

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



831.2 6823



R. M. Morum (Arientos, in gray), Li bajhe brast. on Lundruft -Alegrudu (J. Wart. Li ald. Jg. No trafic Univ. 31 g.): Fig. bro. L. Vaij. Al. 1. W. 1879 W. 93 D.7-122.

> Rut. fildsbrand. 1860.

L. Space, le moion l'amprodet et son poisse d'Mesande le s (cetrait du Hullotin de la Voz. Sibbr. de Hrass. t. E), agl. de oritique 18bg 197/g.

Who sat soman. Original Juan 1, 273 p., P. Meyer love nit. 13 toly fift. Firm. Lit. 11, 16, 19.

Barrogy zi L. C Alexand : Zanjur 319p. 4, 1/2.

y. Waismann onfath tab Suffgirl in Frankfur Juli

Abyande forgs: Wil. 4749 & Welf. 226 N. J. Grow. I, 584 -Figh bit. 543 f. (mit Romanthing.), Assessing his byity 202 both. Filmon. Lindred. J. N. J. 178 (all Heal).

the groth Alagands' in littingthing hall M Tifum Jys 8,33).

# Alexander,

Gedicht des zwölften Jahrhunderts,

Pfaffen Lamprecht,

#### Urtext und Uebersetung

nebft geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, sowie ber vollständigen Uebersetzung des Pseudo-Kallifthenes

umfaffenben Auszugen aus ben lateinischen, frangofischen, englischen, perfichen und turfischen Alexanderliedern

von

### Dr. Beinrich Weismann.

Erfter Banb.

Artert und Aebersehung nebft hiftorifcher und sprachlicher Ginleitung und Erlauterungen.

THE
MILDEBRAND
LIBRARY.

Franksurt a. M.

Literarische Anstalt.

(3. Rütten.)

1 8 5 0.



# A. 33114.

Niwit mêr er behîlt allis des er ie beranc, wene erden siben vouze lanc, alse der armiste man, der in die werlt ie bequam.

Lampr. v. 7123 ff.

Ή τύχη γάρ ούχ οἶδε βασιλέα οὖτε μὴν πλῆθος ἔχοντ ἀκρίτφ δὲ γνώμη πανταχόθεν ρέμβεται.

Pfeudo : Rall. II, 20.

Haec denique una vivendi lex est, velle unum quemq quod penes alterum videat, ut habeat ipse, quod mox tran mittat ad ceteros.

Jul. Valer. III, 13.

N'is so fair, so Crist me blesse, So knyght in queyntise, Bote the prest in Godis servyse. Alisaundre (engl.) v. 3586 ff.

# Seinem Freunde

herrn

# Srang Moth

gewidmet.

|   | ï |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Vorwort.

Nicht ohne einige Scheu übergebe ich biefes Bert, mein erstes, ber Deffentlichkeit. 3mar habe ich feit mehreren Jahren unausgesett meine Mußestunden bemfelben gewidmet; aber bie Ungewohntheit ber Arbeit und die Schwierigkeiten, bie fich gerade bei biefem, noch ziemlich allein ftebenben Dichter bes beginnenben Mittelalters häuften, laffen mich befürchten, baß noch gar Manches in bemfelben ber beffernden Sand bedarf. Die Aufgabe, die ich mir anfänglich geftellt hatte, war eine weit beschränktere. Sie ging aus bem Bunfche hervor, diefen Ebelftein mittelalterlicher Boefte, ber noch gar wenig befannt ift, fur weitere Rreise ftrablen ju laffen. 3ch wollte das Werk daher ins Reuhochdeutsche metrisch übersetzen und ben Text zum Studium dieser Uebergangesprache mit ben nöthigften sprachlichen und geschichtlichen Erläuterungen bingufügen. Durch bie aufopfernde Gute meines Freundes, Frang Roth, beffen

Rame in bem Gebiete unferer fprachlichen Borgeit icon bekannt ift, und bem ich auch sonft noch gar manchen Minf perbante, murbe ich in ben Stand gefett, ben Text treu nach ber hanbschrift, die er in Strafburg aufs genqueste verglich, wiederzugeben und nicht nur an vielen Stellen zu berichtigen, sondern auch gange Beilen einzuschalten, die in ben früheren Abdruden fehlen. Daburch wird freilich die Berstählung fürs erfte noch verwirrter, ba bie früheren Drude in Diefer Begiehung, wie ichon von mehreren Seiten gerügt worben, nicht nur nach verschiedenen Bringipien behandelt, fondern im zweiten Drude, ber bie 300 fehlenden Berfe mit= gahlt, auch hundert Bahlen übersprungen find (auf 860 folgt 965). Jedoch habe ich, um diesem unvermeidlichen Difftande abzuhelfen, Die Seitenzahlen ber Sandschrift und die Verstahlen des ersten und zweiten Abdruck von Masmann mit ihren Kehlern über bie Seiten gesett. Bedauern muß ich. baß nicht auch bie Seitenzahlen bes zweiten Abdruds angegeben find, ba namentlich in Benede's Borterbuch öfter barnach citirt wird. Es wurde dies freilich leicht wieder ju Irrungen geführt haben und boch feine Bollständigfeit erzielt worben fein ohne bie Seitenzahlen bes erften Drudes, die man auch hie und da noch findet. Als die llebersetzung und ber Text schon vollendet waren, erschien ber frangösische Roman von Michelant und balb barauf ber

Biendo-Ralliftbenes von Muller. Daburd murbe meine Arbeit ausgebehnter; ich machte mich fogar baran, ben gangen Sagenfreis Alexanders ju umfaffen ; aber ich erfannte balb, bag bafur meine wenigen Mußeftunden nicht ausreichen murben, und gab bies um fo leichter auf, ba ich mußte, bag Bacher mit einer fritischen Bearbeitung besfelben fich eifrigft beschäftige. Go erhielt benn mein Werf die Ausbehnung, in ber es nun porliegt. Es ift nicht fur bie Meister ber alteren beutschen Sprache und Wiffenschaft berechnet, sondern hat folche im Muge, Die, in Dieselbe eingeführt burch bas Studium ber mittelhochbeutschen Rlassifer, auch die Borläufer berfelben fennen lernen wollen. Es fest alfo allerdings schon einige Befanntschaft mit ben mittelhochbeutschen Sprachformen voraus, nimmt jedoch in den Anmerfungen, die weniger fpftemgtisch als nach Art eines Borterbuchs eingerichtet find, auch Manches auf, mas jum ichnelleren Berftandniß herbeizugiehen rathlich ericbien.

Was die Uebersetzung betrifft, so habe ich mich bestrebt, die Einsacheit des Urtertes möglichst beizubeshalten. Bei der großen Wandlung, die unsre Sprache erlitten hat, war dieses keine leichte Aufgabe und die kurzen Reimpaare erschwerten die Arbeit um ein Besdeutendes. Ich scheute mich daher auch nicht, unsgewöhnlichere Worte und Wendungen aufzunehmen,

wo ich zu viel hatte verneuern ober umschreiben mussen. Daß für ben vertrauten Kenner ber alteren Sprache die Uebersetzung weit hinter ber Urschrift zurücktehen muß, fühle ich sehr wohl, jedoch hoffe ich, dem schlichten Gewande Lamprechts nicht leichtstinnig Abbruch gesthan zu haben. So möge benn dies Werk, wie es mit Liebe für unsre Vorzeit von mir gepstegt wurde, mit Nachsicht aufgenommen werden und mein Hauptziel, dem Studium unseres Alterthums neue Freunde zuzusführen, nicht versehlt sein.

Kranffurt a. M. im Juni 1850.



## Einleitung.

Alexander ber Große, ber jugenbliche Belb, ber aus Beften auffteigend und ben Often in unaufbaltsamem Triumphauge burchichreitend, Often und Weften materiell und geiftig zu verschmelzen trachtete, fant bin, als er faum Sand angelegt batte an ben Aufbau bes Riefen. wertes. All feine faunenswerthe Beiftesfraft hatte er verwendet, um ben Boben zu gewinnen fur ben neuen Bau und bie Steine gufammengutragen, aus benen er erfteben follte. Db ibm ber Bau gelungen mare bei langerer Lebensbauer, ob überhaupt ein lebensvoll or= ganifirtes Reich aus fo entgegengefesten Elementen erfteben fonnte, mag bier volltommen gleichgultig erscheinen. Sochft bedeutsam ift immer Die Ummalzung gemesen, Die feinen Schritten folgte. Und wie fein Erscheinen und Birfen ein mefentliches Glied in ber Bilbungsgeschichte ber Menichheit murbe, und er burch Berpflanzung ber griechischen Rultur nach bem Drient namentlich auch bem Chriftenthum ben Weg ebnete; fo bat er insbesonbere ber Boeffe neue Babnen eroffnet, Die burch viele Jahr= bunderte burchführten und auf benen im Orient und Occident die munderbarften Blutben reiften. Die Sage bemächtigte fich feiner Berfon und feiner Thaten. Unter

feinen eignen Augen und von ihm felbst begünstigt heftete sich ber bichtenbe Bolksgeift an seine Fersen und schmudte seine unerhörten Thaten mit den Gebilden einer regen Phantaste aus. Ze weiter er vordrang in bis dashin unbefannte Gegenden, besto freier und reicher wursden die poetischen Zuthaten und als nun der angestaunte Göttersohn so plöglich dem Schauplatz seiner Thaten entrückt, als nun plöglich der Faden durchschnitten war, an dem die Phantaste, vorauseilend, noch Wunderbareres zu erleben hosste: da suchte sie Ersatz für das Verlorne, indem sie des Wunderbaren in ungemessener Fülle herzutrug aus allen Zeiten und Zonen. Die Geschichte des geseierten Helden wurde der Sammelplatz für Alles, was die Dichtung Wunderbares ersann oder zum Wunderbaren umgestaltete.

Jebes Zeitalter, jebes Bolf, jebes Land prägte bem Werke, bas, wie sein Helb felbst, ein Gemeingut Aller geworden war, seine Borstellungsweise und seine eigensthümlichen Ibeen auf, änderte, um ihn zu dem Seinigen zu machen, Bieles, und fügte hinzu, was ihm bekannt und werth war von einheimischen Sagen.

"Die Eroberung eines ganzen Welttheils, fagt Görzes in seinem Schachname, war eine so glänzende Bezgebenheit, daß fie in den Gemüthern einen tiefen, Jahrshunderte lang nachhaltigen Eindruck hervorbrachte, und das innere Element der Boefle, tief in seinem untersten Grunde in schwebenden und schwingenden Wellenbewezgungen aufgeregt, mußte bald tönend und klingend in Liedern sich ergießen. Im Mutterlande der mächtigen Ereignisse, in Großgriechenland und Kleinassen, in allen

Landern, Die bes Belben Rug betreten, in allen Reichen, bie aus feinem Weltreich hervorgegangen, von Aegypten bis Baftra bin, burch alle Stabte feines Ramens, bie er gegrundet batte, mußte fein Andenten im Munbe bes Bolfes leben, und in vielen Bungen mochte fein Lob gepriesen werben. Go wnrben feine Thaten auf ben Alugeln bes Gefanges über bie gange Erbe bingetragen: in jeber Lanbesgegend burch einheimischen Bufat erweitert und vermehrt und ebenfo mit ben Jahrhunderten machfend und fich ausbreitend, bis bie Sage endlich nach Ronftantin in die byzantinische Beit gelangte. Byzant. bas fich feit feinem Ursprunge eifersuchtig mit Rom in ben Begenfat geftellt, nahm in diefer Gefinnung die Alexan= bermare, Die aus bem Lichtpunfte einbeimischer Brofe und herrlichkeit ausgeftrablt, mit Liebe auf und pflegte ffe mit Sorgfalt und Emfigfeit. Da ber Eroberer querft ben Orient mit feinen Bunbern ben Europaern aufge= foloffen, fo fügten biefe Bunber fich von felbft ber Erinnerung feiner Thaten bei; ber Rreis feiner Buge umschloß die gange Erbe; Die Seltsamkeiten aller Bonen flochten fich in Dieje Aventuren ein. Der allmäblich ermachenbe romantifche Beift, vom Chriftenthum eingeführt. pragte ihnen feinen eigenthumlichen Charafter auf und To bilbete fich bie bunte, farbenreiche Arabeste aus mit ibren verschlungenen Laubgewinden und ben feltsamen Thier - und Menschengestalten, vergleichbar jener Mosait in der Sophienkirche. Auf dem Wege, in dem die by= gantinische Bilbung gu ben Abenblanbern eingebrungen, war auch biefes Wert balb babin gelangt und unter bem Namen: Gesta Alexandri magni ins Lateinische

übertragen und burch ganz Europa hin verbreitet, war es schnell mit bem Geiste befreundet, ber die Boller in ben Kreuzzügen zu bemselben wunderreichen Orient hingetrieben. So wurde es selbst Gährungsstoff in der gährenden Ideenmasse, durch Rüdwirfung wieder gezeitigt und gereift, und von der romantischen Dichtung des Mittelalters aufgenommen und schnell angeeignet, bald wieder in vielen Formen und Gestalten in allen Spraschen ausgeschieden und zu einem eignen Dichtungsfreise abgeschlossen."

Urfprung und Bang ber Alexandersage, wie fle in ben Bebichten bes Drients und Occibents und entgegen= tritt, liegt nun um Bieles flarer por une, ale fie Borres bei Abfaffung feines Bertes burchichauen fonnte; Sauptquellen find uns in ben letten Jahren eröffnet worben, bie une ben Busammenhang erfennen laffen, und was noch burch bie vielfachen, oft febr willfürlichen und ungeschickten Ueberarbeitungen entstellt erscheint, wirb hoffentlich burch Bacher's umfaffende Untersuchungen über bas Werf bes Bfeudo-Ralliftbenes und feine Recensionen wieber aufgeklart werben. 3ch fann, meinem ausgesprochenen Plane gemäß, baber nur im Allgemeinen Ur= fbrung und Bang ber Sage barftellen. Aegypten ift bas Mutterland berfelben. Den Rern, um ben alle bie einzelnen Sagen wie Arpftalle angeschoffen find, bilbet bie Sage vom agpptischen Ronig Rectanebus, ber, fliebend vor Darius Ochus nach Macebonien, ber Bater Alexanders murbe. Diefe Umgeftaltung ber von Alexan: ber menigftens begunftigten Sage, bag er ber Sobn bes libnichen Gottes fei, ift ein Bert agpptischer Nationals

eitelfeit, bie fich barin gefiel, ben großen Groberer von ben einheimischen Ronigen abzuleiten. Alle bie ausführ= lichen Schilberungen von feiner Beburt, von feinem Triumphauge burch Meanpten, von ber Erbauung Aleranbria's und was fich baran anschließt, muffen bort entfprungen fein und gwar, wie aus ben fpateren Bemerfungen über bas Wert bes Pfeudo-Rallifthenes hervorgeben wird, icon gur Beit ber Btolemaer. Auch bie Grundzuge ber poetischen Ausschmudung feiner Fahrten nach Berften, in beren Darftellung ja auch ber agyp= tifche Gott verwebt ift (f. Lampr. 23. 6244 ff. befon= bere 6276 ff.), find mobl in Aegubten bazu gefommen und rühren ichon aus ber Beit ber Ptolemaer. Die nachsten Erweiterungen erhielt bie Sage um ben Beginn unfrer Beitrechnung von jubifden Schriftftellern, 4 xxv. bie natürlich nur an bie fle gunachft berührenben Er= gahlungen ihre fchmudende Sand anlegten. Cbenfo mogen die Chriften in Arabien und Armenien, Die fich wohl im Bangen an bie agyptifche Trabition bielten. manche Buge bingugefügt baben und ihnen und ben Talmubiften mirb mohl ber Bug nach bem Barabiese in feiner Grundlage zugefdrieben werben fonnen. Den wich= tigften Bumache aber empfing fle im byzantinischen Raiferreiche zur Beit, ale biefes fich eiferfüchtig bem ger= fallenden abendlandischen Reiche gegenüber ftellte. Alles, mas in ben Alexanderbuchern von feinen Bugen burch Italien nach Rom und ber gutwilligen Unterwerfung ber Romer ergablt mirb. ift bygantinischen Ursprungs. Die Sage murbe bier um fo lieber gepflegt, ba fle ja in die Beimat bes Belben gurudgefehrt mar, wo bas

Anbenten an ibn in noch bellerem, naturlicherem Glange ftrablte. Bur Beit ber Auflosung bes romifchen Raifer= reiches faben bie Briechen noch mit Stolz auf Alexanber, ber ben Rubm bes griechischen Namens bis an bas Ende ber Welt getragen batte. Daber ichmudten fie feine Beschichte mit Bunbern aus, Die gerabe in jener Beit bem Geichmad angemeffen waren, und wohl mogen gerabe feine Buge nach Berffen und Indien ben Befcmad baran bervorgerufen baben, ba fie bort Aebnli= des boren fonnten von ben Belben von gran und Turan, bie man vielleicht als bie Dobelle ju manchen Darftellungen in ber Alexandersage betrachten fann. Es mare auch in ber That zu verwundern, wenn ber Bug nach bem Baropamifus und ben malbreichen Alugthalern von Borderindien burch ben Unblid einer reich geschmud: ten erotifden Ratur nicht Ginbrude gurudaelaffen batte, beren Lebendigfeit fich nach Jahrhunderten noch in ben Berfen bochbegabter Schriftfteller offenbarte. Und noch jest ift Diefes Befühl nicht erloschen. Die Briechen fegen immer noch ihren Alexander allen andern Eroberern entgegen. "Ich erinnere mich, fagt Berger de Xivrey S. 168 feines im zweiten Banbe ausführlicher beiprochenen Wertes, eines armen Griechen, ber als Flücht= ling in Franfreich lebte und nur fagte: Mit all euren Siegen, feib ihr bis nach Indien vorgebrungen? Mur zwei Menschen in Europa haben bies an ber Spite einer Armee unternommen und biefe maren grie= difche Fürften, Bachus und Alexander." Bom byzantinischen Reiche aus, mo fich bie Thaten bes macedonischen Belden noch bis auf die neuefte Beit im Munde

bes Bolfes erhalten baben, manberte bie Sage in ent= gegengefester Richtung nach Often und Weften und berubrte bie Enben ber beiben Erbtbeile (bie Aufwerfung bes Walles gegen bie Bolfer von Gog und Magog ibentificirt fich mit ber Erbauung ber dineftichen Mauer). Bobl mag bie Erinnerung von Alexanders Thaten nie im perfischen und indischen Orient erloschen fein; jeboch ift es unverfennbar, bag ber griechische Roman gur Blutbezeit ber Chalifenberrichaft in Berfien aufgenommen und in die einbeimifden epifden Dichtungen verwoben worben ift. Dort murbe aber alles ausgeschieben mas agyptische Lotalfarbung batte und an beffen Stelle wurden die Sagen von Alexanders ober, wie fie ibn nannten, Cofander Dulfarnein's Abstammung aus bem 4 2,767 perfifchen Ronigshaufe und feinen munberbaren Bugen im Weften bis nach Gibraltar und ben britifchen Infeln aufgenommen. Bon bort empfing bie Sage gur Beit ber Rreuzzuge alle bie marchenbaften Bufate, bie wir zum Theil in ben Marchen ber 1001 Nacht finden, wie fle auch die meiften mittelalterlichen Gebichte burchwandern. Bunachft gefchab bies in Italien, bas ja in ununterbrochenem Berfehr mit Bngang und bem Orient gestanden. Nach Stalien mar Die Sage ebenfalls vom byzantinischen Reiche ber eingebrungen. Sie entfaltete fich bort in zwei febr abweichenben Recensionen, in ber bes Julius Balerius ober ber Gosta Alexandri Magni und in ber bes liber Alexandri de preliis. Db man aus ber Bericbiebenbeit beiber auf einen verschiebenen Weg, auf bem fie nach Stalien gewardert find, ichließen . tonne, fo bag erma bie erftere unmittelbar von Aegup-

ten, bie lettere über Bnjang berübergefommen mare, ober ob nur bie verschiebene Beit ber Abfaffung, erftere im 4. Jahrh., lettere im 10. Jahrh., ben Unterschieb bewirft babe, wird mobl nicht zu entscheiben fein, fo lange es nicht gludt (mas Bacher beabstotigt), ben ursprünglichen Text bes liber de preliis herzustellen (f. bie fpateren Bemerfungen über ben Chroniften Edebarb). Erftere lateinifche Bearbeitung icheint mehr nach Frant= reich, lettere mehr nach' Deutschland verbreitet worben ju fein und bort bie Grundlage neuer Bearbeitungen gebildet zu baben. Gine neue Geftalt erhielt überbies bie Sage noch in Frankreich ju Ende bes 12. Jahrh. burch Die lateinische Bearbeitung bes Baltber von Caftiglione (Philipp Gaultier de Lille ober de Chatillon, Gualterus Castellionaeus), ber fle baburch, bag er ben Curtius gu Grunde legte, wieber bem geschichtlich Babrichein= lichen naber brachte. 3hm folgte Ulrich von Eichenbach im 14. Jahrh. in feiner beutschen Alexandreis, beren vier Sandidriften zu Stuttgart, Bolfenbuttel, Beibelberg und Bafel liegen. \*) Go viel über bie Ausbildung ber Alexanderfage. Belche Geftalten fle in fpateren Jahrhun= berten angenommen, liegt außer bem Rreife unfrer Betrachtung. Bon einzelnen Episoben, namentlich in unferm Bedichte, g. B. von ben Mabchenblumen, Die eine indifche Farbung tragt, ift die Quelle noch bunfel; mabricheinlich find es fpatere Bufage, vielleicht von bem rathfelhaften Alberich, aus anderen, gur Beit ber Rreugzuge beliebten Dichtungen aufgenommen. Bas über bie Berte bes

<sup>\*)</sup> C. Frang Bfeiffer in bem Serapeum. 1848. Rr. 22.

Bfeudo-Rallifthenes, Julius Balerius u. f. w. in unfern Rreis gebort, finbet weiter binten feinen besonberen Blat. Ueber bie andern beutschen Bearbeitungen moge man bie ausführliche Bufammenftellung vergleichen bet 3. B. Th. Grage: Lebrbuch einer allgemeinen Literar: geschichte II, 3, a. G. 435-456.

36 wende mich zu unferm Dichter felbft und feinem Bebichte.

Die Strafburger Sanbidrift mar, bevor Diemer bie Vorauer auffand, bie einzige. Magmann bat bas Ber= bienft fle zuerft vollständig berausgegeben zu haben und zwar in 1) Denkmaler beutscher Sprache und Literatur. Munchen 1828. 2) Bibliothef ber beutiden Rationalli= teratur III, 1. Queblinburg 1837.

Die Sanbichrift, Die früher in ber Bibliothet bes Molsbeimischen Jesuitencollegiums war und noch 3 geiftliche Gebichte enthält, ift, wie fie icon Magmann befcreibt in ber Ginl. gur erften Ausgabe, flein Folio, Bergament, 30 Blatt, zweispaltig mit je 50 Beilen. Sie bat 4 Lagen, jebe zu 4 Doppelblättern, jeboch bie zweite Lage hat nur noch 3 Doppelblatter, es fehlt bas außerfte Doppelblatt, also nach Bl. 8 und nach Bl. 14. Der lettere Defect trifft gerade unfer Alexanderlied von 1. xx11. B. 508-804. Die Beilen find unabgefest, Die Reime burch Buntte getrennt, bie Unfangebuchftaben ber Abfage roth. B. 4753 ift ein größerer rother Anfangebuchftabe, ber bie Bobe von 3 Beilen einnimmt. Nach einer Randbemertung auf Bl. 29a-b fiele bie Sand= fcbrift ine Jahr 1187, wo Salabin bas beilige Land eroberte. Heber einzelne Gigenthumlichkeiten in ber Schreib.



weise wird in ben Anmerkungen gesprochen werben. Als Berfaffer bat man bis jest noch ziemlich allgemein ben Bfaffen Lamprecht feftgehalten. Es grundet fich Diefe Unnahme außer ben Andeutungen im Berte felbft hauptfachlich auf eine Stelle in bem Alexanderlied von Rubolf von Ems, wo er fagt: Ez hat ouch nach den alten siten Stumpflich, niht wol besniten Ein Lampreht getihtet. Von welsche in tiutsche berihtet. Jakob Grimm (Gott. Gelehrt. Angeig. 1835. Mr. 66, S. 659) bat querft bie Annahme mantend gemacht. Er fagt: "Es ift an fich volltommen auffallend, bag in Frankreich ein Clerc Lambert und in Deutschland ein Bfaffe Lamprecht au aleicher Beit einen Alexander follte gebichtet haben. Man hatte vorerft auszumitteln, mas Lambert an bem frangofficen Gebichte gethan bat, ju melder Beit er lebte und wie fich bie Rabel in feiner Bearbeitung gum Inhalt des Deutschen verhalt. - - Rach Lambert fonnte ein verschollener Alberico von Vicenza welsch und nach !/x ibm ber ungenannte beutsche Dichter gearbeitet haben. Der Pfaffe Lamprecht wird zu Gingang, vermuthlich nach Alberico's Eingang, ale erfter Urheber ber Dichtung genannt : weiter unten fagt ber namenlofe, beideibne Deutiche in erfter Berfon: ich habe es ins Deutsche übertragen." Rach Grimm's Borgang haben mehrere g. B. Grage a. a. D., Bilmar in feiner Literaturgeschichte bie Erifteng bes beutschen Lamprecht in Zweifel gestellt. Anbre ba= gegen, wie Gervinus in feiner Befchichte ber poetifchen Nationalliteratur ber Deutschen, 3. Ausg. I. S. 276, Albert Schott in ber Einleitung zu Gubrun S. XXI. Anm. und por Allen Magmann, halten entschieben feft

an ibm. Letterer bat icon in bem erften Abbrud nabere Begrundung versprochen, fle aber leiber noch nicht gegeben. Es ift febr ichmer, fich barüber zu entscheiben. In unfrer Banbidrift ift nur bie Stelle im Eingang (v. 4 ff. und 13 ff.) in Betracht zu ziehen. Dach biefer liefe fich allerdings Grimme Anficht rechtfertigen, fo bag Lamprechts Gebicht von Alberich übertragen morben mare und ein ungenannter beuticher Dichter aus Alberich ge= icobft batte. Aber breierlei fcheint mir bagegen zu fpreden. Es mare bod auffallend, wenn icon Rubolf von Ems burch bie Ginleitung unfres Bebichtes irre geführt worben mare, ba er bas Gebicht felbft tannte und mobi auch mit ber Ausbrucksweise jener Beit vertraut mar. Auch finde ich es ungewöhnlich, bag ber beutsche Dichter fich nicht begnugen foll, nur feinen unmittelbaren Bemabremann anzuführen. Ferner icheint mir ber Bang von Nordfrankreich, wo Lambert bichtete, nach bem Guben, was eigentlich ein Rudgang mare, unwahrscheinlich. ba boch, wie es auch herbort anführt (G. unfre Anm. gu v. 15), bie Gebichte gewöhnlich vom Griechischen ins Lateinische, von ba ins Baliche und bann ins Deutsche übertragen wurden. Sobann nennt bie Borauer Sandfdrift, von ber ich fvater forechen will, am Schlug: sus saget uns maister albrich unde der gute pfasste lampret. ben Lamprecht nach Alberich. Endlich hat bas frango: fliche Gebicht, bas zum Theil wenigstens bem Lambert li Tors zugeschrieben wirb, gar zu wenig mit unfernt beutschen Gebichte gemein und wenn auch bas, mas Alexandre de Bernay spater beigemischt bat, vielleicht viel beigetragen batte zu biefer Unabnlichkeit, wie benn witt:

lich ber zweite Theil bes Gebichtes, ber bem Lambert que aefdrieben wird (G. Bb. II. G. 326 ff.), einen gleich= artigeren Gang verfolgt, fo tragt, wie mir icheint, boch bas Bange ein fo enticieben anbres Geprage, baf man fdwer einseben tann, wie bas beutsche Gebicht ober bie malfche Quelle baraus entftanden fein follte, befonders, ba ber beutsche Dichter versichert, fich genau an feinen Bemabremann gehalten zu haben. 3ch fühle jeboch mobl. wie unficher alle biefe Grunde find, fo lange wir von bem Alberich (Aubry) von Befangon nichts weiter miffen. als bag ibn unfer Dichter und Stricker in feinem Daniel von Blumenthal ale ibre Quelle nennen. Uebrigens wirb, mag man fich fur bie eine ober andre Un= ficht enticheiben, bem beutschen Dichter ber Rubm nicht entrogen werben, ben erften Plat unter ben Alexander=xxu/ bichtern, fo weit fle befannt find, errungen gu haben.

Was die zweite Handschrift des Gedichtes betrifft, so haben wir sie jest in der Prachtausgabe des glücklichen Kinders, Herrn Jos. Diemer, vor uns. Er hatte schon geraume Zeit vor dem Drucke die Gefälligkeit, mir daraus eine sorgfältige Abschrift des Alexanderliebes zu gewähren, wosür ich ihm nochmals herzlichen Dank sage. Sein Werk heißt: Deutsche Gedichte des XI. und XII. Jahrhunderts ze. von Joseph Diemer. Wien 1849. Diemer hat die Handschrift im Stift Borau in der nördlichen Steiermark gefunden. Dieses Stift, gegrünzbet 1163 vom Markgrasen Ottokar VII, ist, wie Diemer in der Einleitung auseinander setzt, noch jest eine Zierde des Landes, besitzt viele Handschriften des 11. und 12. Jahrb. und hat eine vortressliche Bibliothek. Die sehr

ichabenswerthen Aufschluffe, melde Diemer über feine Sanbichrift gibt, als unfrer Aufgabe fern bei Seite laffend, bebe ich nur bervor, bag er ben Bufammenbang unfrer Sanbidrift mit ber Borauer im Schwarzwalb gu St. Blaffen fucht. Dort war nämlich Sartmann. beffen Gebicht vom Glauben in beiben Sanbidriften ftebt, ebe er in Die Steiermark tam, Stifteprior (1094).

Das Gebicht von Mexander enthält bort, wie unfre Lesarten ausweisen, nur 1500 Berfe und enbet nach ber Schlacht mit Darius. Auch biefe ift gang verftum= melt und faum zu erfennen, fo bag bie letten 50 Berfe nur ale Bruchftud zu betrachten finb. Der Schluß icheint mir gang unmotivirt. Auch finden fich in bem Gebichte an nicht wenigen Stellen bochft ungeschickte Berftum= melungen uub Busammenziehungen. 3ch fann baber Diemer's Anficht, ber bier bie ursprüngliche Geftalt bes auf Mank Lamprecht'ichen Gebichtes zu feben glaubt, burchaus 27771? nicht beitreten, fonbern muß vielmehr in bem Borauer Bebichte bie Band eines hochft ungeschickten Schreibers erfennen, ber gulett, nachdem er icon an manchen Stellen feine Ungebuld in gewaltsamen Busammenziebungen befundet hat, einen willfürlichen Schlug macht und gu feiner Rechtfertigung noch einmal feine Bemahremanner eitirt. Ich glaube nicht, bag ber Ursprung bes Gebichtes in Defterreich ober auch nur im Schwarzwalb ju fuchen fein wirb; unfre Sanbichrift fpricht entichieben für ben Rieberrhein und bie Beit ihrer Abfaffung burfte gegen 1180, feinesfalls fpater ju feten fein. Die Borauer mag ziemlich gleichzeitig, etwas fpater fallen und auch ber frangofische Roman, wenigstens wie er uns vorliegt, ift fpater ale Lamprecht, fann aber mobl,

befonders in ber zweiten Galfte, die gemeinschaftliche Quelle gehabt haben.

Daß die Lücke ber Strafburger Handschrift burch bie Borauer ausgefüllt wird, trifft sich sehr glücklich. Freilich ift badurch ein etwas ungleichartiges Clement, besonders der Sprache nach, in das schöne Gedicht gestommen, jedoch habe ich geglaubt, es einstechten zu müssen, besonders da die Abweichungen zu Anfang nicht von so großer Bedeutung sind. Ich habe den Tert soviel als möglich beibehalten, nur hier und da für die Leser, wie ich sie vor Augen habe, in der Schreibweise unserm Gedichte genähert. Den genauen Text sindet man in den Lesarten.

Bas ben poetischen Werth unfres Gebichtes betrifft. fo fcheint es mir nach bem, mas Gervinus a. a. D. barüber gefagt bat, unnöthig noch ein Bort bingugufugen. Gervinus ift zwar von einigen Seiten ber Ueber= treibung beidulbigt worben, jeboch mochte ichwerlich etwas gegen feine geiftreiche, feine Analyse einzuwenben fein. Das frangofifche Bebicht fann nur bagu bienen, unserm beutschen Dichter bie Rrone zu fichern. Dag auch Manches bem Alberich zu Gute fommen, es bleibt immer noch febr Bieles, mas nur auf beutschem Boben gewurzelt fein fann, g. B. ber einfache, an bie beutiche Belbenfage ftreifende Ton und bie Beziehungen auf bie Sauptgedichte berfelben; ber ernfte, alles Unreine aus= ftogende Sinn und bie gewaltige Rraft ber Schilberung. Unfer Alexanderlied entfaltet bie Sage in ihrer mag= wollften, fnappeften und reinften Geftalt; es wird eine ber fconften Bierben unferer mittelalterlichen Boeffe

bleiben und ift ale Dentmal ber Uebergangezeit von unschätzbarem Berthe.

Bon den Eigenthämlichkeiten ber Sprache will ich eine Busammenstellung geben, nachdem ich bas Nothe wendigste über bie Auszüge bes zweiten Bandes bes merkt babe.

Den Auszügen im zweiten Bande geht die vollstänsbige Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes voraus; ich glaube mit derselben den Freunden der Literatur einen Dienst erwiesen zu haben, denn der griechtsche Text bietet selbst für den nicht Unkundigen sehr große Schwiesrigkeiten. Zuerst also habe ich nun von Pseudo-Kallisthenes zu sprechen, dann von Balerius, von dem liber de prelüs und Ekkehard's Chronicon und zuletzt von dem französsischen und englischen Gedichte. Bo, wie bei den drientalischen Dichtungen, die Bücher selbst mir Alles an die Hand geben mußten und ich auf eigne Forschung zu verzichten genöthigt war, sind die wenigen, jenen Werken entnommenen Bemerkungen in den Text eingesschoben.

Eine Prüfung bes historischen Werthes ber Alexansberbucher und ihrer Uebereinstimmung mit ben historisern batte ich gerne angestellt; ber Anfang bazu war auch an ber Sand bes vortrefflichenWertes von Sainte-Croix bereits gemacht; aber mein praktischer Beruf ließ mir nicht die Aussicht, balb zu einem befriedigenden Punkte zu gelangen; auch stehen mir die vollständigen Mateziellen nicht zu Gebote. Hoffentlich wird Zacher die Ruße sinden, auch diesen Theil der Ausgabe zu umsfassen.

#### Der Roman des Pseudo-Kallischenes und die Aebersetzung des Julius Valerius.

Nach bem, was oben gesagt worden, ift bieser Roman ber Bater aller ber Fabeln, die sich an Alexanders Berson anknüpften, wenigstens hat er zuerst alle Sagen in ein Ganzes verschmolzen, die von den Lebzeiten des Eroberers selbst an nach den Bedursniffen und Zweden der verschiedenen Bölfer ausgedacht und mit Lokalfarsben versehen wurden.

Wenn ich jest über biefes Wert fpreche, wird nach ben öfteren Undeutungen über bie Grengen biefer Arbeit Riemand eine gelehrte Abhandlung erwarten; ich ftelle nur in gedrängter Rurge gusammen, mas Sainte-Croix, Berger de Xivrey und julest Müller in feiner Ausgabe als Resultate ihrer genquen Forfcungen gegeben baben; und verweise im Uebrigen besonders auf Müller Introd. p. XV-XXVII. Was ben vermeintlichen Autor angeht, fo wird ber Name Ralliftbenes in ber Sanbichrift B. (Mr. 1685 ber Barif. Biblioth.) und bei Tzetes in ben von Muller angeführten Stellen (Hist. I, 323; III, 885 und 550) genannt. Die armenische Uebersetzung (f. Bb. II. S. 608) nennt offenbar irriger Beife Arifto= teles. Nach Müllers Bermuthung hatte bie Sanbichr. A. (Do. 1711 ber Parif. Bibl.), in ber bas Blatt vor bem Beginn ber Gefchichte fehlt, auf biefem bas Bilbnif bes Ronigs Ptolemaus, welches burch einige Berfe auf. ber vorbergehenden Seite (Ouros Bariden's o Ilrodepatos, d Efre, cet.) erläutert wirb. Daraus ichließt er, ber Schreis

ber ber Sanbidr. moge ben Btolemaus als Autor bes Berfes betrachtet haben. Und allerdings mare biefer Rame geeigneter, als irgend ein andrer; bie Unnahme fanbe jugleich Unterftusung in bem, mas Berger (S. 193) aus ber gelehrten Abbandlung über Julius Bale= rius in ber biblioth. univ. VIII. p. 335, anführt. Dort fpricht herr Favre (fo nennt Berger ben nicht unterzeichneten Rrititer; Bauly nennt ibn in feiner Realenepclopadie unter Ralliftbenes S. 14. Friedlanber) pon einer bebraifden Alexandergeschichte, welche mehrere f.xm. Rabbiner als eine Ueberfenng bes griechischen Bertes bes Btolemaus Lagi betrachten. Immerbin bleiben bas aber nur Bermuthungen. Aefopus, ber in ber Ueberfdrift bes Valerius als Autor bes Griechischen bezeichnet wirb, bebarf faum noch erwähnt zu werben, feit man weiß, daß die Kabeln bes Aefon öfter gufammengebunden xxxv erscheinen mit ben Alexandergeschichten. Auf abnliche Beife ift ber Irrthum, ben Isaaf Bog begeht, inbem' er bas Werf bem Simon Seth (ber im elften Jahrb. unter ben Romnenen lebte) jufchreibt, langft aufgeflart. In feiner Lendner Sanbichr. (Dr. 93) nämlich mar ber Stephanites b. b. die griechische lebersepung ber Rabeln Bidpai's von Simon Seth bem Alexander porge= bunben. Bas aber endlich ben hiftorifer Rallift be= nes von Olynth felbft betrifft, fo ift es flar, bag er nicht ber Berfaffer bes Romans fein fann.

F

Er, ber burch seine Mutter Gero mit Aristoteles verwandt (S. Westermannus: de Callisthene Olynthio et Pseudo-Callisthene I. p. 3) und von ihm erzogen war, begleitete ben Alexander, ber ihn liebte, auf seinen 3t-

gen, fiel aber wegen unporfichtiger Reben, por benen ibn Ariftoteles bringend gewarnt batte, in Ungnabe unb ftarb ichon im 3. 328 eines gewaltsamen Tobes. Er foll sogar eine Beit lang in einem eisernen Rafig bem Beere nachgeführt und julest von Lowen gerriffen worben fein (S. bei Muller in ber Ginleitung zu feinen Frag= menten). Er wird unter bie 10 flafificen Befchichtfdreiber ber Griechen gerechnet und Bolbius nennt ibn wegen feiner Beredtfamteit zusammen mit Blaton und Lenophon. Seine Schrift über Alexander, beren außerft fparliche Fragmente Müller zusammengestellt bat, war wohl eine Fortfetung ber Bellenifa, Die fur fein beftes Werk gehalten murben und von bem Frieden bes Un= taleibas (389) bis zur Geburt Alexanders reichten. Sein Mitschüler Theophraft bat ibm zu Ehren bie Abhand= lung über die Traurigfeit Ralliftbenes betitelt und Cicero führt in feinen Tustulanen (V, 25) bas auf ihn fich begiebende Spruchmort an : Vitam regit fortuna, non sapientia (Bgl. Sainte-Croix p. 163 ff.). Gerade bas große Anfeben, bas Ralliftbenes als Gefdichtschreiber genoß. macht uns erflärlich, wie man feinen Ramen bem Ro= . man vorseten konnte. Er mar ber Borlaufer ber Befchichtschreiber Alexanders und man nahm feinen Namen gleichsam als Collectionamen für bie Alexandergeschichten. beren Berfaffer man nicht wußte ober als unberühmte vielleicht auch nicht nennen wollte. Ift es boch abnlich mit bem Namen Turpins für bie Sagen Rarls bes Großen und Rolands gegangen. Und um fo mehr konnte man ber romanartigen Lebensbefchreibung feinen Ramen vorfeben, da er (Bal. Sainte-Croix a. a. D. S. 34 u. 37;

und Müller Fragmente S. 26. ff.) selbst schon die Züge seines Helben mit dem Schimmer des Wunders zu umschüllen bemüht ist und z. B. die Märe von den Bögeln, welche dem König den Weg zum Hammonium zeigen, mit ihm ruhen und die Verirrten zurechtweisen, erzählt (Plut. Alex. 27) und ihm bei Gaugamela die Worte in den Mund legt: "Wenn ich wirklich der Sohn Juspiters bin, so würdige die Griechen Deiner Hülfe und Deines Schupes (Plut. Alex. 33).

!

Den wirklichen Autor ausfindig ju machen, wird wohl taum gelingen; jeboch fprechen alle Untersuchungen bafur, bag wir ihn unter ben Alexanbrinern gu fuchen baben (Ueber bies Alles f. bie ausführliche Unterfudung Mullers a. a. D. XVIII. ff.). Unter ben bis jest aufgefundenen und gebruften Sanbidriften bes Bertes ift die ber fonigl. Biblioth, ju Baris (A. Rr. 1711) \*\*\*\*/" bie altefte; möglich, bag es noch altere gibt ober gegeben bat von einfacherer Darftellung. Aber felbft in feiner uribrunglichen Gestaltung ift es wohl immer ein Sammelwerk, beffen einzelne Theile von ber Zeit Alexanders felbft an von Berichiebenen gufammengetragen und bann, wohl icon in bem erften Sahrhunderte vor unfrer Beitrechnung zu einem Bangen vereinigt worben finb. Die verschiedenen Clemente laffen fich noch ziemlich beutlich ertennen. Es find vorzuglich Briefe, Drisfagen, Bebichte, Thetorifche und philosophische Aus: laffungen.

Daß es fich mit ben Briefen berühmter Manner bes Alterthums verhalte, wie mit ihren Reben in ben Geichichtswerken, barüber ift man läugst einig, wenn auch ١

immer noch Manche bie Aechtheit einzelner g. B. in Blutarche Alexanderleben zu retten bemüht find. Die Berfertiger folder Briefe bielten fich, je nach bem 3wed. ben fie erreichen wollten, mehr ober minber an ben gefdichtlichen Charafter ihres Belben. Wirfliche Gefcichtfcbreiber, die ber Bahrheit zu bienen bemuht maren und vielleicht nur aus afthetischen Rudfichten, ober um ibrem Berfe mehr Autorität zu geben, Die Brief: ober Rebeform wählten, bichteten möglichft treu in ben Ginn bes Mannes hinein, beffen Wirfen fie ber Nachwelt überliefern wollten; fo Blutarch. Unbre, bie fich von funft-- lerifden, philosophischen, felbft politischen Tenbengen leiten ließen, machten biefes Beimert gur Sauptfache und nahmen feinen Anftand, ihre Gebanfen und Meinungen ben geichichtlichen Berfonen in ben Mund zu legen. Solcher Art ift ber Briefwechsel bes Alexander und Darius, ber allem Unscheine nach fehr alt ift und ein felbftftanbiges Bert gebilbet hat, ebe noch unfer Sammelmert entftan= ben. Briefe endlich, wie fie Alexander an feine Mutter Olympias ichreibt, follen offenbar nur bagu bienen, ben wunderlichen Ausgeburten ber Phantafte bei bem Lefer ben Unspruch auf achte Thatsachen zu verschaffen und baburch ben Borwurf ber Uebertreibung abzumenben. So ermähnt Strabo (XV. S. 702) eines Briefes bes Rraterus über bie Wunder Indiens. Welchen Werth man gerade auf folche Briefe legte, beweift unter Un= berm ber Dichter bes englischen Alexanderromans, ber fich in Betreff ber Bunber bamit entschulbigt, bag Alexan= ber fle felbft von Ariftoteles habe aufschreiben laffen (S. ben Auszug G. 448). Auch diese Briefe find wohl an=

fangs selbstständig gewesen und später in das Sammelwerk eingestochten worden; einzelne mögen auch, wie die verschiednen Sandichriften zeigen, in Erzählung aufgelöft worden sein. Die Werke eines Wegasthenes, Onestritus, Klitarchus und A., die über Indien geschrieben haben, wurden uns, wenn wir ste noch besäßen, wohl schon Manches der Art barbieten.

Einen weit größeren Antbeil an ber Geftaltung bes Romans haben bie ortlichen Sagen gehabt. Wie fich ein Bolf ben Belben, ben es einmal werth gehalten bat ben Mittelpunft eines Sagenfreifes zu bilben, zu feinem Glanze und zu feiner eignen Ehre auszustatten weiß, ift schon bargethan worben. Jebes Bolf fuchte ben Macebonier zu feinem Landsmanne zu machen ober wenigstens, wie bas jubifde, burch Befehrung gum mabren Gott fich zu verbinden. Bon allen biefen Bemubungen bes Nationalftolges finden wir in bem alteften Pfeudo-Rallifthenes nur folde, welche ficher auf agweischem Boben gewachsen find, weil fie ber Eitelfeit ber Aegyptier ichmeicheln. Satten biefe früher ichon fich baburch über ben Berluft ber Freiheit burch bie Berfer ju tröften gefucht, baß fie bem Rambnies eine agnptifche Mutter andichteten (Berob. III, 2), fo erfanden fle nun bie Fabel von Mectanebus und machten hiermit ben Alexander väterlicher Seits zum Sohne ihres einheimi= ichen Konias. Dag biefe Rabel ihren Stubbunft fanb in ber zu Alexanders Lebzeiten nicht ohne feine Dit= wirfung verbreiteten Sage von feiner gottlichen Abstam= mung, ift leicht zu erkennen und ber Drache, beffen Beftalt Rectanebus bei Olympias annimmt, gibt als ein

Attribut bes agnotischen Gottes unwiderlegliches Beuge nif von ber Art ber Berichmelgung, Schon Blutard (Alex. 2 und 3) bat die Spuren biefer Rabel vom Drachen; ber Umftand, bag bem Siegel (S. Bf. Rall. L 8) bas Bilb eines Lowen eingegraben ift, weift ebenfalls auf Aegypten bin; vielleicht ift baraus auch bie Unfpielung auf fein lowenmäßiges Saar bei Lamprecht (B. 154) zu erklaren. Diefe Fabel von Rectanebus muß icon gur Beit ber Btolemaer verbreitet worben fein, weil nur bamals mit ihr bas, mas man beabsich= tigte, erreicht werben fonnte. Wie folde Sagen rein ats Mittel erfunden murben, um einer bestimmten bo: litischen ober philosophischen Unficht Glauben zu verichaffen, bas fonnen wir biet in einem auffallenben Beispiel barthun. Während nämlich bie Aegyptier ben Ronig Alexander zu einem Sohne bes Sammon ober ihres Gottes Ostris (Bgl. Letronne: la statue vocale de Memnon S. 81), später zu einem Sprofen ihres Ronigeftammes umgeftalten wollen, bemubt fich bie philofophifche Secte ber Euhemeriften, überhaupt jebe gottliche Existent zu läugnen und richtet barnach ibre Alexan= berfagen ein. Augustinus (St. G. VII, 27), ber natürlich bas Befen ber alten Gotter laugnet und fie zu Sterb: lichen herabstempelt, verweift, um die Richtigkeit feiner Ansicht von Offris und Ifis zu befräftigen, auf einen Brief Alexanders an feine Mutter, in welchem biefer erzählt, ein Briefter Leo babe ihm bemiefen, bag bie Botter einft Menfchen gewesen feien. Diefer Leo ift aber fein andrer, als ber von Arnobius (IV, 29) genannte eubemeriftifche Schriftsteller von Bella, welchen Apollon.

Rhob. (IV. 262) als Bemahremann anführt für feine Darftellung ber Aegyptier. Die Worte bes Apoll: Asor i πρώτο πράς την μητέρα bedeuten: Leo in feinem er: ften Bude über bie agupt. Muthol., welches Wert er ber Mutter Alexandere gewibmet. Aus abnlichen Grunben lagt ber Dichter bes englischen Alexanderliebes in Tripolis ben Alexander auf feine Frage, mer fein Bater fei, pom Bifchof bes Landes bie Antwort erhalten : Philipp fei fein Bater; und Alexander freut fich barüber febr (S. ben Auszug S. 419). Auf ben alexandrinischen Urfprung weisen ferner die Stellen über die Erbauung Alexanbria's und über bie Bestattung bes Ronigs bin (Bf. Rall, I, 30 ff. III, 34; ich berichtige bier einen 3rr= thum ber Ueberfegung, ber burch einen Drudfehler im Driginal entftanben ift. Nach Mullers Bemerkung S. XXI. Anm. 3 muß es nämlich in Bf. Rall. III, 34 ftatt odua beigen offua. Demnach ift G. 222 3. 3 v. u. au überseben: Das Grabmal Alexanders, mo mir es errichten follen). Und noch manche Stellen 3. B. bas 206 Alexandria's in ber Rebe bes Demofthenes (II, 4), ferner II, 39 die Bufammenftellung Alexanders mit Sefonchofis (III, 17; II, 31; II, 24) befunden bie Borliebe fur Megupten. Lettere Darftellung läßt uns fogar foliegen, bag icon bei ben Alexandrinern verfchiebne Bearbeitungen vorhanden waren, benn fle fann nicht bemfelben Berfaffer zugehoren, ber ben Bug gum Sammonium beschrieben bat. Gelbft bas Teftament Alexanbers, bas bie Sbichr. A. und C. geben, bas ich aber, weil es verftummelt ift, unüberfest gelaffen habe, weift auf die Alexandriner bin. Diefes wird namlich nach A. bei

ben Rhobiern niedergelegt, wie auch Diodor (XX, 81) berichtet. Wenn dies nun auch eine Ersindung des Rhobiers Zeno sein mag, den Diodor in vielen Stüden zum Gewährsmann gehabt hat, so stellt doch der Umstand, daß die Rhobier gegen Antigonus und seinen Sohn Krieg führten, sie auf die Seite des Ptolemäus und es läßt sich daher annehmen, daß die Alexandriner gern diese Sage verbreitet haben. Balerius, der freilich nicht der Riederlegung des Testamentes bei den Rhodiern erwähnt, läßt sogar den Ptolemäus das Testament nach der Bestattung in Alexandria vorlesen.

Bon ben in bie Ergablung eingeflochtenen Boefleen. bie ich wegen ihrer Lückenhaftigfeit theils nicht, theils nach Balerius überfest habe, fei nur foviel gefagt, bag bie Berfe bes Thebanischen Sangers Ismenias bei ber Berftorung feiner Baterftabt (I, 46) mahricheinlich bem Dichter Soterichus angeboren, von bem Suibas (s. v. Bassagena) unter andern ein Gedicht HuSor 7 'Abefavdoiaxo'v ermahnt. Unter Buthon ift mobl ber Drache verftanben, ben Rabmus beim Ismenischen Quell auf bem Citharon tobtete. Ergurnt über biefen Morb, machten bie Botter burch Orafelipruch fund, bag er einft gefühnt wurde burch bas Blut ber Rabmeer. Daber beifit es (S. 63 ber Uebersetung): es freute fich ber Citharon und hatte fein Bergnugen an ben beimifchen Rlagelie= bern; und auch bie Schlugworte (S. 65) beuten auf ein foldes Berhangnig. Uebrigens icheint biefe gange poetische Erzählung erft fpater bingugefommen zu fein.

Bu ben rhetorischen und philosophischen Deflamationen find vor Allem zu rechnen bie Unterhaltung mit

ben Bradmanen (III. 6), bie weitlaufigen Auseinanbersetungen bes Dandamis, Die einen driftlichen Berfaffer verratben. Auch biefe bibaktifchen Buthaten find erft fpater bingugefügt morben; wie benn, namentlich im Drient. Die Geschichte Alexanders gulett gu einem Rahmen ge= bient bat, in welchem politische, philosophische und reli= gible Grunbfate gufammengefaßt murben.

Als Ergebniß ber bisberigen Untersuchungen über Entftebung und Fortgang unfres Romans ftellt fich Folgenbes beraus (Mull. XXV f.): Der Theil ber Ergab= lung, ben wir bem Nationalftolze ber Aegyptier verbanten, reicht mit feinen Anfangen in Die Beiten ber erften Btolemaer. In ber Geschichte, bie bem Bfeudo-Borionibes zugeschrieben wirb, beißt es am Schlug ber Ergählung von ben Thaten Alexanders (B. VI, 22): Das alles bat Alexander mit bewundrungswürdigem Eifer und Scharffinn ausgeführt, wie es in bem Buche über feine Beburt und Thaten, bas bie agpptifchen Magier im Jahr feines Tobes gefdrieben ba= ben, une ergablt wirb (f. G. 502 unfres Auszuge); und Die Geschichte Alexanders von Samuel Ben Jehuba Aben Tibbon wird von mehreren Rabbinen fur eine Ueberfegung eines griechischen Wertes von Ptolemaus Lagi gehalten (f. S. 503 unfres Auszugs). Auch in bem anonymen Gebichte aus b. 3. 1388, bas fich hand= fdriftlich auf ber Martusbibliothet befindet, beißt es auf bem Titel: παρ' Αιγυπτίων έκ πάλαι καλώς παραδοθείσα (S. Grage a. a. D. S. 439 und Elliffen Bemerfungen über bie Gebichte bes Manthos Joannu in Bieboff: Ardin III, 1 G. 150 ff). Nach ber Unterjochung Mace-Mexanber-Lieb. L

III

voniens durch die Römer scheint der Jug Alexanders nach Italien, den der König vielleicht beabslichtigen mochte, zur Thatsache erhoben und der Erzählung hinzugefügt worden zu sein (ein Aemilius Front den König auf dem Kapitol, gewiß nur, um ihn dem Besteger Macedoniens, Aemilius Baulus, entgegen zu stellen). Die perstschen und indischen Geschichten wurden aus den zahlreichen Briefsammlungen genommen und mit einem geschichtlichen Firnis überzogen. Dies konnte schon in dem letzen Jahrhundert vor Christus, zu einem Werke vereinigt, bei den Alexandrinern vorhanden sein.

Diefe ermeiterten in ben folgenben Sabrbunberten bie Schranken; mas aber jebes Zeitalter von Bunberlichfeiten bingugethan bat, läft fich nicht bestimmen. Die Geschichte ber Ranbace ift mohl später hinzugefügt mor= ben, vielleicht auch bie ber Amagonen und gewiß bas Teftament Alexanders. Bom zweiten Jahrhundert unfrer Beitrechnung an famen bie Bauberfunfte und bie Bebeimlehren über bie Wunderfrafte ber Ebelfteine allgemein in Schwang und burch fie murbe bas Werf nach biefer Richtung bin mannichfach verunftaltet. Bu Anfang bes vierten Jahrhunderts endlich fonnte bas Gedicht bes Soterichus (ber unter Diokletian lebte) eingeflochten werben. Bu biefer Beit mar bas Werf ichon fo befannt und verbreitet, daß ber Berfaffer bes Itinerariums (S. ben Auszug S. 287 f.), ber zu bes Conftantius Beit lebte, Theile bavon in feine ernfte Beschichte aufnahm. Das vierte Sahrhundert mare alfo mindeftens, wenn man bie Grunde für bas höhere Alter nicht gelten laffen wollte, Die fpatefte Beitgrenze fur ben Alexandrinischen

Berfaffer, bem ficher alles Aeguptische guguschreiben ift. Angelo Dai forbert auch fur feinen Balerius, ben er nicht für ben Ueberfeper bes Bf. Rall, halt, weil er ihn bamale wenigstens noch nicht kannte, baffelbe Alter und mit Recht. Er fobließt es aus ber Sprache und wir tonnen bier unbebenklich ihm ein feineres Urtheil gu= trauen, als bem fonft icharffinnigen Letronne (Journ. des Sav. 1818 p. 620), ber ibn nicht por bem flebenten Sabrb. ichreiben laffen will. Es banbelt fich bei Beurtheilung ber Diction eines folden, von Jahrhundert zu Sabrhundert umgestalteten Wertes nicht um einzelne Ausbrude und Wendungen, fondern um ben Charafter ber gangen Darftellung, gleichsam um bie Physiognomie bes Gangen. Wie viel mag bei ber erftaunlichen Berbreitung bes lateinischen Werfes burch Nachläffigfeit ober freie Behandlung ber Abidreiber bingugefest, meggelaffen, migverftanben, veranbert worben fein! 3mmer bleibt aber noch ber Rern ber Darftellung ein fraftiger, fon abgerundeter. Die einzelnen Stellen aber, bie Dai für Alter und Baterland feines Autore benutt, moch= ten. Da er unbeftreitbar nur Ueberfeter ift, bem griedifchen Berfaffer ju Gute fommen. Diefe Stellen finben fich Pf. Rall. I, 31; I, 33 (G. 42), wa es nach ber Aenberung Müllers (G. XXI) beigen muß: welcher noch jest Altar bes Alexander beißt; und I, 33 (G. 43): welche noch jest im Serapeion fteben (Baler. I, 30). Der Serapistempel murbe aber, wie Mai fagt, auf Befebl bes Theodoffus im 3. 389 gerftort. Cbenfo fand noch zur Beit ber Abfaffung unferes Werkes ber Grabbugel Alexanders unverlett (Bal, III, 57) und fein Tobes:

è

tag murbe noch gefeiert (Bal. III, 60). Bur Beit bes Chrufoftomus aber (ftirbt 407) mar bas Dentmal ger= ftort und ber Lag wurde nicht mehr gefeiert. Denn Chrysoft. fagt (Somil. XXVI über ben 2. Brief an bie Rorinth. Bb. X, S. 625): που γάρ, είπε μοι, το σημα 'Αλεξάνδρου; δετξόν μοι και είπε την ημέραν, καθήν sieheurnge. Roch genquer will Dai felbft ben Geburte: ort, Pharus ober Alexandria, angeben aus einer Stelle (Bal. I. 27), wo Alexander bas Grabmal bes Brotens auf Bharus berftellen und ibn wieber verebren lagt und es bann beißt : biefe Sitte ift bis auf unfre Beit gekommen und fein Beiligthum wird unter unfren Beroen genannt. Bf. Rall. erwähnt bies nicht; er fpricht nur (I. 30) von ber Infel bes Broteus, mo Alexander feine Solbaten marten laft. Es binbert bies aber nicht, in einer alteren Sanbichrift, ale bie B. ift, eine Parallel= ftelle anzunehmen.

Das Wenige, was noch nach bes Constantius Zeit hinzugekommen ist, gehört ben Byzantinern an. So das Werk, das dem Palladius (um 400) zugeschrieben wird (Ps. Rall. III, 7—16). Man darf aber annehmen, daß zu Ende des 4. Jahrh. der Pseudo-Rallisthenes, wie er in Habrister gedient hat, vollendet gewesen ist und auch der s. g. Valerius nicht viel später geschrieben hat. Wenn Sainte-Croix (S. 165) den Ps. ins 10. Jahrh. setz, so bezieht sich das auf die späteren Handschriften, die ihm vorlagen; er vermuthet aber selbst schon, daß dies nicht das ursprüngliche Werk sei. Bon den Türken, die am Schluß vorkommen sollen, habe ich nichts gefunden.

In ben Anfang bes fünften Jahrhunderts fällt auch die ber Sanbichrift A. und bem Balerius am nächften kommende armenische Uebersehung, die von den Mechitaristen bem berühmten armenischen Geschichtschreiber Mosses von Chorene zugeschrieben wird (Bgl. Neumann in Münchner Gelehrte Anzeigen 1841. Nr. 250—52).

Bas die Sanbichriften bes griechischen Berfes ansgeht, fo beschreibt Berger (a. a. D. S. 198 ff.) vierzehn, von benen brei auf ber königlichen Bibliothek in Paris aufbewahrt werben. Lettere find biejenigen, welche Mil-ler für seine Ausgabe verglichen hat.

Die alteste (A. Mr. 1711) ist eine Pergamenthandsschrift; sie stammt aus bem elften Jahrhundert und ist ben Chronographieen bes Nicephorus zc. beigefügt. Sie gibt die alteste bekannte Form bes Romans. Ihr Titel lautet: Bios Adegardeov rov Manedovos, ohne Angabe bes Verfaffers.

Die zweite (B. Mr. 1685), eine Papierhandschrift, ift von einem Mönch Neftarios zu Otranto geschrieben, geendet im J. 1469 am 5. November, am Sabbath, in der zweiten Stunde des Tages (Τῷ δόντι τέςμα δόξα, τιμή καὶ κεάτος. Ἐτελειώθη το παρον βιβλίον δια χειρός Νεκταρίου ἱερομονάχου τῆς μονῆς τοῦ ἀγίου Νικολάου τῶν Κασουλων τῆς πόλεως 'Τδρούσης cet.). An sie sind die Kabeln des Aespuß angehängt; sie trägt den Titel: Καλλιοθένης ιστοριογράφος ο΄ τὰ περὶ τῶν Ἑλλήνων συγγραψάμενος. Οὖτος ιστορεί 'Αλεξάνδρου πράξεις. Mūlsler hat diese Handschrift seinem Werse zu Grunde gelegt, weil A. zu verdorden und lückenhast erschien; so gibt denn auch die Uebersehung die Handschrift B. wieder.

Sie unterscheibet sich von A. einestheils dadurch, daß ber Autor seine Erzählung mehr mit der Geschichte in Einstlang zu bringen trachtet, anderntheils durch bedeutende Zusätze namentlich in den Berichten über die Wunder Aegyptens. Die Fabel von der Bermauerung der unzeinen Bölfer (III, 29), die diese Handschrift allein einsschiebt, verräth einen Juden oder Christen. Im Ganzen zeigt sich auch hier noch ein ziemlich nüchterner Sinn, der sich der Kürze besteißigt und durch Gebrängtheit die Erzählung oft dunkel macht.

Die britte Sanbichrift endlich (C. Dr. 1311 Supplem.), ebenfalls eine Papierhandschrift, ift von bem Sierodiafonus Euftathius im Jahr 1567 geschrieben und führt nur bie Aufschrift: Βίβλος 'Αλεξάνδρου. Gie verrath in vielen Ginzelheiten einen jubifchen ober fprifch= driftlichen Berfaffer. Die Erzählung ift breit und gefcmatig. Sie weiß Wiberftrebenbes obne Mube zu perbinden; wie fie g. B. Die verschiedenen Ramen bes Morbers Philipps leichtfertig zusammenstellt: Navoavias o zai Avakaexog etc. Briefe vermandelt fle in Erzählung. fuat neue Briefe bingu. Die nichts als Inhaltsverzeich: niffe find, und gibt überhaupt bem gangen Roman ein vollig neues Anseben. Nach bem Tobe bee Darius läßt fle Alexander nochmals nach Sprien gieben; in Judaa wird er bekehrt, grundet nochmals Alexandria, wirft bie beid= nifchen Goben binaus und verfundet ben Ginen ewigen Gott Jebova; mas Alles nur aus bem Gebirne eines Buben ober Chriften entsprungen fein fann. Die Orbnung ber Dinge ift überall bis ins Unglaubliche verwirrt und bie Marchenwuth jum Rindischen gefteigert. Die Gefdicte bes wiederaufgelebten Bucephalus, ber über

ben Tob seines herrn weint, ben giftgebenden Anaben zerreißt und zu ben Füßen bes herrn ftirbt, sest ben Fabeleien bie Krone auf.

Bon ben lateinischen Handschriften sei nur bemerkt, baß die königliche Bibliothek in Baris deren elf besitzt; die eine (Nro. 4880) aus dem vierzehnten Jahrhundert hat Müller benut, um die Lücken des Balerius auszufüllen. Ich habe bei meinem Auszug aus Balerius die Supplemente benut, die Mai (Spicil. Rom. VIII. 513 ft.) gibt, zugleich aber die abweichenden Lesarten der Parif. Handschr. hinzugefügt. (Ueber die latein. Bearbeitungen vgl. außer Müller Introd. p. VIII. not. 1. noch Michelant: Li R. Borwort S. XI, der noch 2 Metzer Hoschr. aus dem 11. und 12. Jahrhundert anführt).

Ueber die Person des Julius Balerius wissen wir Nichts. Mai bemerkt nur, daß er ein angesehener Mann gewesen sein musse, da er auf dem Titel das Epitheton vir clarissimus führe, welches im Comparativ den spectabilidus, im Superlativ den illustribus gegeben worden sei und in der Kaiserzeit besonders den Senatoren und andern hochaestellten Beamten.

Rallisthenes etwas hinzuzufügen, möchte überstüssig erscheinen, wenn nicht gerade von den gesehrtesten Mänsnern der Stab über denselben gebrochen worden wäre. Schon Mai sagt (praes. 97): quidus si addas sequiorum aetatum auctores arabes, persas et indos, barbariores latinos et graeculos, nikil impurius Alexandri historia arbitraberis. Ebenso urtheilt Sainte-Croix (S. 163): c'est un long et ennuyeux roman, plein d'invraisemblance

et d'absurdité. Toutes les actions d'Alexandre v sont défigurés au point d'y être méconnaissables; unb (S. 165): rien de plus fastidieux, que le Roman du faux Callisthène; il provoque le dégout et on a bien de la peine, à achever la lecture. Rapul-Rochette saat in feinem berühmten Buche: histoire critique de l'établissement des colonies grecques (tom. IV. l. VII. c. 1. p. 183) bei ber Stadt Alexanbria-Bucephala: mais ce serait perdre du temps que de s'arrêter à un auteur dont la narration d'ailleurs défigurée par les fautes les plus grossières de style et de goût, ne porte aucun charactère historique; und (p. 149): ce serait abuser la patience de nos lecteurs, que de nous arrêter plus longtemps à refuter des fables indignes de tout examen. Auch Letronne (Journ. des Sav. 1818, p. 620) fagt: cette compilation n'étant qu'un ramas indigeste de contes absurdes ou de faits dénaturés, racontés en mauvais grec, n'offre ni intérêt historique ni utilité sous le rapport de la langue. Daber entschuldigt fich Berger (p. 164) faft, bag er ibn einer Untersuchung unterwerfe, und auch Müller fagt (praefatio V): - - jungentes Pseudo-Callisthenem veremur sane ne quis ad aliena nos aberrasse et quadrata junxisse rotundis clamitet. Er fügt aber bingu: verum putabamus complura fabulis nostris inesse, quae etiam severior historia non aspernatura sit. Sin minus, valeat superbum istud vulgus historicorum, qui adunco naso quemvis suspendunt, nisi canat archontes et respublicas. Nunc nos eos unice diligimus, quibus Candaces placent cubicula, qui mirantur Alexandri vultum leoninum et quae in oriente ultimo rex viderit monstra et prodigia.

Dan muß jenen gelehrten Mannern zugeben , baß für bie Thatfachen ber Geschichte Aleranbers menia aus bem Roman bes falichen Ralliftbenes gewonnen merben fann; ob aber, wie fie meinen, fur bie Beurtheilung bes Mannes felbit und feiner Weltstellung gar nichts aus ber forgfältigen Beachtung biefes Romans ergielt werbe, mochte ich febr bezweifeln; vielmehr icheint mir gerade ber Umftand, bag fich an bie Berjon biefes Ronige von feinen Lebzeiten an Die Bolfefage ichmudenb und verberrlichend angeheftet bat, ben glangenbiten Beweiß zu liefern, daß fein Auftreten fur eine gange Reibe von Sabrbunderten alles Intereffe verschlang und feine Thaten, feine Berfonlichkeit und fein ganges Dichten und Trachten mit bem Beifte ber Bolfer, unter benen er gelebt, aufe innigfte jusammenschmolz. Beben wir aber auch jene ftolgen Beurtheilungen vom Befichtspunfte ber eigentlichen Siftorie ausgebend als richtig zu: fo wird boch Niemand lauanen, bag biefer Roman und Alles, mas aus und mit ihm entftanden ift, fur bie Li= terar = und Rulturgeschichte eine unerschöpfliche Fund= grube barbietet, in welcher gange Jahrhunderte thre Schape niebergelegt haben. Er ift ale ein beliebtes Bolfebuch zu betrachten und alle Bolfebucher find ber hochften Beachtung werth, weil fie uns einen Sittenfpiegel ber Beit vorhalten. In Deutschland wird bies auch jest wohl Diemand mehr beftreiten, wo man feit geraumer Beit ber Rulturgeschichte ben gebührenben Blat eingeraumt bat.

Ueber bie verschiebenen Bearbeitungen, die ber Ro= man im Reugriechischen erfahren hat, spricht Graße a. a. D. S. 439. Bon einer bisher noch nicht erwähnten volksmäßigen Bearbeitung gibt Dr. A. Ellissen in einer Abhandlung Bericht und kurze Beschreibung, die den Titel führt: Bemerkungen über die Gedichte des Manthos Joannu von Jannina aus dem ersten Viertel des 18. Ih. (S. Biehoss: Archiv für d. Stud. d. neueren Sprr. Bd. III, Hst. I, S. 150 ff.). Diese Gedichte stehen in einer Sammlung, die nach dem Hauptgedichte des Manthos den Titel führt: Suppoga xal aixuadwoia Mwęśwą στιχολογηθείσα παρά Μάνθου Ίωάννου τοῦ έξ Ίωαννίνων μέ (mit) προςθήχην άλλων άξιολόγων ὑποθέσεων χαὶ άφιερωθείσα τῷ έντιμωτάτῳ χαὶ εὐγενεί χυρίφ Ἰωάννη Δημητρίου. Έν Βενετίᾳ έχ τῆς έλληνιχῆς τυπογραφίας τοῦ φοίνιχος 1889.

Rach Elliffens Untersuchungen ergibt fich Rolgenbes. Manthos, ein Bolfebichter, ber in ber erften Balfte bes 18. 36. lebte, zeichnete fich besonders aus burch bie poetifche Schilberung ber Eroberung und Berwuftung ber Morea (1714 ff.), beren Augenzeuge er war. In jener Sammlung find, wie ber Titel fagt, Diefem Sauptgebichte noch eine Anzahl fürzerer Charafterzeichnungen beffelben Dichters beigefügt von ben hervorragenbften Geftalten aus ber Borzeit bes griechischen Drients, fo wie fich ihr Bild, völlig unabhängig von ben authentischen Geschichtsquellen, durch Tradition in der Borftel= lung bes griechifden Bolfes lebenbig bis auf ben beutigen Zag fortgepflangt bat. Drei 'Mamen leuchten vor allen aus bem Dunkel ber Bergangenheit mit unverwischbarem Glange berüber: Chrifins, Alexander und Ronftantin, fich fnüpfend an

bie Stäbte Jerusalem, Alexanbria und Ronftantinopel, welche nach griechischer Borftellungeweise bie Ausgangs= puntte griechisch-anatolischer Religion und Rirche, griedifch=bellenischer Beisheit und Biffenschaft und griedifcherhomaifcher Macht und Berrlichfeit find. G. 62-66 folat eine eigne στιγολογία περί 'Αλεξάνδρου καὶ τῶν αυτου ανδραγαθημάτων, ohne 3weifel ein Auszug aus ber alten, ben Briefen bes Curtius, Plutarch und Arrhian burchaus fremben Bolksfage von Alexan= ber, wie fie ichriftlich im Bfenbo-Rallifthenes niebergelegt ift (bas anonyme Bebicht v. 1388, bas Grafe ermabnt, banbidriftlich in Benedig, ift eine Umidreibung bes Bfeud-Rall, in politischen Berfen). Es wird barin berichtet: Die Geschichte von ber Taucherglode, um bie Rriegsführung ber Fifche fennen zu lernen; - wie Alexander als Runbschafter ins Lager bes Darius geht (ber wie ein wilbes Thier befchrieben wirb), wie er ibm als Munbichent bient; wie er Alexandria erbaut, die noch jest boch gepriefene. Am Schluß eine fromme Betrach= tung, bag ber große Alexander, ob er auch mit bem Sabel die Welt gewonnen habe, boch feine ungludliche Seele nicht habe retten konnen (ber Dichter geht alfo noch einen Schritt weiter als Lampr., ber ben Eroberer gerettet werben läßt). '- Außer ben von Grage ange= führten finden fich auch noch zwei profaische neugriedifche Bearbeitungen, über welche Bacher mohl weiteren Auffchluß geben wirb.

Ehe ich zu der frangöstischen Bearbeitung des Romans übergebe, will ich von 2 in Deutschland erschienenen lateinischen Bearbeitungen bes griechischen Berkes spre-

den, bie bem Driginal naber fteben, als ber Julius Balerius. Es find bies : 1) historia Alexandri magni regis macedonie de preliis. Argentine 1486. unb 2) Excerptum de vita Alexandri magni in Ekkehardi Chronicon universale (ed. Waitz in: Pertz Monumenta Germaniae historica VIII. 60-75). 3ch ftelle ersteres Bert, obgleich um 3 Jahrhunderte fpater, begwegen poran, weil es, aus berfelben Quelle icopfenb, bas ausführlichere ift und vollfommen ben Gefichtepuntt bes griechischen Romanbichtere feftbalt, mabrent ber Chronift Ekkehardus mit bem Auge bes Beschichtschreibers bas Ueberlieferte zu prufen bemubt ift. Das erftere Bert gewöhnlich liber Alexandri de preliis genannt, erfchien zuerst Trajecti ad Rhenum Nic. Ketelaer et Ger. de Leempt 1473, und noch in bemfelben Jahrhundert in funf Ausgaben zu Strafburg und einmal zu Rom, ein Beweis, wie fleißig bas Buch ju jener Beit in Deutsch: land gelefen wurde. Als Berfaffer wird balb Julius Balerius, bald Eufebius, bald Rudolfus von Albano (ber 1150 verftorbene Abt von St. Albans) genannt; in ber mir vorliegenden Strafburger erften Ausgabe findet fich gar fein Name. Db ber Berfaffer biefes Werkes bas griechische Original vor Augen gehabt ober eine frühere lateinische Bearbeitung zu Grunde gelegt habe, ift fcwer zu entscheiben. Jebenfalls ftimmt es am meiften mit ber Sichr. A., mit ber es zu Anfang wortlich gufam= mentrifft (S. ben Abbrud bei Philippi a. a. D. S. 14 f.) und auch bas Werk bes Ballabius über Inbien in bem Abidnitt von ben Brachmanen aufnimmt, Rur Die Annabme, bag es eine neue Bearbeitung einer lateinifchen

Recenfton bes Bfeudo = Ralliftbenes fei, fprechen bie oft gang abweichenben Gigennamen und befonders auch bie aerinae Bertrautheit mit bem Griechischen in jener Beit. Rach Bachers noch nicht veröffentlichten Untersuchungen bilbet es ben anbern Sauptzweig aus bem gemeinsamen Stamme bes griechischen Rallifthenes, mabrent in bem Julius Balerius ber eine und zwar ber altere zu finden . mare. Die Beftalt aber, wie fie ber Druck barbietet, ift nicht mehr die achte, Spuren berfelben finden fich in Effebarbe Chronifon; boffentlich wird es Beren Bacher gelingen, biefe urfprungliche Beftalt wieber berguftellen aus Druden und Sanbidriften (vgl. Berv. Lit I3. 275). Berglichen mit Effebarbs Darftellung ift es weit poetifcher, wenn es auch in feiner Beife unferm Lamprecht nabe gebracht werben barf. 3ch bebe einige Stellen beraus, theils wegen ihrer Uebereinstimmung mit Lamprecht ober bem frangofischen Dichter, theils wegen ihrer Gigen= thumlichfeit, wobei freilich unentichieben bleiben muß, ob lettere einem lateinischen Borbild ober ber Sichr. A. (1711) gu Gute fommt, von ber nur Gingelnes gebruckt ift.

- a<sup>8</sup> Spalte 4 fagt Nicolaus, nachbem er ben jungen Alexander angespieen: tolle, quod te decet habere, catule. Alex. erwiedert: iuro tidi per paternam pietatem et per uterum matris meae, in quo fui a deo conceptus (vgl. II, 25).
- as. In der Belagerung von Thrus stimmt die Darsstellung auffallend mit der bes franz. Romans überein (vgl. U, 316-21).
  - a6 Sp. 3 f. wird bie Begegnung mit ben Juben

wie bei Gorionides, nur aussührlicher, erzählt. Die Juben rufen: vivat, vivat, altissimus Alexander venit. Vivat, vivat, altissimus imperator. Vivat, vivat, victor invictus super omnes terrenos principes gloriosos.

- b'. Der Kampf mit Amonta (Amenta Lampr. 1977) trifft zum Theil wörtlich mit Lamprecht zusammen; auch hier heißt es am Schluß: tam fortis enim suit ipsa pugna, quod passus suit sol eclipsim nolens tantam sanguinis essusionem contemplari (Lampr. 1997 f.).
- c<sup>8</sup> ermuntert Alexander seine Soldaten mit den nämlichen Worten, wie bei Lampr. 3044 ff.: quia multitudo muscarum nullam inferet lesionem vespium paucitati. Bei Ekkehard: quia non praevalet multitudo muscarum parvitati vesparum.
- c5 Sp. 4 f. wird, als Alexander nach bes Darius Tobe fich front, ber Thron folgendermaßen befchrieben: Erat enim totus thronus ex auro purissimo septem cubitis super alta sedilia elevatus. Et per septem gradus ascendebant reges ad thronum. Erantque ipsi gradus mirifico opere constructi. Primus videlicet gradus erat ex amatisto. Secundus ex smaraado. Tertius ex thopasio. Quartus ex granato. Quintus ex adamante. Sextus ex auro purissimo. Septimus ex luto compositus. Et non sine causa erant taliter ornati et ordinati. Primus enim, qui ex amatisto stabat, tale misterium continebat. Amatistus enim reprimit fortitudinem et fumositatem vini. Nec sinit aliquem gerentem de sua memoria immutari. Ita enim oportet esse Persam sensum quemlibet volentem ascendere ad regiam dignitatem ut nequaquam incidat ratione impericie in si-

nistrum. Secundus autem gradus ex smaragdo qui visum portantis clarificat et conservat. Et ita regem oportet visum cordis habere acutum, ut que videnda sunt viderat (videat) sagaciter et discernat. Tertius gradus ex thopasio qui tante claritatis existit ut si aliquis figuram ymaginaretur in eo caput suum videat in terram fixum, pedes autem videat usque aerem elevatos. Sic etiam regem oportet sua novissima contemplari. ne prout thopasius ostendit caput ejus hoc est dignitas ipsius ex altitudine usque ad pulverem deprimatur. Quartus gradus ex granato. Granatus enim omnes lampades sua claritate precellit et omnes lapides rubore precellit. Itaque regem oportet esse purum lucidum et verecundia rubicundum ut licita non transcendat illicita impune obmittendo. Quintus gradus ex adamante. Adamus (adamas) autem tante duriciei est ut nec a ferro nec a lapide potest collidi nisi sanguine fuerit hircino perfusus. Sic itaque rex debet esse tante constantie ut nullo precaminum interventu a justicie tramite vacillet. Sextus gradus ex auro purissimo. Aurum siquidem omnia metalla pulchritudine et preciositate superat et excedit. Ita et rex omnibus hominibus debet esse moribus adornatus et preciosis virtutibus prepollere ut omnes suo imperio utiliter gubernentur subjecti. Septimus gradus est testa lutea. Hic hac de causa compositus erat ut cum homo ad regalem fuerit celsitudinem sublimatus recordetur se extrema materia procreatum et in terrenam substantiam reversurum. Super hunc siquidem thronum Alexander regali dyademate coronatus amictus imperialibus vestimentis et

congregatis macedonibus atque persis jussit scribi per omnes provincias isto modo cet.

d's wird von dem wunderbaren Flusse, wie bei Ettehard, gesagt, er sei bitter gewesen volut elleborum; bei Lampr. 4789 bitter als ein galle.

2) Das Excerptum in Ekkehardi Chronicon enthält also nach Bachers Behauptung, wenn ich Gervinus recht verstehe (Gerv. Lit. I<sup>3</sup>, 275), theilweise die ursprüngeliche Gestalt des liber de preliis und ist die unmittelbare hauptquelle des Lamprecht oder seines französischen Borbildes.

Ohne diese Behauptung, die sicher auf gründliche Forschungen gestügt ist, in Zweisel ziehen zu wollen, möchte ich sie in der Weise deuten, daß Ekkehard aus dieser Hauptquelle schöpsend sie als historiser benutt habe. Welches diese Quelle sei, sagt Wait, der Geraussgeber, in der Einleitung p. 5: in codice quodam Bambergensi hodieque superstite historiam et epistolas Alexandri fabulosas legit. Und im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde v. Perty Bd. IX, 673—703 bespricht er diese Hich. genauer und bemerkt S. 691 ff. (auch Bd. VI, 48 ff):

Incipit prologus libri Alexandri. Certamina vel victorias excellentium virorum infidelium ante adventum Christi, quamvis extitissent pagani, bonum et utile est omnibus christianis ad audiendum. Darauf wird erzählt: Unter ben byzantinischen Kaisern Constantinus und Romanus (920 — 944. vgl. die Auseinansbersehung Bb. II, 569) schiedten die vortressischen duces atque consules Johannes et Marinus (seit 942) als

Befandten nach Conftantinopel ben Archipresbyter Leo. Der fand bort unter ben lefenswertben Buchern historiam continentem certamina et victorias Alexandri regis Macedoniae. Et nullam neglegentiam vel pigritiam habendo, sine mora scripsit et secum usque Neapolim deduxit ad suos predictos excellentissimos seniores et ad praeclaram et beatissimam conjugem ejus Theodoram, videlicet senatricem Romanorum, quae die noctugne sacrae scripturae meditabatur etc. Sie farb in ihrem 38. Jahre. Rach ihrem Tobe orbnete ihr Mann Johannes die Bucher, primum vero libros quos in dominatione sua invenit renovavit et meliores effecit. Und ba er borte, bag Leo jenes Buch habe, ließ er es von ihm aus bem Griechi= fchen ins Lateinische überfegen (et de Greco in Latinum transferri precepit). Bait ichlieft aus bem : renovavit et meliores effecit, daß dies sich auch auf bas Buch von Alexander bezieht, und sucht bies auch burch Bergleichung zu erharten; jeboch wird in jener Stelle bie historia Alexandri regis erft fpater und nicht als in feinem Befite, fondern bem Bifchof Leo geborend, für fich genannt und nur von der angeordneten Ueberfetung gesprochen. Jebenfalls gibt uns bie Stelle einen Beleg, wie die Umarbeitungen entftan= ben finb.

Nach blefer Einseitung folgt bann in bem Cod. Bamb. fol. 193: Incipit nativitas et victoria Alexandri Magni. Sapientissimi namque Aegyptiorum scientes mensuram terrae atque domantes undas maris et coelestum, id est stellarum ordinem computantes etc.

und endet auf der Rehrseite fol. 219: duodecima (sc. civitas) Alexandri M. quae dicitur Aegyptus. Hic sinit vitam suam Alexander magnus atque mirabilis rex. Daran schließen sich die verwandten, oft zusammen abgesschriebenen Stücke: Incipit commonitorium Palladii; und: Dindimus nomine Bragmanorum magister vitas eorum reserens. Diese beiden Stücke sind eine Umarbeitung eines Theils der unter dem Namen des Ambrossus gedruckten Schrift de moribus brahmanorum (s. Archiv IX, 694). Daran reiht sich endlich der Briefswechsel Alexanders mit Dindimus, aus 3 Briefen des ersteren und 2 des letzteren bestehend. Sie sind in unserm Kallisthenes in Gespräch ausgelöst (Bd. II, 171 st.). Auch diese Stücke sind dem Werke des Amsbrossus entnommen.

Diesem cod. Bamb. also hat Ekkehardus seinen Auszug entnommen. Ueber diesen Chroniften gibt ber Gerauszgeber Wait eine ausstührliche Untersuchung. Er war 1101 im Orient und lebte zulet in Bamberg, wo er 1129 starb. Den Beinamen Uraugiensis hat er erhalten von einem bischöflichen Landgute Uraugia (Aurich an der franklichen Saale). Seine Lebenszeit würde neben der oft wörtlichen Uebereinstimmung mit Lampr. in den beiden gemeinsamen Quellen allerdings geeignet sein, ihn oder die Hich., aus der er geschöpft, zur nächsten Quelle unsres Gedichtes zu machen. Aber Alberich wird von unsrem Dichter selbst genannt und dazu die wälsche Sprache; es kann also doch jedensalls nur dieser Alberich diese lateinische Recenston, die Etteh. ausgezogen, vor Augen gehabt haben.

Da die genauere Besprechung dieses Werkes nicht mehr in die Auszüge des zweiten Bandes aufgenommen werden konnte und eine Bergleichung dieser Recension mit der des Valerius nicht nuglos sein mag, so lange Zacher mit seinem Werke noch nicht ans Licht getreten ist, will ich den Auszug hier einschalten. Um die Citationen nicht zu häusen, verweise ich im Allg. auf die Uebersetzung des Kallisch, und den Auszug aus Valerius im zweiten Bande, sowie auf die Inhaltsangabe unsres Gedichtes.

Das Errerpt beginnt ©. 62, 3. 13—17: Aegyptiorum gentem in mashematica magicaque arte suisse valentem litterae tradunt. Quorum rex Nectanebus, qui regis Persarum Artaxerxis, qui et Memnon dictus est, suit contemporaneus, magicae artis erat peritus, ita ut, cum super eum hostes venirent, non militiam nec arma moveret, sed palatium intrans apprehendit concham aeream, implevitque eam aqua pluviali, tenensque in manu virgam aeneam, per magicas artes demones vocavit, eventumque rerum investigavit. Cumque regnaret annis decem et octo, nunciatum est sibi cet.

3. 21. er kommt schon vor Philipps Regierung nach Maced. und verweilt so lange dort. 3. 42. Der Ring (Bd. II, 12) hatte einen Stein habens insculptum sidi caput leonis et claritatem solis et gladium. 3. 60. Philippus sagt, als Alex. geboren: nutriatur in memoriam mei (nicht wie Valer. ejus silii, qui mihi ex prioribus nuptiis natus occubuit), quasi proprius silius meus imponaturque ei nomen Alexander. 3. 62: unus oculus niger, albus alter. S. 63, 3. 24-37. Der

Rampf mit Nicolaus, Ronig ber Aribeer (Lampr. 446 ff.): son antibus autem tubis omnes Nicolai milites moti sunt unanimiter ad pugnam, quos omnes Alex. propria manu occidit. 3. 40. Alex. fagt fbottenb zu Bbilippus. als er zu ber hochzeit ber Cleopatra fommt: ad nuptias (sc. meae matris) non invitaberis; Balerius; vos quoque participado convivio. 3. 46, wo Alexander dem franfen Bater Bormurfe macht: Philippus flevit. 3. 50. Die Befchichte von ber Senne und ben golbnen Giern, mabrent bei Baler. nur eine trodine Rebe. - G. 64, 3. 1-7 in wenig Zeilen, mas Bal. I, 21-37, ber Bug nach Rom, Afrifa. Megnoten, Sprien, ber Rampf und die Boten zu Darius mit bem Bilbniffe Alexanders. Quem ille despiciens pro parvitate formae illius, statim direxit ei sp(h)eram et virgam curvatam et cantharam auream cum epistola tali (Bafer. habenam scythicam, lib. de pr. zocham; pilam, lib. de pr. pilam ludicram; loculos, lib. de pr. cancram auream). 3. 9-17. Der Brief febr ausführlich. 3. 19 - 38. Antwort Alexanbers. Stolzer Brief bes Darius an feine Satraben. 3. 47 ff. Antwort ber Satrapen Primus et Antilochus (Baler. Spinter et Hystaspes; Lampr. Marins und Thbotes). 3. 53-60. 3weiter Brief bes Darius an Alex. mit ben Mohnförnern. 3. 61-63. Aufnahme beffelben bei Aler. video, quia populi illius multi sunt, sed sicut hoc semen papaveris molles sunt. Briefe über die Rrantbeit ber Mutter, 3. 65-70. Antwort Alexanders mit bem Pfeffer; er geht zur Mutter. - S. 65, 3. 1-10. Ein Kürft, potentissimus princeps militiae Darii sedebat super Arabiam (lib. de pr. nennt ibn Amonta, Lampr.

Amenta), tritt ibm entgegen; breitägige Schlacht, ber Rurft fliebt zu Darius, findet bie Boten A's mit bem Bfeffer bort. Die Boten fagen bem Dar., wie A. ben Mobn aufgenommen: apprehendit et momordit et despiciendo dixit: multi sunt sed molles. Dar. gerbeifit ben Pfeffer, mandensque dixit cum lacrimis: pauci sunt sed duriores. Alex. läßt bie Tobten begraben. 3. 11-18. Bug nach Achaja, über ben Taurus, nach Berfevolis, in qua sunt novem musae (Baler. I, 46 Pieria); in Frigia Tempel ber Sonne, Opfer; an ben Fluß Stamanber, fagt zu einem Schmeichler (lib. de pr. Doccomictus): magis vellem esse discipulus Homeri, quam habere laudem Achillis; nach Maceb., findet bie Mutter gefund. 3. 19 ff. fommt nach Abbera; nach ben Wor= ten: videntes ignem läßt er bier wirklich angunben; nach Olint, Chalbeopolis (Bal. I, 49 palus Maeotis), hunger u. gang mit Baler, übereinstimmenb. Er tommt nach Lotrus; Tragachantes (Baler. Agragant), Drafel, Priefterin will nicht weiffagen (burch bie Auslaffung ber Geschichte mit bem Dreifuß gang unverftanblich); nach Theben, ber Drafelsbruch am Schlug in nüchterne Brofa aufgelöft: ille qui hanc civitatem aedificaturus est, tres victorias habebit, post quas eam reaedificabit. In Rorinth bie Geschichte mit Klitomachus. 3. 45-52 nach Athen; Jehr furz und nüchtern ergablt. 3. 56 ff. wieber nach Berffen, Berathung bei Darius, fein Bruber Ociather, Reben ausführlich; Dar, fammelt; Bab, Krant= beit, Argt Philippus, alles übereinstimmend und aus: führiicher als Baler. - G. 66, 3. 12 ff. unterwirft Medien und Armenien, viele Tage in ber Bufte, Flug

Gufrat, Lager, Brude, abgebrochen, gang übereinstimmenb. nur ausführlicher: Tygris et Eufrates vadunt per mediam Mesopotamiam et intrant in Nilum (sic in Nilo incoporantur lib. de pr.). Ferunt nonnulli, quod ista flumina evacuentur, quando Nilus inundat Aegyptum. Ein verkleibeter Berfer will A. tobten; ein anbrer bietet fich jum Berrath an Dar.; Briefe ber Satraben über bie Thaten A.'s. 3. 43 ff. Brief bes Dar, an A. sic preparavi me, quasi mater mea mortua sit et quasi uxorem non habuerim cet. quia quantumcunque illis benefeceris, me non habebis amicum cet. 3. 49 ff. Antwort (nichts von Olympias); quod benefeci tuis. non pro tuo timore feci, sed habens spem intrandi ad te, ostendi eis benignitatem meam, ut et tu grato illud animo acciperes, sed ut sentio, tu non es animi humani cet. A. lagt ruften. Dar, ichict an Borus, ber entschuldigt fich burch Rrankheit. 3. 60 ff. Die Mutter fcreibt an ben Gohn Dar. und rath ab vom Rampfe; Dar, weint. Rriegelift mit ben 3weigen. A. fein eigner Bote (ber mit ibm gebt, beift im lib. de pr. Eomulus, wie bei Lampr.); Darius adoravit eum ut deum, cogitans illum esse Mithram; lib. de pr. Mercurium. — S. 67. Schlacht. Dar. fliebt in feinen Balaft. Sein Brief, in bem er bie Schape anbietet zu terra Miniada, Susis et Mactra. Gefprach A.'s mit ben Geinen, er gebt auf ihre Borfcblage nicht ein (nicht bei Baler.). Die Tobten begraben, die Bermunbeten geheilt, Die Die latte gebrochen: sepulchrum olovitreum (Evilmerodach; lib. de pr. sepulchrum Nini, ex uno ametisto corcavatum — tam lucidus erat ametistus, ut etiam a

foris integrum corpus hominis appareret), Berstümmelte. - 6. 68. Brief an Borus, Berufung an bie Portae Caspiae; Ermorbung bee Dar, (lib. de pr. bie Morber Biffex et Onebasantes). Sochzeit A's. Bug nach Indien. Bibersvenftigfeit ber Solbaten, Rebe. Multa vero pericula in ipso itinere passi sunt multaque miranda viderunt, quae juxta ipsius Alexandri descriptionem, ut ajunt literae, post referemus. - S. 69. Rommt nach Indien. Brief bes Borus (viel poetifcher, als Baler., febr übereinstimmenb mit Lampr. 4041 ff.): Indorum rex Porus latroni Alexandro, qui civitates obtinet latrocinando. Cum sis mortalis homo, quid prevales facere deo? Quod anxiasti homines persequendo, qui digni fuerunt sustinere angustiam, cum hominibus mollibus et qui nullam habuerunt virtutem pugnasti. et quia vicisti eos, speras te victorem esse in omnibus hominibus. Victorialis et ego sum, et non solum homines oboediunt michi, sed etiam dii. Venit aliquando (Lampr. 4062 ff.) Dionisius famosus pugnaturus in India, sed terga vertit ante Indos et fugit, quia Indorum virtutem sustinere non potuit. Quapropter antequam turpitudo tibi eveniat, do consilium tibi et precipio, ut festinanter revertaris in terram tuam. Antequam Xerses esset, dabant nobis Macedones censum, sed quia non invenimus in illa terra quae placeant regi, veluti in terra inutili, dedignati sumus illam, quia omnis homo plus desiderat amplam causam quam parvam. Ecce contestor te, ut revertaris et ubi dominationem habere non poteris, ibi desiderium non habeas. A. lieft ben Brief ben Solbaten vor; fa-

tirifche Antwort. Ruftung bes Borus . 4000 Sichelmagen. 400 Elefanten : Erabilber, Schlacht, A. au Borus : non decet imperatorem sic in vanum perdere populum suum, sed per semet ipsum ostendere virtutem suam. Stet ergo populus tuus in parte una, et meus in altera, ego vero et tu soli pugnemus manu ad manum, et qui vicerit, illius computetur populus uterque. Sier wird vom Chronisten fritisch eingeschoben: de hac pugna alii aliter sentiunt, sic scribentes (eine Stelle aus Orosius III, 19). Dann: haec autem diversitas etiam in epistolis, quae ipsius A. dicuntur ad magistrum suum Aristotilem, reperitur, quae si ipsius sunt, diversa sibi sentiunt. Ibi enim quodam loco scriptum cet. folat bie Geschichte von Carator (Lampr. Karakter); in alio autem loco sic scriptum invenimus, ut eadem verba ponantur, quae ipsius esse dicuntur: venimus in illum locum cet, wie er verkleidet zu Borus fommt um einzukaufen, carnes et vinum, und bem Borus erzählt, Al. fei ein vergartelter Menich (bas engl. Gebicht hat biefe Erzählung faft wörtlich, Bb. II, 451; fie fcheint auch bas liber de preliis por Augen gehabt zu haben). Dann schließt er; haec de dissonantia non solum hystoriographorum, sed ipsius quoque Alexandri, ut dicunt literarum idcirco posui, ne quis me de prima hujus pugnae descriptione arguat mendacii; ceterum prudens lector eligat, quid sibi de hiis (!) maxime placeat. A. fommt zu ben Orybrafern (nur furg); am Schluß (Ramer. 4721 ff.): Istae causae non gubernantur nisi de superna providentia, cujus ministri sumus, facientes jussionem illius. Mare nullo modo turbatur, nisi cum

ventus fiunt ingressus. Volo quiescere et a pugnis recedere: sed dominus sensus mei non dimittit me hoc facere. Si omnes unius intelligentiae fuissemus, totus mundus sicut ager unus esset. — E. 70. Es folgen wieber Stude aus Orosius III. 19. Dann mit besondrer Ueberschrift: de mirabilibus rebus, quas A. vidisse dicitur, ber vorber verfprochene Auszug aus bem Briefe A.'s an feine Mutter und feinen Lebrer. Er be= ginnt: In his ergo itineribus quae et quanta pertulerit et miranda conspexerit, ipse, ut fertur, ad matrem suam Olympiaden et magistrum suum Aristotilem scribit, de quibus aliqua ob delectationem noticiae rerum mirabilium breviando perstringimus, ceterum veritatem · ipsarum rerum judicio legentium relinquimus. Dieset Theil ift febr unvollftanbig, wenigstens gegen Pfeub. Rall, und Baler. 3ch führe nur bie Buntte an: bie monftrofe Miggeburt zu Babylon, ale Anzeichen von A.'s Tob - Bug an die Gaulen bes herfules - ftod= finftres gand - warmer Flug, Amazonen - rothes Meer, bober Berg - Luftfahrt - Rabrt gum Dee= resgrund - Brief an Arift. ermahnt, Tob bes Darius, Bestegung bes Porus, Palafte herrlich (wie ber ber Ranbace bei Lampr.) - ins innre Inbien ad portas Caspias, Stadt mitten im Rlug, bitter velut elleborum, Sippopotami, fuges Baffer, fcredliche Thiere in ber Racht, mit Feuer vertrieben, fechefingrige Menfchen ins Felb Actia, ber Waldmenfch uub bie nacte Jungfrau, Baume, bie Morgens machfen, Abende finten, Baum ohne Blatt und Frucht mit bem Bogel: habens super caput suum radios lucentes sicut sol (Lampr-

4994 ff.) - Berg mit ben golbnen Retten, gradus bis mille et quingentos ex saphiro, palatium, templum totum aureum, Mann auf bem Bette (Lampr, 5258 ff. bas Marchen von ben Mabchenblumen bat Effeb. ausgelaffen) - Land Braffata (Braffatus Lampr. 5323). pelles murenarum longitudine cubitorum sex (Lampr. 5332 ff. lampriden hut, sehs clastere lanc). - Die Begegnung genau mit Lampr. ftimmenb (bas Bemach aus aspindei 5943 beißt hier ex lignis asiptis; ber behalt 6246 cripta) - die Amazonen - die 2 meiffagenben Baume (wie im frang. Gebicht). Man fiebt leicht, baf bie Anordnung, bis auf bie Geschichte mit ber Miggeburt, gang mit ber in unferm Briefe gufam= menftimmt. Somit murbe unfer beutiches Bebicht und bas englische von biefer latein. Recenfton abzuleiten fein, mabrent bas frangofische ber anbern gefolgt ift, bie burch bie Bufammenfchmelgung mehrerer Bedichte fchwerer gu erfennen fein wirb.

## II.

## Li Remans d'Alixandre par Lambert li Tors et Alexandre de Bernay.

3ch muß es als ein gludliches Zusammtreffen bezeichnen, bag bie Beröffentlichung bieses Romans burch S. Michelant mich in ben Stand gesetzt hat, die Beshandlungsweise ber französischen Dichter mit ber unfres Lamprecht auf bas - forgfältigste vergleichen zu können. Bu bedauern ift freilich, daß ben Herausgeber die Kurze ber Beit gedrängt hat, bei größerer Muße wurde er

wohl aus ben 20 Sanbidriften ber Barifer Bibliothefen eine befriedigendere Auswahl baben treffen fonnen. Und wenn er nur bie, welche er fur bas urfprungliche Bebicht Lamberts balt und beren Abbrud er noch perfprocen bat, gegeben batte, ber Bewinn mare, glaube . ich, fur bie Literatur bebeutenber gemefen. Bas bas Bert betrifft, wie es por une liegt, fo ift es ber Abbrud ber Sanbschrift Do. 71904 (S. Paulin Paris Manuser. franc. VI, 166 ff.). Sie ift eine ber alteften Banbidriften. Da fle jeboch, wie Michelant fagt, eine febr fcblechte Bearbeitung voll finnftorenber Rebler enthalt, und fich ber Berausgeber nicht entschließen tonnte, feine Abschrift mit biefen Wehlern druden zu laffen, fo benutte er, ba bie tonigliche Bibliothet ichon gefcoloffen war und bies ibm bie Bergleichung ber übrigen Sanbichriften unmöglich machte, weitere 14 Tage, um aus einer neuen, von Sainte-Palaye berrührenben Abidrift ber Bibliothet bes Beughaufes bas Reblende zu ergangen und bie jum Berftandnig nothwendigften abweichenden Lesarten auszugieben. Go haben wir alfo ein gemifchtes Wert, bas in vielen Studen g. B. in ben oft gang unpaffenben Ueberfdriften (S. bes Berausgebers Bormort S. XX). eine weitere Bearbeitung ber Sanbidriften munichen läßt.

Was die Handschrift selbst betrifft, so bietet ste als Berfasser die Namen der beiden altesten Bearbeiter der Alexandergeschichten. Zwar nennt Fauchet (Origines p. 541 f. vgl. auch Gräße Lehrbuch zc. II, 3, 1 S. 435 ff.) einen Geistlichen Simon de Bologne (Boulogne) als den ältesten französischen Bearbeiter, der ein Alexanz berlied in leoninischen Bersen versaßt habe, beginnend mit den Morten:

Chançon voil dire per ryme et per leoin de l' fil Felipe, le roy de Macédoin; aber Michelant weist nach, daß in einer Handschrift der Bibliothek des Arsenals (No. 162 Belles lettres, Duodezshandschr. auf Druckpergament), die mit benselben zehnsklbigen Versen beginnt (Chançon voil faire par rime et par lioine de l'fil Felipe, le roi de Macédoine), auf Bl. 16 ein Abschnitt in zwölfsilbigen Versen mit den Worten anfängt:

De Daire, le Persant, si cum il l'ot conquis, et de l'roi Pron de Inde, qu'il chaica et ocis. Diese Worte stimmen vollkommen mit den der neuen Handschrift von Sainte-Palaye entnommenen in unserm Roman (S. den Auszug S. 327), durch welche das Gedicht Lamberts eingeleitet wird. Michelant schließt daraus, daß auch jenes von Fauchet angesührte Gedicht dem Lambert zugehore und die Handschrift des Zeughauses die ursprüngliche Gestalt seines Wertes enthalte. Die versprochene Herausgabe wird vielleicht das Weitere lehren und uns wenigstens mit dem altesten französisschen Gedichte bekannt machen.

Bon ben beiben Berfaffern unsers Romans ift Lambert ber ältere. Er nennt sich selbst Lambert li Tors (ber Krumme; Andre lesen li Cors ber Kurze): un clers de Casteldun, Lambert li Tors, l'escrit, Qui de l'latin le traist et en roman le mist (S. 250, 1 f.; Casteldun ist Châteaudun an dem Loir, nordwestlich von Orleans). Wie er selbst gesteht, hat er sein Werf aus dem Lateinischen genommen; also ist es nicht nach mündlichen Ueberlieferungen versaßt, die auch im zwölsten Jahrhun-

bert nicht wohl noch im Abenblande vorbanden fein fonnten. Es beift zwar (G. 2, 19 f.) la vie d'Alixandre, si com ele est trovée - en pluisors liex escrite et par bouce contée; jeboch möchten auch biefe Ueberlieferungen boch nur Erzählungen aus Buchern gemefen fein. Das lateinische Werf mar, wie man mit Giderbeit annehmen barf, bas, welches ben Titel führt: Alexander de proeliis ober Vita, actus et obitus Alexandri. Es war im 12. Jahrh. fehr verbreitet und ift ohne 3meifel baffelbe, bas Beter ber Ehrmurbige (von Blois. Blesensis, 1130-1198, Archibiacon in Bath und London. ein Schüler bes Joh. von Salisbury, ein bellfinniger Mann. S. Bachler Lit. II, 311) in feinem Schreiben an ben Monch Nicola ermahnt, indem er ihm aufträgt: historiam magni Alexandri --- et si qua alia bona habueris, tecum defer (Lib. VI. Epist. 30). Es ift zum erften Dale 1493 in Utrecht, bann oft gebrudt worben. Dies mare alfo bie nachfte Quelle bes frango: fifchen Romans; ba fle felbit aus bem griechifchen Roman gefloffen ift, so tommen wir also auch hier auf ben Pfeudo-Ralliftbenes gurud. Mur haben fich die frangoffichen Dichter nicht fo genau an jene Quelle gehalten, fonbern erinnern auch, g. B. in ber Belagerung von Thrus, an Curtius und Arrhian. Dies that befonbers ber spätere Bearbeiter, Alexandre de Bernay, ber von fich felbft fagt (S. 249, 19 ff.): Ci nos di l'Alixandre, qui de Berri (de l' Bernay) fut nés - et de Paris refu ses sornons apielés — qui or a les siens vers o les Lambert mellés — que li fueres de Gadres est à cest vier fines. Bernap ift eine Stadt in ber Rormandie. Dlefer Alexander von Bernan hat wahrscheinlich zuerst den Vers in das Gedicht eingeführt, den man
nun Alexandriner nennt, sei es nach ihm oder nach dem
Namen des Gedichtes. Ihm gehört besonders die Eroberung von Gaza, die Belagerung von Tyrus, die beabsichtigte Belagerung von Athen und ihre Nettung
durch die List des Aristoteles an. Er ist auch der Verfasser des Athys und Prophilias, dessen deutsche Bruchstücke uns W. Grimm gegeben hat. In naiver Weise
breitet er seine Gelehrsamseit aus und man sindet bei
ihm keine Spur von der bescheidnen, künstlerischen Zurückhaltung unsres Lamprecht. Sein Athys beginnt mit
folgenden charakteristischen Versen:

Qui sages est de Sapienche, bien doit espandre sa semenche, que teus la puisse recuellir, dont boins exemples puist venir. Oès de l'savoir Alixandre (de Bernay), qui pour ce fist ses viers espandre, quant il sera de l'siecle issús, c'as autres soit ramentéus. Ne fus pas sages de clergie, mais des auteurs savoit la vie; moult mostra selon sa memoire.

Ihm ift auch ohne Zweifel all bas mittelalterliche Beiswerf von Turnieren und Festen zuzuschreiben, bas bem Berke ganz ben Charafter ber Kreuzzuge aufbruckt, wenn schon auch noch spätere Dichter und Abschreiber bas Ihrige hinzugetragen haben mögen. Daburch

ift bas Werk, bas man eigentlich ein Werf Alexanders von Bernay mit Benutzung und Berschmelzung bes Romans von Lambert nennen sollte, über die Gebühr weitschweifig und durch die Wenge von Zwischenerzählungen und Wiederholungen höchst untlar geworden. Es besteht aus ungefähr 18000 Alexandrinern, mit oft 70—80, ja sogar 111 Reimen (S. 148).

Wenn die Beit, in welcher bas gufammengefente Werf entftanden ift, auch nicht genau ermittelt werben fann, fo fbricht doch Alles fur bas 12. Jahrh. Diche= lant fubrt ale Sauntbeweis eine Stelle von Avmes de Varenne an, welcher in seinem Roman de Florimont (Bater Philipps) fagt: Seigneur, je scay asses de fyque d'Alixandre avez ouy cet., und meint, ba Aymes fein Gedicht 1188 vollendet babe, bas Alexanderlied muffe por biefer Beit gedichtet worden fein. Aber marum muß, wenn Aymes auf ein Bedicht bes Inhalts verweift, biefes gerabe bas unfrige fein? Sollte es nicht vielmehr bas urfprungliche von gambert fein? Unbre Beweife, Die er anführt, ericheinen mir noch unklarer. Allein enticheibenb, außer bem Beitgeprage, bas ich nicht beurtbeilen fann, icheint mir ber Umftand, bag Alexan= ber von Bernay ber Dichter bes Athus ift, beffen deutfche Nachbilbung man um bas Jahr 1200 fest.

Was Michelant endlich von der auffallenden Uebereinstimmung des deutschen Gedichtes (das er freilich nicht
bei der hand gehabt zu haben gesteht) mit dem französischen sagt, so möchte sich das doch darauf beschrän=
ten, daß sie aus derselben Quelle geschöpft haben. Es
bleibt um so mehr zu bedauern, daß von dem Alberich

von Bifengun fich nirgenbe eine Spur finden laffen Man fann annehmen, bag bie verschiedenen Bewill. arbeitungen bes griechischen Romans im Gangen benfel= ben Bang befolgt und nur an einzelnen Stellen Reues eingefügt baben, je nachbem ben Bearbeitern ober Ub= ichreibern, die meiftens gang frei mit ihrem Stoffe fchal= teten, noch andre Berichte im Sinne vorschwebten ober vor Augen lagen. Bon bem Buge nach bem Barabiefe nicht zu fprechen, ben ber frangofische Dichter nur nebenbei und febr untenntlich wiber gibt (f. G. 356 bes Muszugs), icheint mir bie auffallenbfte Uebereinftimmung bes frangofischen und beutschen Dichtere in ber Bebandlung ber Beschichte ber Ronigin Randace ftatt gu finben. hier ermabnt ber frangofifche Dichter, wie ber eng= lifche (G. 458 bes Auszugs), nicht nur bes Minne: fpiels, fondern führt bas Berhaltniß mit besonderer Sorgfalt aus. Da bie Stelle im Auszug nicht aufge= nommen ift, sete ich fle hierher (S. 380. 11 ff.).

Puis (la roine) le maine en la canbre qui painturée estoit

et par devant l'image en son lit le metoit. quant voit li et s'image, mult bien s'apercevoit que cou est Alixandres qui avoec li gisoit; dont l'a mis raison; doucement li disoit:

"Sire, dist la roine, ne t'esmervelle mie "de ceste gentil dame que t'amors a saisie. "vois-tu là cele ymage qui por toi fu bastie; "jà hom ne le verra qui ne tesmoinst et die "que ce soit Alixandres qui tout le mont souplie. "se tu vers moi te coile, cou ert grans vilonnie." quant Alixandres l'ot, dont n' a talent qu'il rie et dist une parole qui mult bien fu oie: "quant jou laisai m' espée, mult par fis grant folie; "se jou le tenisse ore, n'en portissies la vie." quant la dame l'oi, si fut mult esmarie, à la tiere se couce, merci demande et pric: "cou c'amors me fait dire, ne tien à vilonnie."

"Sire, dist la roine, tu ies et rois et dus; "se tu finis sans oir, dex est et mar i fus. "nul riens ne vos voit; ci sommes en renclus. "proisié sui roine, mais d'une riens m'encus, "que n'a si bele fame dusc' as bones Artus. "de ta volenté faire nule riens ne refus; "se jou te puis avoir, par le roi de là sus, "de le joie de l' mont je ne voel avoir plus. etc.

Sollten aber auch, was nach ber ganzen Anlage beiber Gedichte und befonders bei der Berufung auf Alberich als Gemährsmann durchaus nicht wahrscheinlich ift, beide Dichter nach derselben unmittelbaren Darstellung gearsbeitet haben, so ist doch ihr Gesichtspunkt ein völlig andrer, wie auch Michelant gesteht. Der französische Dichter steht, trot aller Sittensprüche, auf dem weltlichen Standpunkte; er preist Ritterlichkeit und edle Sitte als die ersten weltlichen Tugenden. Der deutsche Dichter dagegen drückt seinem Werke überall den Stempel streng christlicher Sitte auf; die Farben zu seinen Schlachtschilderungen leiht er aus der Geldenzeit und in seinen Wundersbeschreibungen zeigt er einen seinen Geschmack für die der beutschen Volkseigenthümlichkeit so sehr zusagenden

vrientalischen Märchen. Der englische Dichter steht ihm näher, als ber französische, und ist ihm an poetischer Kraft ebenbürtiger. Uebrigens hat bas französische Sesbicht in seinen letten Abschnitten auch, wenn gleich nur kurz, einen Theil ber Fortsetzungen bes Romans ausgenommen, 3. B. die Geschichte ber Elster; die Erzählung von ber schönen Escavie, wie ste ausführlicher in bem schottischen Alexander vorkommt (f. ben Auszug S. 354 ff.); eine Geschichte aus bem Talmud (f. S. 356) u. s. w.

Ich füge zum Schlusse noch einige Einzelheiten bes bis zur Ermüdung weitläufigen Gedichtes hinzu, die theils seine Schwächen, theils seine Schönheiten charafteristen. Von den ungeschickten Wiederholungen fann die Stelle, S. 152 oben, einen Begriff geben, wo es, nachdem Alexander den Griechen schon im Thale Josafas zu Hülfe gekommen ift, weiter heißt (V. 7): quant li rois ot oi parler le mesagier, mult tos se sist armer et dien aparillier. In seinen Vergleichen bei Menschen, Wassen, Kämpsen geht der Dichter oft bis auf Abam zurud. So beginnt ein Bote des Admirals seinen Austrag an Alexander vor Babylon naiv mit den Versen (S. 395, 31 ff.):

cil Dex qui forma tiere et Adan le premier et de le coste Adan fit Evain sa moullier, garisse l'amiral et se doinst enconbrier à tous caus qui à tort le voelent guerroier.

Nach einer Schlacht find bie Wege fo mit Tobten und Bermundeten bedect, bag man in Bahrheit fagen konnte, bag feit Abam gefchaffen worden (puis icel jor que

Adans fu formes), fein fo icones Aufammentreffen ftatt= gefunden (S. 156, 26 ff.). Die Schilberungen geben oft ins Burleste und Rinbifche. Go bas Gefprach zwifchen Porus und bem verfleibeten Alexander, in welchem letterer feinen Serrn wie einen abgelebten, ichmachen, immerfrierenden Menichen barftellt (tous jors so muert de froit, jà n'ert en si caut liu; - vius est et radotés) und Porus feinen Spott über ihn gießt (G. 297, 3 ff. vgl. auch ben Auszug S. 335). Niedrige Bergleiche mit faulen Mepfeln, einem Stud Rafe ic, jum Ausbrud ber Geringschähung find baufig, 2. B. S. 376, 2 f.: je ne tiens d'Alixandre le monte d'un froumage (nicht ben Werth eines Rafes); ebenfo G. 421, 22; G. 533, 33 flaat Berbiccas bei Alexanders Tobe: or ne pris mais le siècle une pume pourie; chenso S. 466, 29. Manchmal artet bie Darftellung ine Rindifche aus. Go ichlagt Randace ibren Cobn, ale er Alexander tobten will, und ber Gobn giebt weinend ab, G. 382, 11 ff.: de se paume li done par desous le menton - ensus de soi le boute, se l'hurte à l'estelon (Stab). - plorant ist de la cambre, si vint à la maison. Ein 🛭 folagner ift fo betaubt, daß er nicht weiß, obs regnet ober windet, S. 482, 32: il fu si estordis, ne set s'i pluet u vente. Im Bramarbaffren wirb er nicht leicht übertroffen. Die Belben werben verwundet, fo bag fein Blied gefund bleibt, und boch fteben fie bald wieder auf. Dauris sagt (S. 474, 27): m'espée muert de faim et ma lance de soif, und (S. 474, 35) beißt es pon ibm: li cuers li est montés par orguel illi. doie (4 Ringer boch). Dem Alexander wird bas Brabifat beigelegt: à cui li mons apent (S. 479, 4). Uebrigens wird man auch durch ausdrucksvolle Reden, lebenz bige Schilberungen und lyrische Schönheiten entschäbigt. Als Gratiens dem König den Fuß füssen will, verhindert es dieser mit den ritterlichen Worten: chevaliers ne doit faire itele mesprison (S. 460, 25). Dauris gibt vor dem Kampse dem Freunde seinen Ring, que me tramist m'amie, la diele en qui je croi (S. 474, 30). Undank des Herrn gilt ihm für Verrath (S. 391, 18):

li sire est mult traitres quant il voit l'ome à pert, et qui por son service le traval a soufiert, se ne li gueredone selon cou qu'il desert.

Die kurzen Naturschilberungen zeugen von reinem poetischen Sinn. z. B. S. 384, 17: au matin, par son l'aube, quant l'aloette crie cet. und S. 414, 28: ce su d l'mois de Mai que florisent gardin — que cil oiselet cantent soues en lor latin. Eine besondere schöne Liebesscene wird zwischen Dauris und Escavie geschilzbert, die mit den Worten endet: à tant su la dataille des ii. amans sinée. S. 488 f. Zu den beiden Brüdern Floridas und Dauris sagt, als sie vor ihn geführt werzden, Alexander, indem er ihnen ins Gesicht schaut: j'ai le rose et le lis (S. 484, 21). Der vielen mittelalterzlichen Züge will ich gar nicht Erwähnung thun. Eine entschiedne Anspielung auf den Gral scheint mir in der Stelle zu liegen, die das Grabmal schilbert, das Alexanzber dem Admiral in Babylon errichtet, S. 444, 32 ff.:

Par desor les iiii. ars iiii. lampes pendoient; par art de ingremance en air se sostenoient. ce dient por voir cil qui les lampes veoient, qu'eles pendoient en l'air, mais à riens ne tenoient. et nuit et jor les lampes mult clerement ardoient, si que nule lueur por ardoir n'i metoient.

Die weitere Befchreibung besfelben, befonbers ber goldne Bogel mit ber filbernen Klote (i. chalemel d'argent li font du bec issir) auf dem Thurme des Grabmale erinnert an eine Stelle im Rofengarten (val. ben Auszug S. 353). In bem Bethaus (mahomerie) bes Borus find Bilbniffe, por benen Beibbeden fteben (G. 275, 23; Auszug S. 332). Das religibs = bibattifche Element wird in einzelnen Stellen, befonbers im letten Ravitel, pormiegenb. Go vergift Alexander am Morgen nie fein Gebet, 3. B. S. 390, 2: quant fu aparillies, ne l' mist pas en oubli - s'orison fait as Diex qu'il li facent merci. Schon ift ber Spruch (S. 479, 11): mais joie dont dex (Gott) nest, norice est de torment. Auch Spruchwörter find bier und ba eingestreut, g. B. S. 548, 29: — — que cil fist grant folie, qui entre les porciaus giete se margerie (Berlen vor bie Schweine). In abnlichen Rebensarten mochte ber Geiftliche leicht gu ertennen fein, wiewohl er zuweilen beftig auftritt; g. B. S. 532, 10 flagt Emenibus: Dex! tu ies endormis et diables reviele - et por monter ès cius, ses angeles atropiele. Und abulico S. 533, 32: li biens va descroisant et li maus monteplie.

Im letten Kapitel häusen sich Sittensprüche, wie (S. 528, 16): princes qui viut entrer en tiere et en valor doit mettre en i. proudome son conseil et s' amor; und (528, 23): puisque tu connistras i. homme

menteour, si t' eslonge de lui que d'un su de caut sour (entserne bich von ihm, wie von einem hestigen Feuer), que par nature sunt losengier traitour; unb (S. 529, 4): que povretés est pire que n' est sièvre langor; und endlich die lange Rlage um Alexander (S. 529, 9 N.):

e! mors, dolante cose, dolante riens puor, ne crien mais ta manace le noise à i. tabor.

i. sairement en fac, ne puis faire grignor; par le cors qui ci gist desous ce couvretor, puis c' Adans morst le pomme par consel de s' oisor, n' ocels-tu si bon, ne sen per, ne millour. et quant li Deu ont fait de toi commandeor, bien en doivent li autre avoir mult grant paor. rois, hui laisies vos homes en duel et en tristor et issi esgarés com bestes sans pastour. jà ne ferai por t' arme proière au créator; bien sai qu'ele est là sus, è l' ciel supériour à li Deu en demainent grant joie et grant baudor; que le joie de toi ont mené o le lour.

Daß ein Briefter immer die Briefe schreibt, weist auf das Alter des Gedichtes hin (S. 46, 13 n). hier und da finden sich auch mythologische Anspielungen. Die bemerkenswertheste Stelle steht S. 452, 29 ff., wo die beiden Abgesandten der Amazonenkönigin Amabel das Lied vom Narcissus singen:

cantent une cancon à ton de grant doucor d'un vallet qui jà fu, ce content li auctor; onques si biel ne virent trestout no ancissor. por cou que de biauté avoit si grant valor, amer nule puciele ne degna par amor. une mésaventure li avint à i. jor; vint à une fontaine, tout las de son labor, en l'iave voit son onbre, d'amor ot tel tanror, que plus le convoita que oiseles le jour. tant vint à la fontaine et mena sa dolor, que li Dieu le muèrent en une bele flour.

Die Stelle S. 459, 15 f. erinnert an bie Some= rifche Ausbrudeweife:

amis, dites moi voir, par votre créatour, dont venes, que queres, ki sunt votre ancissor?

Enblich finden fich, außer dem oft wiederkehrenden Ausbrud: de mere ne (3. B. 447, 10; 544, 15), ber volltommen dem muter barin unfres Lamprecht entspricht, zwei auffallend ähnliche Stellen am Schluß, S. 547, 12 f.:

se il fu crestiens, ains teus rois ne fu nés, si cortois, ne si larges, si sages, si menbrés.

und ©. 550, 8: se il fu crestiens, onques ne fu teus ber; sie stimmen ganz mit Lamprecht B. 40 ff.: daz ie dichein so riche were . . . so der wunderliche Alexander, ime ne gelichet nehein ander, u. bann B. 66 ff.: Salemon der was aleine uz getan, man mustin wol uz scheiden, wande Alexander was ein heiden.

Da ich über ben unter VII gegebenen Profaroman nicht viel zu fagen habe, will ich bas Wenige hier anfügen. Er ich eint ben hanbschriften V und VI, nach ben

Broben zu urtbeilen, febr nabe zu fommen. Rolgende Eigenthumlichkeiten find mir aufgefallen, Die gum Theil eine besonders farte driftliche Rarbung bes Bangen permuthen laffen; ob fle auch in jenen Sanbidriften fich finden, vermag ich nicht zu entscheiben. Abmeichend von ben mir bekannten Bearbeitungen finde ich folgende Buge. Alexander läßt die Gebeine bes beiligen Sieronymus fommen (S. 388). Der Beiland verorbnet ibm in Traume fein Benehmen gegen Berufalem (G. 388), Da= rius ichidt Melfensamen ftatt ber Mobnforner (S. 389). Durch Bebet zum Beiland bewirft er bie Ginschliegung ber Bolfer Gog und Magog (S. 394). Blog burch bie Site ber ebernen Bilbfaulen wird bie Flucht ber Elefan:en bewirft (S. 395), Bon ben Sunden befreien fle fich burch Schweine (S. 394). Alexander bringt bem Beiland Dankopfer (G. 396). Frauen, icon, aber mit Bferbefüßen, effen nur Blumen (Mabdenblumen? G. 397). Alexander ichreibt einen Brief an ben Brabma= nentonig, fcones Gleichnif barin (S. 398).

## III.

## Kyng Alisaunder.

Rach ber Einleitung, die ber Herausgeber, Henry . Weber, bem Terte biefes einzigen, neben bem beutschen wahrhaft genießbaren Alexandergedichtes vorausschieft, findet sich außer biefer metrischen Bearbeitung ber Alexandersage und ber später anzusührenden in Schott-land gedichteten keine andre in englischer Sprache. In

ber Bobleianischen Bibliothet ift am Enbe einer por: trefflichen Sich. bes frangoflichen Romans ein bunfles Bruchftud in engl. Sprache von ungefähr 1250 Reilen angebangt, enthaltend Die Abenteuer bei ben Bomnofophiften, welche bas frang. Driginal übergangen batte (S. auch Warton Hist. etc. I, 309). Rach ber Inhalte: anzeige ber einzelnen Ravitel zu fobließen, Die Weber angibt, ift biefer Bufat nach bem Pfeub. Rall. ober ber latein. Berfion, Auch Grage a. a. D. ermahnt ein altes alliterirendes Bebicht, ohne 3meifel biefes eingeschobne. Uebrigens muß bie Gefchichte febr verbreitet gemefen fein, benn ichon bie alten Ballifer batten ein Rhyfeddo (bie Wunder) dan Alexander, und Chaucer (1328-1400), ber berühmte Dichter ber Tales of Canterbury. ermähnt fle öfter und David Lindsay (1490-1557) in feinem allegor. bift. Gebichte Monarchie fagt bei Ermabnung ber britten von Alex, gegrundeten Monar= die: "Bas biefen machtigen Ronig, Alexander ben Eroberer, betrifft, wenn bu ausführlich feine Rampfe lefen millft und von feiner graufamen Eroberung, fo fannft bu in englischer Sprache fein Leben in feinem großen Buche fuchen." (Chalmer's Ausg. III, 61). Der von Weber herausgegebne Ronig Alex. ift nach bem eignen Geftanbniß bes Dichtere (v. 2199) nach einem frang. Original gebichtet, und wenn man aus bem Umftanbe, daß er diefelbe Trennung in 2 Theile bat, wie eine frang, Sich, in ber Bibliothet bes Bergogs v. Lavallière (No. 2702), ale beren Bf. Eustace und Thomas v. Rent genannt werben, ichließen barf, fo hatte er (wie Grafe meint) nach biefer Sich, gebichtet. Beboch

hatte er auch eine latein. Bearbeitung por fich, wie aus v. 2199 ff. bervorgebt, mo er fagt: "Da biefe Schlacht im Rrangofficen ausgelaffen ift, fo habe ich, um fle gu malen, von bem latein. Autor geborgt zc." Eine Stelle (v. 1936: so us thellith this clerkis) lagt auf ,eine monchische Quelle schließen. Außerbem ift aber auch bie Uebertragung eine febr freie, wie ich fpater zeigen will. Der Dichter ift unbefannt. 3mar nennt Tanner und nach ihm Warton u. a., auch Brage, einen Adam Davie aus Stratford um 1312 als Bf., aber ber Grund, auf ben fle fich ftuben, ift nur ber, bag eine Abichrift biefes Romans in ber Bobleianifchen Bibliothef fich gufamenfindet unter andern vorzugeweise religiofen Legen= ben auch mit einem fleinen myftifchen Bebichte von 250 Beilen, beffen Bf. biefen Namen traat. Wie wenig biefer Umftand zu ber Annahme berechtigt, bag biefer auch bie fammtlichen andern und namentlich biefes unenblich größere Gebicht verfaßt habe, leuchtet ein. Der Bf. ift alfo unbefannt; bag er aber ein Beiftlicher gemefen, wie unfer Lamprecht, geht ans ungabligen Unfpielungen und Muganwendungen bervor. Die gewichtigfte ift mobl v. 3586 ff.: N'is so fair thyng, so Christ me blesse, So knyght in queyntise, Bote the prest in Godis servyse! Es gibt, fo mich Chrift fegne, nichts fo fchones, als einen Ritter in feinem Ritteramte, ausgenommen ben Briefter in Gottes Dienfte. Anbre Stellen find: B. 20 ff. "Dennoch gibt es Biele, die lieber Schwanke boren, als etwas von Gott und ber beiligen Marie." . B. 667 verwirft er bie Schergromangen, bie Romangen ber fleben meifen Meifter (ramaunce of skof). B. 752:

"Co ifte mit allen Dingen: Aus ichlechtem Leben fommt ichlechtes Enbe." B. 417 ff., mo er erzählt, baf Diom= pias oft bie Minne bes Gottes begehrt babe, fuat er bingu: "So thun Beiber; wenn fie einmal gefehlt baben. fennen fle feine Scham und feine Reue; immer bleiben fle in Thorbeit, wie im Leim Die Rliege thut. " B. 455 f.: "Bort nun, wie ein fündvolles Leben ju Rummer und Streit fommt." B. 994 f. nach Beflegung bes Nico= laus: "Und fle gingen in ihr eignes Land: Jefus-Chrift fende une feinen Befandten." B. 160-166, ale Dlym= pias ein geft guruftet : "benn man fagt in Nord und Sub, Beiber find immer munderlich. Bar febr begeb: ren fle ihren Leib zu zeigen, ihr fcones Baar, ihre fcone Bestalt, um Lob und Breis ju ernten : All bies ift Thorbeit beim Ronig bes himmels!" Das oft wiebers febrende: Helpe us alle seynte Marie (3. B. v. 1440), mas freilich auch ritterlich ift, fowie bas von ben Quellen gang abweichende (v. 1550 ff.), bag Alexander fich von Jupiter fagen läßt, er fei ryght kyngis blod, von achtem Ritterblut. B. 2895 ff: "So enbete Theben bie Stadt! Bott babe Erbarmen mit und und laffe es uns fo treiben, bag wir zu feinem Leben tommen, wenn wir follen von binnen geben, und mit ibm ohne Enbe leben." B. 3884 ff. : "Berr Chrift! baf bie Guter biefer Belt boch Rittern und Bergogen fo lieb finb! Da ift fein fo geringer barinnen, ber nicht glaubte viel zu ges winnen, bag er für großen Schat fich felbft nicht einer Befahr aussehen möchte." B. 3957; "Und manche Seele fuhr zur Bolle." B. 4320 ff.: "Gnabe, Jefu! Steh uns bei! Es gebt mit bem Menfchen wie mit ber

Blume: Sie mogen beibe nicht bauern : fle gleiten meg. wie bas Reuer thut (Bfalm 103, 15 f.). Andre Stellen finden ibre Ermabnung in ben Ginleitungen, bie ich geben merbe, und in bem Auszug; besonders mache ich noch auf bie Stelle aufmerksam (I. c. 7), wo Alex. fich, gang widersprechend ben gewöhnl. Annahmen, freut, baß ein Drafelipruch ben Bbilipp als feinen Bater nennt. Sieht man bagegen auf bie bochft lebhaften und anfcaulichen Schilberungen von Reften und Umgugen, von Jagben und Schlachten, fo konnte man wohl verfucht werben, in bem Ergabler einen Ritter gu fuchen. Das mare bann aber ebensowohl auf unfern beutichen Lamprecht anzuwenben, ber fich nicht minber gefällt in folden Schilbereien. Die Geiftlichen fener Beit fanben eben ben ritterlichen Uebungen und Unschauungsweisen nicht fo fern. Man wird aber weber im englischen noch beutichen Erzähler eine eigentliche Luft an berartigen Thatiafeiten finden ; es ift bas rein objektive Intereffe ber Erfenninig und belebrenben Darftellung.

Nur zwei Hanbschriften bes engl. Gebichtes sind vorhanden (abgeseben von einem unbedeutenden Bruchstud von 200 B.); die eine (in the Bodleian Ms. Laud, I, 74 fol.) auf Pergament, aus dem 14. Jahrh., die andre, die dem Drucke zum Grund gelegt ift (library of Lincoln's Inn No. 150), der Sprache nach etwas später. Das in dieser Fehlende ift aus der ersteren Hichr. ergänzt und so ein vollständiges Ganzes geliefert worden.

Bur Rritif bes Gebichtes übergebend, muß ich bem englischen Dichter bie Stelle bicht unter unferm Lam= precht anweisen und es lagt fich in beiben bas gemein-

fame germanische Clement nicht verfennen. Auch er weiß, wenn auch in geringerem Dafe, ale ber Deutsche, fich gufammengufaffen und in wenigen Borten ein lebensvolles, wirkfames Bilb gu entwerfen. Sier ift nicht biefe compilatorifche Buth gehäufter, ine Unendliche gebehn= ter Schilberungen, nicht biefe übermäßige Liebe fur Dieberbolungen, die fich oft auf Sunderte von Berfen er= ftreden, nicht biefe iconungelofe Unmenbung von blogen Rlidzeilen; mas man bei ibm von bebeutungslofen Beis len ober wortlichen Wieberholungen findet, ift, wie bei Lamprecht, Ginfachbeit, Naturlichfeit und gemabrt eben barum ben nämlichen Reig, wie bie Refrains, ohne gu langweilen. Seine poetische Rraft ift bebeutend und gibt bem Bebichte etwas Urfprungliches, bas ungemein feffelt. 3ch babe bei bem Auszug Rückficht auf besonders ichone Stellen genommen und will baber bier nur zwei Schilberungen anführen, Die auch ber englische Berausgeber bervorgeboben bat.

Die eine schilbert die Borbereitungen zur Schlacht (v. 3411—3424): "Manch Kampfroß sprang empor voll Muth: Im Stillen weinte mancher Mann. Der Sorgelose und der Kühne sang: Die Feigen rangen ihre hande. Da konntest du ein Tosen hören: Manch schönes Fähnlein an dem Speer, Manchen Ritter mit seinem Stahlbelm, Manch Schild vergoldet ganz und wohl, manche Schabracke, manche Decke, manchen Kunstgriff mit hellen Bassen. Die Erde bebte unter ihnen; Nicht mochte man den Donner hören Bor dem Schall der Bauten, der Trombeter und ber Sänger."

Die zweite malt Alexanders Nachtlager (v. 5252-59):

"Bor bem König hing ein Karfunkelstein Und zwei taufend Goldlampen und eine, Die warsen also großes Licht, Als bei Tag die Sonne glänzt. Die Minstrels regten ihre Zungen, Der Wald erbebte, als ste sungen. Bis auf zwanzig Meilen die Runde War das Land bebect mit Baronen und Rittern."

3m Colorit ift übrigens ber Dichter ein treues Rind feiner Beit. Dicht nur, bag er, wie Lambr., bas driftliche Bemuftfein überall bervorleuchten läft; Die gange Befdichte, wie er fle erzählt, machft burchaus auf bem Boben ber Ritterzeit und in naiver Treubergigkeit fleibet er feine Belben in englische Ritter um und breitet um fle bie Sitten und Refte feiner Beit aus. Dan lefe bie Befdreibung bes Feftes, bei bem Neftanebus querft bie Konigin Olympias fieht (v. 150 - 235). Da tragen bie Ebelfrauen Sperber (that was honeste); ba werben bie Baufer mit Teppiden bebangen, wie es noch im 15. und 16. Sabrbundert Sitte mar beim Gingug bes Lebensberrn. Go vergnugen fich bie Berren und Damen mit ber Jagb im Wald und am Fluffe (v. 677 ff. In grene wode of huntyng, And of reveryng and of haukyng b. b. im grunen Balb zu jagen und am Fluffe und im Befilbe ber Falfenjagb nachzugeben), wie es felbft bie gefangene Maria Stuart noch als einzige Bergunftigung fich von ihrem Auffeber Ralph Sabler erbat in Tutbury Castle (f. Ralph Sadlers State Papers, Edinb. 1809, II, 538). Der Ritterschlag wird gang nach mit= telalterlichen Gefeten von Philipp ausgeübt (v. 802-839), wie ihn Tied im Ottapianus G. 320 ff. ichilbert. Die hochzeit mit Cleopatra feiert Philipp nach englifcher Sine (v. 995-1162). Sarfner und Minftrels werben als unverlenlich ju Gefandtichaften benutt (v. 2843), bei welchem Buge man an Alfrede bes Großen und bes Danentonige Anlaff fubne Berfleibung benft. Das Schachivielen (v. 3133 pleyghed at the chesse) ift ein allgemeiner Bug. Bei ber Belagerung einer See= Rabt werden Ranonen (gonnes) ermabnt (v. 3268). Die Raivetat bes Dichtere gebt fo weit, bag er bei ber Befcreibung Thebens, um einen Begriff von ben iconen, breiten Stragen ju geben, fagt, fie feien fo berrlich gewefen, so is Chepe in this londe (wie Cheapside in Loubon, v. 2656). Unfer Lamprecht bat es viel mehr verftanben, feinem Bebichte ein alterthumliches Geprage aufzudruden. Abgefeben bavon, bag er um meniaftene 150 Jahre früher gebichtet bat, fußt er mehr in ber alten Belbenzeit, als in bem Ritterthume, und bat fic ohne Zweifel mehr von feinen Quellen burchbringen laffen und ihren Charafter beibebalten. Seine Schilderungen ber Wunder in Indien fonnten in bem fconften orientalifden Marchen Blat finben. Ueberhaupt fcheint feine Bhantaffe mehr in bem Drient, ale Deci= bent, Dahrung gefucht zu haben und mit einer gewiffen funftierischen Rudficht balt er bei Beschreibung bes Drients jeden Anklang an pecidentale Sitten und Bebrauche' auch im Rleinften fern. Auch ift ber epifch= bibaftifche Charafter reiner bewahrt und alle lprifchen Erguffe meibet er, namentlich bie Maturlprif. Demungeachtet ift bie forgfältigfte Betrachtung bes englischen Romans von großem Bewinn für bie Besammtanichauung Jener Beiten, mo berfelbe Stom ber Boefle, wie bas Leben selbst in ben Kreuzzügen, burch alle Länder Europa's flutete und eine gemeinsame Kunstbilbung zu Wege brachte, die auf benfelben Grundlagen ruhend und von berselben religiös = fittlichen Anschauungsweise aus. gehend, sich nach ben Individualitäten ber verschiedenen Wölfer bennoch so verschieden eigenthumlich gestaltete.

Bas Sprache und Vers des englischen Gedichtes betrifft, so zeigen sich auch hier viele Anhaltspunkte zur Bergleichung mit Lamprechts Liede. Die Bitte um Berzeihung, wenn er wiederholt (v. 65--70); das oft wies berkehrende Hinweisen auf seine Quelle bei absonderlischen Dingen (y fynde in doke z. B. v. 149); die Aufsforderung zu erneuter Ausmerksamkeit (z. B. v. 39 f. Yes ye wolen sitte stille Full seole Y wol yow telle); das Flickwort y - wis entsprechend dem zwäre bei Lampr. und manches Andre. Ferner dieselben kurzen Reimpaare, dieselbe metrische Unregelmäßigseit und dieselbe, oft an bloße Alliteration streisende Nachlässigseit des Reimes z. B. luste: best, thousand: byhynde, yarke: Karpe, rent: deontis, walles: all, soughte: doughty, bround: lond, stoveris: justers, rugge: hegge.

Wie nahe die englischen Sprachformen bamaliger Zeit noch unsern mittelhochdeutschen kommen, kann man in jeder Zeile sehen; es bedarf dies übrigens auch kaum einer Erwähnung. Formen, wie: er ergriff ihn den Bescher hond habdynde (in der Hand habenden, d. h. auf frischer That), zeigen, welche Flerionsfähigkeit noch in der Sprache lag. Ich begnüge mich, hier nur noch eine Unzahl von Wörtern herzuseten, die, zum Theil jest verschwunden, ihren deutschen Ursprung deutlich zeigen-

chis erfieset, hals, odame Eibam, teilde Reft, ord bas Ort (Spike) pom Schwerte (v. 1839 ord of spere and ord of egge; v. 6437 both by the grayn Schärfe and at orde), aller Genitiv von all, staat Staat, But, aught = iht etwas und naught nicht, rigge Ruden, bane unser mhd. ze banen, haselrys, bedene beibe zu= sammen, sikerliche, überhaupt - liche lich, underfengen, beneme wegnehmen, roo Rube, sythyn feit, cherle und karle Rerl, wrake Rache, wyste mußte, schyngil Schindel, yse eifern, berfreyes Berchfriben, to vor bem Berb bezeichnet bas ge, bernes und bairns Rinber, lewede Leute im Gegenfat zu clerks, segge fage, segghe faben, bethe beibe, samyt Sammt, wetherwyne Widerminnen, biradieth berathen, stygh Stica, schyr flar (auch bei Lampr.), scathe Schabe, schenke ansichenten, bod - word, bode Botichaft und Bote, schyde Scheit, schond Schanbe, schent gefcanbet, sele . Salbe, starf, steorve, storven Formen von fterben, smerte Schmerz, brede breit, werlde Welt, monniliche manniglich, wede Bate, forhole verhehlt, fremd, stark, bregen brechen, bregge, bruggen, brygge Bruden, brennyng brennend, brond und brand für Schwert (Lampr. du has einen brant in diner hant), auch Factel, brouke Brauch, bride Baum (breidel bei Lampr.), bruny Brunne. cayser Raiser, egge mhd. ecke, cusse Rug, denk benfen. eme Obeim, ern Aar, fane Fahne, fele viel, forbrent verbrannt, forby vorbei, bour Bimmer, tho mhd. do, thar mbb. dar, seiden fagten, grame Gram, helen Söhlen, heved Saupt, knape Anabe, y-corn erforen, kyngriche, levere lieber, leef lieb, stern und sterre Stern, liche

Körper (on his liche v. 3482), list, mid mit, mayn Kraft mhd. magen mein, maigne mhd. manie menige, mangnelis und mangonels mhd. mangen, marche Marke, michul mickle michel Größe, groß, bishiten and bydagged beschmutt (wie im Holland.), wyred gewieret bei Lampr. (v. 208 with riche strynges of gold wyred) etc. myddelerde (v. 1) entsprechend dem ahd. mittigart (gart Rreis, Wohnung), mittilagart, mittilgart, merigarte; es bedeutet die Erde, mitten im Ocean siegend, also von ihm umwunden; daher dieser wentilsaeo (Wenbessee) heißt.

## IV.

## The romaunce of Alexander, containing the Forray of Gadderis.

Der englischen Bearbeitung bes Alexanderliedes que nächft fteht eine in Schottland 1438 gemachte Uebersfetzung eines Unbekannten, die offenbar ganz aus franzöhlicher Quelle entstanden ift. Die eigentliche Geschichte Alexanders scheint nur Bruchftud, mahrend die Fortsfetzung der Geschichte ausführlicher gegeben ift.

Busammenstellung beffen, was nach bem Terte Der Strafburger Handschrift aus bem Kreise Des Mittelhochdeutschen heraustritt.

Was die Bocale betrifft, so ist im Allgemeinen zu bemerken, daß der Umlaut nur bei a und å einzutreten beginnt; von allen übrigen Umlauten: ö, œ, ü, iu, öu, üe sindet sich keine Spur. Für den Umlaut des a steht gewöhnlich e; w nur in: Älbersch 19. 33 neben Elbersch 13. pälenze 325; und e (= ê) entspricht in der Regel auch dem mittelhochdeutschen w; w findet sich nur in mwre 5. wwere 6. 3756. 4452. gedwre 1658. 4451 neben were: gedere 366. 5309. stætich 256. stælsnen 1729. næme (: quême) 3848.

a erscheint statt des Umsautes e in crasten (Ps.) (: dâchten) 5582. staten (Ps.) 6450. radere (Ps.) 5958. in den Psurassormen hande (: zande) 494 und öster. zande (: hande) 495. (: verwände) 3011 und öster. zane (: allizane) 4898. hercraste (Dat. Sing.) (: ellenthaste) 106. wirtscaste 2936. Mersenswerth ist der nicht eingetretene Umsaut in belacht (: herescrast) 2782. gelaht (: naht) 2823 neben geleget 5737. legete 372. lechten (: gedêchten) 435 und gelest (: bereit) 8720, vgs. bierzu das mnd. lahte (= legete, lette) : (mahte)

Leben ber heiligen Elisabeth 22. lahten Rosengarten Frankfurter Hofchr. 873, wofür Grimm Gr. I<sup>2</sup>, 978 mnl. leide (für lechde) ansest. Doppelformen, wie gagen und gegen, erhellen aus dem Altbeutschen (gagan, gagani). Graff Sprachsch. IV, 135. 138.

a für ë in sinewal (: bal) 1298 neben sinewel 5106. 2110. winrabiz (= winrebe iz) 5299. Jenes sinewal zugegeben, bürfte here (: ware) 4655 in hare geanbert werben nach Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 130. III, 179.

a für o in sal (: val) 1290. (: al) 1805. 4075. (: sal) 5789 u. f. w. neben sol (: wol) 2751. 2898 u. sft außer Reim, salt 399 u. f. w. saltu 2367 u. f. w. wale (: zale) 1834. 3176. (: sale) 3008. (: ze tale) 2225. (: ledersvalen) 4897 neben wol (; sol) 2752. 2897. (: al) 2507 und oft a. R. wole (: sole) 1920. (: dole) 6192. — Die Prät. machte (: bedächte) 1034. mahtes (: gedächtes) 2732. machten (: bedächten) 2160 und mohte (: dächte) 331. (: bedüchte) 998. 3838. 5073. 5104. (: besühte) 1303. (: unzuchte) 4140 u. oft a. R. schwanten, vgl. Gr. Gr. Gr. I., 131. 276.

a alterthumlich in houwan (: man) 2475.

e, Umlaut bes a in 1. schwacher Conf., wo sonst wegen bes frühen Ausfalls bes nachfolgenden i der Umlaut nicht eintrat, findet sich in gesezte (: hête) 437 neben sazten (: hatten) 1046. sazte 462. 1080. saztir 3886. sencte 999 neben irtrancte (: nerkante) 2260.

ë für i [e und ë gebunden auf i in rede: lide 1647. : fride 4062. verhebet: liget 1775. lewen: hiwen 4838. wesen: risen 1860. tete: site 7109] in wedere (P.C.) (: edene) 8895. erre (: verre) 6694 neben irre 273.

derre 315. en 418. — erdische 1400. 6288. — brenge 3512 neben bringe 6188. bringen (: lengen) 1407 (S. Athis S. 13). gebe 3311. 3464. gebih 3324. 3489. jehen 3327. quelen (: bevelen) 3706. genesen (: wesen) 3707. sterben 3707. bevele 3710. spreche 3987. werde 2749. — sehet 152. 2304. nemet 5991. vernemet (: irgremet) 1368. — nem 2418. 4477. vernem 2677 neben vernim 3321. 5467. — svemmen 5348 neben swimmen (: innen) 2251. a. R. 5354. cremfen : remfen 1967. — resen (: wesen) 496 (vgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 971). — grene 4160.

i für e (Umfaut bes a; boch nur vor nn, nd, ng, rb, rk) in brinnen 3817. 5254. brinnit 3944. blinden 1236. geblindet 1272 neben geblendet (: versendet) 3417. geminget 7045. irwirbet 4379. gemirken (: birken) 2795 neben merken (: wirken) 2. 1210. (: gewerken) 1051. (: gewerke) 5945. a. R. 71. Gr. Gr. I. 149. 255. 278.

i für ë in tvirgelîn 2955. wilher 5643. wilhem 21. wilhen 1211. 3643. 5713. svilhe 5138. wilich 5091. svilich 4963. wiliche 4176. wilehes 4672. iteslîch, lîche 1114. 3807. 2326. 6890 neben ettewaz 4733. lidige 7086. 7091 neben ledich 29. 3423. Das Pron. iz und der Gen. neutr. is (ohne Ausnahme) ist ahd. Gr. Gr. I², 785 Anm. a. Immer dihein, gewöhnlich nehein; jedoch nihein 293. 3867. 5698. nichein 6226. Das alte -lif, -zich (-zic) schwächt sich nie in -lef, -zec ab. Bei den untrennbaren Partifeln wird immer ir, mit Ausnahme von er 1544. 1994. 3456. 6446. 6449; in mit Ausnahme von en 2258. 2808. 3525. 4243. 6349; dagegen immer de, ge, ent (en), ver, zer geschrieben.

i fur e in Ableitungen ift Regel; theile bat fich bas alte i erbalten: -isch obne Ausnahme. -ich (-ic. -ih), -icheit, -icliche, mit Ausnahme von rawech 2013; flectiert immer -ige, mit Ausnahme von creftegem 6336, fo baf fich bier bie alte ig = Ableitung gemabrt bat, baneben bie abb. ag = Ableitung in biefe überge= gangen ift. Die Superlativendung - ist gewöhnlich, ei= nige Male - est (1234, 1980, 4886, 5017), baneben - ost (flebe 6). - Das alte i ftebt, woneben jeboch auch biefelben Formen mit e porfommen, in houbit, helit, selide, lutzil, michil, ubil, ubir, in bem burch Affimisation ent= ftanbenen bilide; unorganisch ift es eingebrungen für a, u, u. f. m. in brûdir (: Occeâtyr) 2310. ŷsin, jugint, tugint, werilde, dienist, tûbil\*), obiz, wazzir, wundir, magit, aldir, magir, offin, ûzir, stahilscal, andirhalb, degintlîchen, ebinhôe, hundrit (hundirt), tûsint (S. Anm. zu 898), abir u. f. w.

i tritt in den Flexionen als Regel hervor im Gen. der Einzahl bei dem starken Substantiv und Abjectiv, wo das Ahd. und Mnl. e, das Gothische i hat. (Altersthümlich?). Hier und bei der Conj. stehe zur Ersparung des Kaums ein Beispiel statt aller derselben Art: tagis 3890. hüteris 2386. liedis 36. gemütis 2895. frumis 2520. sinis 383. üheris 6748. Unorganisch sine det es sich sowohl bei der schwachen Declination des Substantivs als bei der starken und schwachen Declination des Adjectivs in balkin 5410. merekatzin 5679.

<sup>\*)</sup> Sollte es auch eine abb. Form tiufil geben, woraus fich unfer mbb. tiuvel nbb. Teufel erklaren ließe; ba fich aus tiusal nur tievel entwickeln konnte?

starkiz 134. grôzir 3148. creftigiz 2167. starkir 5958. starkin 300. uberin 1189. scarfin 2920. — Bei ber Conjugation steht i alterthümlich in gebûtis 2313. sûmis 2912. stichit 4197. woldistu 3666. gemerkit 2998; sür andere Bosale (a, u, ê, ô), wo mhd. e steht (Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 149), in mugin 3037. wollint 4380. mordit 3588. gewinnint 4318. smeckint 1920. bewarint 225. svebite 6978. hulfin 2016. woldin 240. gedenkit 2529. helsin 4173. geschassin 167. sliegindin 287. lebinde 2409. gerinde 3386. beroubit 1415.

-inge für -unge in woninge 4683 neben samenungen (: stunden) 6399, wie überhaupt bas im Mnl. entsichiebene - inghe, nnl. - ing ber ftarten Feminine auf ein älteres - unge zuruchgeführt werben muß. Gr. Gr. II, 354.

o für ë nach vorausgehendem w in wollet 3573. 3971. 6837. wollent 3554. 7003. wollint 4380. wollent 4735. wollen 2319 neben welltir 4761 und willet 3556. 4182. willent 4416. Bgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 884. 964.

o für u [u: o. sune: comen 2850. 5711. Eomulus :ros 2868] in vort 1539. worf 1225. armborst 2107.—solt (:golt) 6980. a. R. 4381. 5945. soldir 1855. 7046 neben sult (:golt) 1322. 5753. a. R. 4407. sole wir 6504 neben sulen 2695. — verborgen (:sorgen) 3596. worden (:gewurben) 3778. (:wormen) 3920 und oft a. R. genozzen (:geflozzin) 6618. a. R. 6874. slozzen 5562. beslozzen 2059. entslozzen 2083. enboten (:roten) 841. a. R. 2172. 2711. verlorn:corn 1016. verlorn 4939. verloren 4802. vonden (:stunden) 3394. 4910. folten 4600. konde 5442. neconde 1896 neben

kunden (: stunden) 5909. vohten neben vuhten und vähten (S. die Aum. zu 895). — irfolt (: golt) 6976.

o für ü (für bas nicht umgelautete u) wormen (: worden) 3919 neben wurmen (: sturmen) 6541. 6866. — vor 296 und noch 28 mal. vore 5391. 6084. vorder 3429. 3951. 6263. 7105. — gagenwortich 7072. — sole (:wole) 1921. irzoge (:herzoge) 6178. missebote (:bote) 6175. worde (:burge) 3687. a. R. 1785. 3753. worden (:sturben) 2233. wordin 867. irworde (:sturbe) 2605. verlore 2528. verkore 428. — stormen (:gewurme) 4820 neben sturmen (:wurmen) 6540. — gevollit 4552.

o alterthümlich ausnahmsweise nur in imo 2506. verro 401. 5298.

ow hat die Handschrift mit Ausnahme von ouwen (: bescowen) 1800. 3107. (: scowen) 5030. getröwse (: scowen) 6958. zouwis 3466 immer, auch da, wo im Mhd. Umlaut (öwe, öuwe und beren Zusammenziehung öu [öi]) eintritt z. B. frowede 1421. frowen 3325. frowete 383. drowete 1361. gefrowet 4812; sogar ow auf oug und ûw gebunden: frowen (: tougen) 2633. gescowen (: ougen) 4870. frowe (: trûwe) 6374. (: trûwen) 6406. frowen (: getrûwen) 2695. 5135. (: rûwen) 5200. (: trûwen) 5378. 6380, wo mich in samen: vernâmen 4931. gewaldigere: wêre 3685. berhfriden: nîde 1065 nicht abhalten konnte im Reime ouw für ow zu sețen (Bgl. W. Grimm zu Graf Rudolf S. 10).

u für i [u:i. ubir: wider 3056] in schruwen 3190. Bgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 936. I<sup>3</sup>, 189. 257.

u fur o in uffenbare 5655 neben bem fonft gewöhn-

lichen offinbåre. uberin 1189. uberisten 4723. turen (:vore) 2122 neben tore (:vore) 2218. zurne (:turme) 1182 neben zorne 1534. 1962. fugil 5859. fugele 4983. 4997. 5144. 5194. 5869 neben vogel 4993. vogelen 1782. fugelin 5407. — wurden 6061. gewurben (: worden) 3777. — sulh 1905. 4566. sulih 1367. sulich 3922. 4909. sulhe 89. 3660. 5544. sulher .1347. 1902. 2921. 6764. sulhis 2329. 4085. sulehis (:kuninges) 6117. sulhen 2526. 3868.

u für ö (får bas unumgelautete o) in hubisch 3652. hubischeit 5128. hubischeite 5886. — zurnic 1177. zurnigen 878 neben zornige 2640 befrembet nicht, da auch mhb. zürnic Konrab von Würzburg trojan. Krieg Straßb. Hhich: 16<sup>d</sup>. vorksmmt, was neben zornec (ahd. zornag) ein ahd. zurnig vorausset, was sich bei Graff jedoch nicht findet. — muhte 6763.

u alterthümlich in wituwen 7087. — Abunt 6667. 7017, welches außerbem (:wunt) Bit. 37b 94a Abunde Ribel. 747, 1 D. (: ungesunde) Rab. 429. Abunden (:erfunden) Gubr. 376, 3. und Genef. Fundgr. 2, 82, 13 vortommt und für abb. Apant, mbb. Abent steht, scheint niederdeutsch. Bgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 166.

unt- nb. für ent- in untwirken 242. untsishen 998 neben 17 mas ent-

å neben bem in ber Regel eingetretenen Umlaute & (= &) und bem Eingangs erwähnten &, in Sålde 2284. sålden 6028. swåre (:offinbåre) 7054. måren (:wåren) 3773. småhe 4118. ståte 3460. ståten 1530. 4433. tråge (:wåge) 3463. gebåre (:wåre) 187 neben gebêre (:wêre) 366. 5309. måren (:wåren) 1180 neben mê-

ren (:êren) 2017. 3733. ânich (:wânich) 4090. undertânich 6479. verhâle (: mâle) 6563. wâre (:gebâre) 188. (:zwâre) 1125. 4093. (:offinbâre) 5629. 5654 und wâre a. R. noch 17 mal. wâren (:gebâren) 244. a. R. 3098. 4032. wâris 3647. wârestu 3626. neben gewöhnl. wêre. gâbe 2601. quâme 6476. 6544. vernâme (:quême) 1282 neben vernême (:quême) 1802. nâmih 6279. wâne 3039. wânet (:gehônet) 3571. a. R. 4060. wânich (:ânich) 4089 neben wêne 289. 4048. 5025. wênet 6778. wênen 859. tâte (:râte) 3346. 6807. 4092. a. R. 1331. tâten (:versmâten) 853. getâtes 2316. lâzestu 3305 neben lêzet 3364. hâten (:bâten) 5117.

ê für win ber Regel für ben Umlaut bes å mit ben vorstehend erwähnten Ausnahmen; und so findet sich auch ê (= w) auf ê, boch nur klingend, gebunden, was freilich bei ber alten Freiheit in Beziehung auf die vorletzte lange Silbe (vgl. Graf Rubolf S. 10), die sich auch in diesem Gedichte findet, nichts beweif't, in mêre : êren 2629. mêren : êren 2016. 3734. wêre : sêre 3213. : junchêre 5465. : hêrren 2970. 2978. und in - êre 2282. 2307. 2312. 4073, 4315.

ê für ei in zwê 1390 neben bem gewöhnlichen zvei (: aspindei) 5942, wo sonst im Auslaute ê in der Regel für das goth. ai steht, stehe Gr. Gr. Is, 93. 106. — gerêt (:gêt) 400 neben gereit (:frumicheit) 2959. 3248. (:wârheit) 4682. (:gemeit) 2057. gereite (:leiten) 1886. 2457. ên 200. sihênime 6173 neben siheineme 6174, vgl. Anm. zu 414 (statt 413). zvênzic 4801. 4942. 5358, bgl. Silvester v. Wilh. Grimm S. V. (Agl. ei für ê.)

ê für ie [ê:ie. êr:tier 4868. hêr:tier 5428] in knête 364. pantêre (:mêre) 5402 neben pantier (:tier) 5875. Gr. Gr. I³, 95. 258. 261. Hierher gehört auch wohl vê (= vihe [vie?]) (:wê) 3189 neben vihe 4626. Ueber sê neben sih, f. Anm. zu 6049. — Wie ift her zû 2436. her zô 2594 zu beuten? her aus Berwechstung mit hie (vgl. hî zô 1679) oder her für hier (statt des abgestumpsten hie) und deshalb hêr zu sezen?

î für ei in blib 1537 neben screib (:brieb) 3270 habe ich in Betracht bes nhb. blieb nicht als Schreibsfehler angesehen, so wenig als zvier 2557. 4489 neben zveier 4466; ba bie Form zwi in Zusammensehungen vorkommt. S. Graff Sprachsch. V, 715 u. flg.

1 für ie, woneben ie fast eben so oft vorkommt, in knî (:drî) 1992 vgl. knête 364. hî 1679. 2070. 3908. 6469. 6485. 6498. schît 2213. geschît 1182. das häussige hîz, gehîz (:liez) 4769. lîz 966 u. s w. gevîl (:viel) 500. dehîlt 6208. (:zespielt) 7123 u. s. w. dehilden 2273. nerwîlt 1646. stîz 263. (:brief) 1935. schîre 882 u. s. w. zîrheit 76. 5026. gezîret (:gewieret) 5296. 5418 u. s. w. detrîgen (:liegen) 6919. — geschît (:niet) 3123. 3442. (:nit) 1223 neben geschiet (:niet) 2984 (s. Anm. zu 1223). — Bielleicht ist in slîhen 3182. untslîhen 998. slîhende 3230. 3451 Kürzung des î (ie) anzunehmen wegen der Geneigtheit einsilbig zu werden vgl. geslihen:gesehen 2537 — geslien:gesien, und geschien (für geschehen) 2241. Lanzelet vlien:zien 1940. zien (:dien) 5716. Gr. Gr. Gr. I., 295.

i flatt i für ie in ginc (: jungelinc) 325 u. s. w., gingen, beginc, zeginc, vollenginc, vinc, vingen, hinc,

verhingen ift mnb. ququeben, mnl. ftebt es feft. Gr. Gr. I3, 274. Eben fo habe ich in libte (: anesihte) 6002. a. R. 5830. 5937 (jeboch neben liecht (: niecht) 3225, liechtfaz 6258) furzes i angenommen, vgl. bas ubb. Licht, mnl. licht, Gr. Gr. Is, 312); ein mnb., mnl. licht weif't Grimm nicht nach, aber auch fein liecht. di fur die und fur diu ift bie Regel; die fteht richtig nur 6696. 7125, für diu 1315; (diu ftebt 111. 128. 216. 400; diu ans da gebeffert 1378 und 2964. du 2504. noh diu 317. zô diu 244. von dû 2765); di weiter abgeschwächt in de 1145, wo ich nicht ê für ie (Rebe oben) anzuschlagen magte. si ift Regel; sie ftebt: si sie 874. 4805; siu 130. 5391. 5787. 6084. sû 6427. — sî (Nom. Sing. Fem. auf bi gebunden) 5374 fcbien mir nicht ichlagend genug, um außerbem immer sî zu ichreiben, vgl. Gr. Gr. I2, 787 und sî (:mî) Karel \*) II. 1667. 1941. 1955. 2007 und außer bem Reim bas abgeschmächte se II. 1831. 1956. - ohne Ausnahme wi, svi (swi). Bgl. Gr. Gr. I3, 260 und im Texte bas baufige î : i (beibe mit nachfolgenbem Confonanten).

ô für ou in urlôb 3958. 4587. gelôbe 1419. — gebôgen (:gelouben) 4214. urlôge 6397. 7114. urlôgis 6403 neben urlouge 2781. urlouges 3953. urlougete 6401 und urlûges (für urliuges) 6319. — brûtlôft 3839. 3905. brûtlôfte (:tohter) 3846. 3854. (Bgl. ou für ô.)

ô für uo im Auslaute und por r, s, h in frô (: dô)

<sup>\*)</sup> Karel de groote en zijne XII pairs, uitgegeven door Dr. W. J. A. Jenckbloet. Leiden 1844.

1206. (:zô) 2820. a. R. 5146 neben frû (:zuo) 993. (:zû) 1980. bie Abverbialpråp. zô (:dô) 1178. (:Dariô) 1856. 2814. (:Alexandrô) 1891. (:frô) 2013. (:getûn) 2529 und oft a. R. neben zû (:Bisenzûn) 14. (:frû) 1981. 2655. (:frou) 4258. (:tû) 3553. (:dô) 4591. 6302. (:getûn) 4701. a. R. 1735 und zuo (fléhe û), auch zô (Bråp.) eben fo haufig ale ze (nie zi). vôr 974. 1873. 2621. 3914. vôren 1534. 5161. vôre wir 4912. 5321. 5547. gevôren 6693. swôr (:fuor) 1427. a. R. 1776. 2358. 3760. 3812. 6883. swôren (:fuoren) 3749. 3931. (:fûren) 6660. môse 307. 3901. 4530. môser 923. môste 4965. 6873. môstih 4806. môster 6452. môsten 1217. môste wir 5031. gemôseten 1071. wôhs 179. 1064. 4916. 4958. (:grôz) 5662. wôhssen 4952. Bgl. Gr. Gr. I³, 100. 259.

ô für uo in folchen Wörtern, wo mhb. ber Umlant (üe) eingetreten ist, und mit Ausnahme von gevöge 3650 nur vor r und s, in zevôren (:zestôren) 819 neben zefüren 2078. fören 1710. svôre : irsôre 3812. môsen 2525. môste 2615. 3952. 4703. môsten 4698. 4865. môstens 5615.

ô alterthümlich in gelasterôt (:tôt) 3242. unversculdigôt (:tôt) 2439. warnôte (:tête) 2447. vertunkelôte 136. verwandelôte 135. 5988. verwandelôten 3225 neben verwandelet 5554. wandelte 7109. gegenôte (:gûte) 5360. — vorderôst (:trôst) 2202. 2332 neben vorderist 4263. 4361.

û für iu (in ber Sanbichr. manchmal burch û (\*) bezeichnet 3. B. 190. 1126. 1158 und bisweilen ichwer von ú (\*) ju unterscheiben) ift die Regel. Einige Male

steht auch iv in diu 244. fiur 4508. himelfiur (:sår) 4988. hiu 1614, verhiu 2205. 2796. zehiu 2489. Außer niuwe 3953 kommt dieses v nur vor in iu (öfter als û) [nie iuh, sondern immer ûh], iuwit 3993 neben nûwit 6058; außerdem ist iwit 1330. 3511 und das häusige niwit gewöhnlich. Die Flexion iu kommt weder beim Adjectiv noch beim Pronomen vor; was den Artikel bestrifft, stehe oben.

Rurzes u für iu habe ich in frunt (: gesunt) 2749. 6426. a. R. 2320. 4289. frunde 3702. frunden 4601. fruntscaft angenommen, vgl. vrunden (: unden) Bassional s. 216°. fründe (: künde, sünde) Heinrich von Morrungen Ms. H. 123°. fründen (: ünden) Ernst 3648. (: künden) Brib. Trist. 4017. (: verkünden) Hans von Bühel Bad. L. I², 958,4. gevründet (: enzündet) Reinsmann von Brennenberg Ms. H. 1, 338°. frunde (: sunde) Claws bur hrsg. v. A. Höfer; vgl. Gr. Gr. I³, 261. 207.

û für uo (in ber Hanbschr. zuweilen mit û, & bezeichenet z. B. 438. 439. 447, vgl. û für iu), ift Regel, Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 263; [mût: enbôt 2096. tût: nôt 3435. zû: dô 4592. 6303.] jedoch kommt û vor in zuo: fruo 2214. :getuo 2974. zuo (: Alexandrô) 1626. (: frû) 994. (: dô) 4902. fruo (: getû) 1437. (: dô) 5928. rîchtuom (: Salemôn) 3870. a. R. 4619. ruom (: tûn) 3310. suon: tuon 5449 neben sune (: comen) 5710 und sun (: Porum) 6078 und außerdem in andern Wörtern vor fast allen Consonanten noch 36 mal.

Aurzes u für uo habe ich angenommen immer in stunt, bestunt, stunden [(: gebunden 5328. : zestunden 5822)], bestunden [(: gebunden 1451)], vgl. ginc für gienc und bas mnl. stont für stoont Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 276; jes boch mit langem û wegen Ausfall des n das in der Handsforist aus gestunt corrigierte gestüt (= goth. stoth, mnl. stoet) (: gût) 3384.

û für uo in solchen Wörtern, wo mhb. ber Umlaut (üe) eingetreten, ist Regel; uo sinbet sich in ôthmuote 6769. irsluoge (: genûge) 45 neben irslûge (: genûge) 3759. 3785. slûge 1314. 4551. suore 5533. muowicheit 6856. muowestu 4650. ruoren (: fûren) 6573.

u, wie für uo, so für üe in stunde (: irfunde) 5641. gestunde (: gewunne) 3041.

ei für e (Umsaut von a) bas einzige leisterliche 420 neben lasterlichen 503. Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 107. 185.

ei für ê (wo sonst ê statt ei aus gothischem ái vor h eintritt Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 93. 106) in gedeih 142 (vgl. ou für ô). — Anders zu beurtheilen ist deit (: steit) 147, 300, 2 (s. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 965) und steit (: deit) 148. (: breit) 30%, 172. versteit (: mûzicheit) 32. geit (: îtelicheit) 26. (: wîsheit) 216. (: cundicheit) 222 (s. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 944. I<sup>3</sup>, 261) neben stêt: gêt 944 und auch a. d. R. und gât: stât 3279. 5340. (: wât) 3488.

ie für iu (wie ë für i, o für u) in verliese 4327. verlieset 5537.

ou für ô (wo sonst ô statt ou aus gothischem au vor h eintritt Gr. Gr. 13, 98. 114) in zouh 5814. 6983. 6996. zouch 3802 (val. ei für ê).

ou für uo und üe, welches ou ftatt bes organischen oe, jedoch unter dem Einflusse anderer nachfolgender Conssonanten im Mittelniederländischen zum Borschein tommt und dem bas Anl. entfagt hat (Gr. Gr. I3, 300. 321),

in frou (: zû) 4257. zou (: fruo) 6504, vouren (: zestôren) 4664. vouze 173, 7125. vouzen (: mûzen) 4884 neben fuoze 5126. gevouge 3 neben gevôge 3650 (Bglbie betreffenden Wörter unter ô für uo, üe). — In mögit 397 (neben mugit, muget, mugint, mugent 12 mal) und in fochsse 4889 habe ich dieses ou getilgt.

u für u (ü), bas sonft in mittelrheinischen Sandsfcriften so oft begegnet, kommt nur 9 mal vor (127. 128. 1357. 1516. 2482. 3525. 3889. 5095. 6570), auch für und iu 3 mal (6098. 6908. 6653); für ersteres habe ich u, für letteres û geset, mit Ausnahme von nunde 6908, wo ich Kurzung, wie in frunt, angenommen.

Bei der Betrachtung ber Confonanten ergibt fich Folgendes:

r fallt weg in: mî 6094, wie mehrmals schon im hilbebrandeliede; in here (: sere) 3218. (: were) 5465. heren (: keren) 1944 neben bem häufigen herre (: erre), herren (: eren) u f. w.

r fteht für s bas einzige Mal in war 1177.

d für t im Anlaute in dusunt 962. 1537. dusint 964. 1235. 3250. 5006. 5278. 5857, bem Althochbeutschen entsprechend Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 764, neben tusunt, tusant und bem gewöhnlichen tusint (vgl. Anm. zu 898). einmal durste 2482 (vgl. Anm. zu 968, wo 2670 zu tilgen ift). deit 147.

d im Insaute organisch statt bes ahb. zur Regel gewordenen t in liden 1120. 2252. 3917. 4848. 4852. 6553. 6568. 6608. irliden 6625. 6638. 6668; außerbem auch nb. (mnl.) in striden 2225. weder 134. gewidere (: widere) 6554. 6606. weiden 158. Adem 5877 gienc und das mnl. stont für stoent Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 276; jes boch mit langem û wegen Ausfall des n das in der Handsforist aus gestunt corrigierte gestût (= goth. stôth, mnl. stoet) (: gût) 3384.

û für uo in solchen Wörtern, wo mhb. der Umlaut (üe) eingetreten, ist Regel; uo sindet sich in ôthmuote 6769. irsluoge (: genûge) 45 neben irslûge (: genûge) 3759. 3785. slûge 1314. 4551. suore 5533. muowicheit 6856. muowestu 4650. ruoren (: sûren) 6573.

u, wie für uo, so für üe in stunde (: irfunde) 5641. gestunde (: gewunne) 3041.

ei für e (Umlaut von a) das einzige leisterliche 420 neben lasterlichen 503. Gr. Gr. I3, 107. 185.

ei für ê (wo fonst ê statt ei aus gothischem ái vor h eintritt Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 93. 106) in gedeih 142 (vgl. ou für ê). — Anders zu beurtheilen ist deit (: steit) 147 / 3 / 6, 3 (f. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 965) und steit (: deit) 148. (: breit) 3 / 6, 3 172. versteit (: mûzicheit) 32. geit (: stelicheit) 26. (: wîsheit) 216. (: cundicheit) 222 (f. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 944. I<sup>3</sup>, 261) neben stêt: gêt 944 und auch a. d. R. und gât: stât 3279. 5340. (: wât) 3488.

ie für iu (wie ë für i, o für u) in verliese 4327. verlieset 5537.

ou für ô (wo fonst ô statt ou aus gothischem au vor h eintritt Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 98. 114) in zouh 5814. 6983. 6996. zouch 3802 (vgl. ei für ê).

ou für uo und üe, welches ou ftatt bes organischen oe, jedoch unter dem Einflusse anderer nachfolgender Conssonanten im Mittelniederländischen zum Borschein tommt und dem das Anl. entsagt hat (Gr. Gr. 13, 300. 321),

1114. 3807. 2326. 6890. lâttir 4996. 5034. lâtteren 5825. gelâtterten 5744, neben bem hier nicht lâter vorstommt. Im Altsächsischen steht immer hluttar und im Ahd. erscheint das Wort fast eben so oft mit tt als mit einsachem t. Graff Sprachsch. IV, 1105, vgl. auch noch huntte im Hilbebrandsliede 66 und Gr. Gr. I<sup>3</sup>, 274.

th für t in nith 32. 337 neben 35 mal nit. hundrith 898. 5392. 5394 neben bem gewöhnlichern hundrit, hundirt. 6thmuote 6769.

s für sch bei -isch in <u>criechis</u> 1207. 1209. 3722 (?) neben criechische, -es, -eme 2244. 2817. 4244, vgl. mnb. hübes Wad. L. I<sup>2</sup>, 744,7.

j fällt aus in ruoeten 6678. — veren 225 neben verjen 6698 (fonst auch vergen z. B. Nibel. 1473, 1. vgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 435).

h ift zugesett in her (für er) 2484. 4063. 6766. h fällt ab im Auslaute (= ahb. h, mhb. ch) in dar nå (:Andriå) 2466. (:stå) 4772. hô (:alsô) 5950. (:dô) 6315. (:unfrô) 6703. hômût 2730. flô (:dô) 5226. — mar-stal 302. mar-stalle 376. beval 967 neben bevalch 972. 3739; im Inlaute (= ahb. unb mbb. h) fällt es aus in hôe:ebinhôe 932. ebinhô (für ebinhôe) 979. hôe 3745. 4914. (hô) 6027. hôen 5260. 5317. hôer 1067. 1649. 4004. hôiste 1455. hôisten 5646. gehôet 2314. hâen (:fåen, Hbf. fahen) 1236, wo man eben so gut hâhen:fâhen ober hân:fân hereftellen fönnte. — bevelen (:quelen) 3705. (:helen) 6853. bevele 3710. — stâlhût 2223. stælînen 1729 neben stahilscal 4507. stahelîne 4924. stehelînen 2585. slân i: bequam) 2451. (:man) 2591. (:getân) 3937. 4402.

(:hân) 1335. 3817. (:vân) 237. 6048. zeslân (:gezam) 1361. irslân (:getân) 3556. geschê (:wê) 3693. a. R. 6639 neben geschie (:flie, Hhát. flihe) 1419. — vê 3189 (î. die Anm. daî) neben vihe 4626. — hân (= hâhen) (:man) 3805. (:slân) 1336. 3818. vân (= vâhen) (:getân) 65. 236. (:undirtân) 1460. (:slân) 238. 6049. gevân (:bestân) 2642. entfân (:undertân) 809. (:bestân) 1478. (:getân) 2766. umbevân (:getân) 881. verjân (= verjâhen) (:stân) 3782. — geschien (für geschehen) 2241; nach welchen die nicht zusammengezogenen Formen in Bindungen wie irslahen: gegâhen 4194. besehen:flêhen 3459. gâheten (:irtrâten) 4290. besehen (:stên) 5008. bezihen (:gien) 1041 in irslân: gegân, besên:flên, gâten (wofür auch gâhten ftehen fönnte), besên, bezien gefürzt wurden.

h für w in bem mnb. üher, -is, -en, -e (29 mal), woneben üwer 406. 1651. 1652. -en 1710. üwe 2071,2 nur als Ausnahme erscheint.

h für ch in besähte (: mohte) 1304. sähte 2239. 3928. 6760. sähten 2067. 4849. versäht (: mût) 27 errlärt sich aus dem ahd. suchta, goth. söhta und dem ahd. Part. prät. gisuohit (pesuohte Notker 79,6 neben pesuochet Notker 79,6. gisuohteme Graff Sprachsch. VI, 82) dem alts. gisöht (nicht gisökid) ags. gesöht Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 1011, neben ahd. suochan goth. sökjan. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 433. — mahete 1138 neben machete 1143 ift nur aus dem sonst nicht unhäusigen mahte (Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 432 und Anm. zu Klore 1085) zu erklären.

h im Austaute für mhb. c, ahb. g in tah (: gemach) 5936. burh 887. 1213. 1226. 2071. 2124. 2136

u. f. w. berh-fride 2185. -en 1066. 4220. lah (: stat) 2806. (: gesah) 3178. mah 1485 und öfter. — mehtih (: creftich) 54. sculdih (: geduldich) 6772. manih 4818. — slah (: sach) 4522 neben slach 1553. 1600. 1628. 1730. 3590. 6126. 6133 u. öfter und slac 2584. irslûh (: genûch) 4880 neben slûch 495. 910. 1550. 1583. 1667. 1728. 4533. irslûch 278. 1669 und slûg 6403 und slûc 1545. 1632. (: trûc) 1738. (: mût) 2208. irslûc 1145, wo in ben beiden lesten Wörtern alth. g für h und môd. c (aus g) statt ch für dieses h zur Regel geworden ist. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 427.

h im Austaute alterthämlich für bas mhb. ch (Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 431) ift die Regel; immer jedoch - lich [- liche] - rich [- riche] mit Ausnahme von herlih (: lib) 176. wunderlih 1142. Auch h, wo es aus c-h entspringt einmal in cundiheit 58 neben cundicheit 221, sonst immer - icheit.

h assimiliert bem solgenden s in sas (für sass) (:was) 4436 neben sahs (:was) 4500. ses-zich 5403. ses-te 6902 neben sehs 1807. 4857. sehseich 1808. — vasse :gewassen 5148. wassen 4950. gewassen 5896. wesset 1503. — und barnach auch ein ss in Wörtern, wo das h, ch nicht in der Assimilation aufgegangen ist, in ahssen 5342. wohssen 4952. sochsse 4889; vgl. jedoch orsse (Dat.) Karel II, 829. 896. 898 und die mns. Schreibung sse für sch Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 499.

ht für ft nur in durht (:burch) 1204 neben durst (:burch) 2112. 2124. 2193. sühtende 4332 (vgl. Gr. Gr. I., 414); sonst steht immer st: ht, st: st, u. s. craft (:macht) 276. 3659. (:braht) 855. dienisthast

(:macht) 363, u. j. w. unb -scaft in vientscaft (:ummacht) 3682. (:fruntscaft) 6214. botescaft (:brâcht) 2627. (:craft) 4132. wirtscaft (:vollenbrâht) 3867. (:maht) 2941. 5775. fruntscaft (:bedâcht) 4010. vientscaft 3712. botescaft 4116. wirtscafte 2936. — unb neben -scaft auch bas nb. unb zugleich ahb. -scaf in botescaf (:sprah) 2891. (:walstat) 3371. wirtscaf (:plach) 2931. (:brâcht) 3863. heidenscaf (:stat) 2151. botescaf 1491. fruntscaf 3460.

g fällt aus in behåtiz 2506 neben behaget (:gesaget) 2378, wofür nur ein mhb. beheite, beheit stehen fönnte und wozu ich nur das späte Prasens behåt für behaget Back. L. I2, 1018, 11 anführen kann. Bgl. hierzu belacht unter a für e und unter eht für gt.

g für i in geweder 4515, wozu ich nur g für j zele, aus i nach Confonanten, ben Wechsel bes g und j vor Bocalen und bas abb. gener mnl. ghene (ghone) zu vergleichen weiß. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 435. 433.

g für h, jedoch nur inlautend, und nur in sehen, wo also im Auslaut das ahd. h ober mhb. ch steht, so daß mit Ausnahme von gesähen 2066. besähen 3405 nur sägen 3220. 3731. 4895. 5153. 6313. 6669. gesägen 1999. 3252. 6696. besägen 2556. sege 2947. gesäge 2009. irsäge 5642 meist auf lägen, wägen phlägen, plege gebunden, vorsommt. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 464.

g im Aussaute alterthümlich in burg, nicht bloß vor Bocalen und Liquiden 881. 2460. 6652, sondern auch vor w, g und q 1110. 5361. 5618 neben dem strengmhd. durc vor einem Bocale 812, vor einem Consonanten 2197. berg 6538. halsperg 6220 neben bere 3963.

5273. wag 2472. — Diefem g für e mare nur in ber Lingualreihe noch ward ime 4700 zu vergleichen.

c im Anlaute für k nicht nur wie im Mhb. vor i und r, sondern auch ausnahmsweise wie im Mnl. vor a, o, u (ii) 3. B. camphe 4486. canst 6012. decant 1391. come 4051. comen 323. curzen 4911. cunde 4773. u. s. w. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 499.

c im Anlaute für z kommt auch einige Male vor z. B. cins 2916. cinsêre 1324 und in -cich 1808. 3893. 5358.

e im Auslaute für abb. g bei vorausgegangenem n fteht obne Ausnahme und ift nicht nur mbb., sondern auch nind. Einflusse zuzuschreiben, wie das Mnl. zeigt (Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 500). Ich glaube das Letztere um so bestimmter annehmen zu mussen, als das abb. g nach vorstehendem Bocale und nach r demselben Einstusse unterliegt. Inlantend steht immer ng.

sc für sen ist mit wenigen Ausnahmen Regel im Anslaute, auch vor i z. B. seilde 4153. seiere 4592; sch steht z. B. in geschaffin 167. schenken 3874. schein 174. schilt 1093. irschöz 1669. schühbant 1390. schuofen 886; im Auslaute, mit Ansnahme von fleise 1781. 6780 (vgl. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 499), und im Insaute ist dagesgen seh Regel

ch für mist. k im Inlaute in benche 5752 ift noch ftrengaht. Gr. Gr. 12, 186; woneben bas gewöhnl. bedenken: schenken 3874. marke: starke 5579. balkin 5410 u. s. w. (vgl. ch für c [ k] im Auslaute).

ch im Auslaute für mbb. c, abb. g: 1) bei vor- ftebenbem Bocale (vgl. h für mbb. c, abb. g), wobei

ich wo möglich nur Reimbindungen und biefe bei ber großen Menge berfelben in befdrantter Anzahl und obne bie Borter, auf bie fle gebunden find, auführe, in tach 1982. 2653 u. f. w. neben tac 1715. 4014 u. f. w. wach 2402. 2809 u. f. w. neben wag 2472. mach 5586. wich 4543. volcwich 197, 2168 u. f. m. einwich 4492. Herwich 1680. stich 6539. Sträch 3606 (i. die Anm. zu 2872). genûch 37. 206 u. f. w. neben genûc 6462. trûch 1551. mach 268. 335 und noch baufig neben mac 1714. 4013 u. f. m. lach 913. 1050. und noch baufig neben lac 1062. 2053. plach 2932. 2950 u. L. w. sweich 5482, neich 5316, steich 5317. ouch -bran 1721. -zich 1816. 5960 u. f. w. neben - zic 4801 u. f. w.; -ich immer mif Ausnahme ber ermabnten -ih und listic 254, 2798, 5445, zurnic 1177. ledic 3423. almeistic 3947 und manic, welches ofter fo als manich und -icliche, welches mit Ausnahme von êwigliche 3674 und frumichliche 4418, nie andere ge= fdrieben vortommt. -icheit ift icon fruber ermabnt. S. Gr. Gr. I2, 486. 500. 2) bei ber porftebenben Liquide r (vgl. h und g für mbb. c) : burch 1106. 1174 a. f. w. berch 941. halsberch 1134. berchfride 940. 979. 1046. 4183 neben berc 5260. 5276 und bercfride 1078. sorchliche 3467. S. Gr. Gr. I2, 502. Anbers zu beurtheilen ift werch 1087 neben were 5261. 5277. welches lettere für werch ftebt und mbb. gur Regel geworben ift. ch im Auslaute fur mbb. c, welches inlautenb gu k wird, nach ber Liquide I in volch 5556 neben fole

ch im Aussaute für mhb. c, welches insautend zu k wird, nach ber Liquide I in volch 5556 neben fole 2389. 6575. volc-wich 197 (und marc:stark 4180), ift ftrengabb., woneben abb. auch ik erscheint.

ech, cheh für mhd. ch, dem pph für ph analog (Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 179), in reechen (: sprechen) 3668. zebrechehe (: roche) 4475. machchen 5280. wichchen 1174, was nach den gewöhnlichen Formen mit ch abgeändert wurde, verdient in so sern der Erwähnung, als das Mnl. überall in den entsprechenden Formen ein k hat und dieser Einstuß vielleicht diese Schreibweise herbeigeführt hat, welche auch hin und wieder im Ahd. vorkommt.

Die Berbindung cht für ht ift wohl eben so häufig, als noch ht geschrieben wird; auch fteht einmal che in wochs: 5662 neben bem gewöhnl, wohs.

cht und ht, entsprungen aus g und t bei der Synstope des e in belacht (: herescraft) 2782. lechten (: gedechten) 435 und gelaht (: naht) 2823 ift und. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 501. (Bgl. a für e.)

Bei dachten 6616, für bas auch mhb. dacten, also eht für et anzunehmen wäre (vgl. bedecketen 1254), ist bas ahb. dahta, mhb. dahte (Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 871. 948) in Anschlag zu bringen und dieser Fall bem eht für ht gleichzustellen.

w für wu ( wu, wü, wuo, wüe) in v<sup>s</sup>wnnen 1471. bedwngen 1472 neben bedungen 6641. wnder 1091. gewnne 43. bedwnge 44. wrde 80. 1428. wlpinwerde 1676. wt 1096. wsten 3972 u. f. w. habe ich in wu, wû; w in wten 1991. wterich 6520 u. f. w. in wuo aufgelöft.

w wird regelmäßig in anlautender Berbindung v geschrieben z. B. svar, svert, svere, svilich, zvelif, zvei, inzwischen, zvibel, dvanc, bedvingen; jedoch nicht ohne Ausnahme 3. B. bedwanc 3246. twerhes 2824 u. s. w.

w fällt aus in bem Inf. gerûn (: betûn) 303. (: getûn) 438. S. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 405.

w vertritt die Stelle bes j in mûwet 3561. muowete 1540. mûweten 4902, 6600.

b für v im Insaute in grêbe 1694. grâbe 1706. 1817. grâben (:gâben) 1792. (:gnâde) 3738. u. a. R. 1700. 1821. zvîbel (:lîbes) 1150. (:lîbe) 4218. zvîbeleten 2479. verzwîbelte 6557. tûbel 2839. tûbiles 4299. tûbele 4854. tûbillîchen (?) (f. Ann. zu 329). tabele (f. Ann. zu 498). geneben (:geben) 3770 (vgl. nebe Bilatus 170. verbort 207). briebe 4038. 4640. 4763. 6318 neben brieve 4142. 6324. hobis 5890. hobe 6935. hubisch 3652: hubischeit 5128. hubischeite 5886.

b für f im Auslaute, jedoch nur wo dieses inlautend zu v wird, in brieb (:lieb) 1438. 1900. 2441. 2697. 4637. 4753. 6377. (:liep) 2433. 6438. (:niet) 2428. 2757. 4659. (:screib) 3269. (:riet) 3329' und noch 15 mal außer dem Reim neben brief (:beslief) 1255. (:berief) 4137 u. s. w. hob 5911. (Bzl. briebe, hobe.)

b für das mhb. p im Aussaute ift Regel. bleip (: warheit) 1243. liep (: brieb) 2432. 6439. beidenthalp 4469. andirhalp 5394 neben andirhalb 504. und die Zusammensehungen tump-heit 6469. 6518. tump-liche 3764. 4321. 6552 und crisp 154 (p hier nothwendig durch vorstehendes s) sind nur die Ausnahmen, sonst erscheint durchweg das ahd. d im Aussaute; dem aussautens ben ahd. d, mhb. p entspricht mnd. f. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 463.

Bergleiche die Erhärtung ber Lingualmedia, was sowohl mhb. als mnb. Einfluß sein kann, Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 377. 495, und ben Uebergang ber Gutturalmedia in ch [welches nicht ganz ber mhb. Aspirate zu vergleichen ift, Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 502] und in c nach n, welches Wirkungen bes Mnb. (Mnl.) sind; wogegen die Labialmedia, mit wenigen Ausnahmen nach der mhb. und einer nach der mnb. Weise abweichend, auf dem ahd. Standpunkte bleibt.

p für b in Lamprecht 4 ift ftrengabb.

p im Anlaute für pf (ph) nur iu vem beutschen plegen (vgl. Gr. Gr. I², 397) (15 mal) z. B. plegen 124. verplegen 3514. plach 2932. plägen 4636. plège 2008; außerdem in nicht deutschen Wörtern, oder solchen deren Deutscheit Bedenken erregt, z. B. pîne 6598-pînen 6672. pînlicher 3419. prîse 5701. plûmen 6989. 7047. passe 4. pelle 3721. porte 2083. pesser 1961. pessers 1937. pessercorner 1963. pälenze 325, woneden das alte ph in densesben Wörtern austritt: phlac 5688. phlege 2983. phlège 5128. 5643. phlegeten 4672. phellil 4371. 6379. phellîn 6363. phellîne 5916. phesser 1968 und in phant 960. phande 1414. walphade 3154. phile 1168. 2107. -en 2257. phunt 2147. phedemen 5673.

p ftatt f nehme ich an in galpeden 5872 neben gelfe 1279. 3909 u. f. w. (Bgl. Gr. Gr. II, 32 nr. 345).

p ftatt v im Inlante, wo im Auslaute abb. mbb. f ftebt, in Wulpinwerde 1676 (woneben wülvin Gr. Gr. II, 178). Diefes ift nicht no. Ginfluffe zuzuschreisben; fondern hier ift uraltes p aller Lautverschiebung entgangen. S. ben Bortrag Jacob Grimm's, abzedruckt

in den Monatsberichten ber königl. preuß. Afabemie ber & Wiffenschaften zu Berlin 1850. S. 75 - 77.

f im Ansaute vor a, e, (i) o, welches neben v vorzkommt, ist ahd. (mnl. wie mhd. ist dieses f durch v verdrängt) in faren 816. gesangen 2075. sant 4742. selt 3113. 4792. entsiengen 4584 (was freisich eben so gut mnd. sein könnte. Gr. Gr. I², 490). goltsaz 2964-2972. solc 2389. nesorhten 831. u. s. w.

f im Inlaute für pf (ph) in cremfen; remfen 1967 neben camphes 4534. kamphis 4495. camphe 4486 und neben dem einzigen pf in crapfen (:ricken) 5812, und dem im Abd. auch vorfommenden pph in nepphe 3395 neben naph 492.

f im Auslaute für p (abb. b) in andirhalf (:half) 4296 (vgl. oben b für p).

v im Insaute für ahd. mhd. b in bliven (:wiben) 5168 ift mnd. Gr. Gr. I<sup>2</sup>, 463. 491.

### Inhalt und Sang bes Gedichtes.

Wenn wir bei unferm Gebichte außer ben häufigen, bald fleineren, bald größeren Abfagen ber Erzählung, bie in ber Sanbidrift burch rothe Anfangebuchftaben bervorgeboben find, auch feine eigentliche Gintheilung zu ertennen vermögen, fo entfteht boch eine entichiebne Abgrengung burch ben eingeschobnen Brief Alexandere an feine Mutter Olympias (v. 4753 - 6437), burch ben ber Erzähler mit bem feinften aftbetifden Befühle, wie Gervinus a. a. D. I. 285 vortrefflich ausführt, Die Berantwortung für all' bie maglofen Bunbergefchichten von fich ab auf ben Schreibenben malgt und zugleich auf bas Gemuth zauberifch beruhigend, mahrhaft epifch wirft. Für bieje Gintheilung fpricht auch, bag bas A, mit bem biefer zweite Abschnitt beginnt, ein großes, rothes A auf 3 Beilen ift, mabrend alle andern Anfangebuchftaben ber Abfage nur eine Beile einnehmen. Es gerfiele alfo bas Gebicht in 2 Salften, an beren lettere, ben Brief. ber Dichter felbft wieber in eignen furgen Worten mit ber Erzählung von bem mißlungenen Sturm auf bas Barabies, bem wunderbaren Steine und feiner Deutung und ber burch ihn hervorgerufenen Sinnesanberung Alexan= bere ben ernften, ergreifenben Schlug angefügt bat.

3ch will in ber folgenden Ueberficht, die hauptfächlich zur leichteren Bergleichung mit ben übrigen Alexandriaden, bie ich bespreche, dienen soll, diese Eintheilung beibehalten-

Alexanders Geburt, Jugend, Chaten und Eroberungszüge, bis er kommt an der Welt Ende (B. 1—4752).

Einleitung. Der Dichter nennt fich und feine Quelle; bazwischen Borflange aus ber Befchichte (1 -36). Breis feines Belben obne Bleichen, über ben er nur Salomon zu feten magt (37-82). - Seine Abfunft. Lugner fagen, er ftamme von einem Bauberer; Bbilippus ift fein Bater, Dmon fein Grofpater; feine Mutter aber heißt die icone Olympias (83 - 124). Seine Beburt; von Wunderzeichen in ber Matur bealeitet (125-138). Gebeiben und Ausseben bee Rinbes; munberbare Frubzeitigfeit; ungewöhnliches Ausfeben (139-180). Seine Ergiebung; er felbit fühlte fich bingezogen zu tapfern Rittern ; 6 Lebrer unterrich= teten ibn, im Schreiben und Erlernen ber Sprachen, in ber Musik, in ber Mathematik, in ber Aftronomie (Ari. ftoteles), in den Baffen und in bem Rechte (181-251). Charafterzüge bes Junglings. Seine Wahrheits= liebe und wie er bie Lugner ftrafte; fein Muth, Befchichte bes Bucephalus, er befteigt ibn, fein Bater er= fennt ibm ben Thron gu, macht ben 15 jabrigen auf feine Bitte jum Ritter (252-429). Erfte Thaten. Man gruft ibn ale Ronig, er weift bie Chre gurud, bie er fle burch eine That verdient habe; zieht gegen Rifo = laus, ben Ronig von Cafarea; rudfehrend vernimmt er bie bofe Mare, bag feine Mutter Olympias verftogen fei und Bhilipp Cleopatra zum Beib genommen habe; er fpricht fich vor bem Bater offen und

feft, aber nicht verlegend barüber aus; Lufias, ber mit Cleopatra gefommen, mifcht fich mit bobnenber Rebe ein. Alexander ichlagt ibn mit einer Schuffel nieber; ba fpringt Bhilippus gegen feinen Sobn auf, fallt aber und bricht bas Bein; ber Sobn führt bie Berfohnung bes Batere mit feiner Mutter berbei (430-519). Beitere Thaten Alexandere im Dienfte bes Ronigs. Er ftraft bie abtrunnigen Untertbanen in Antonia (520 -544); ichidt bie Befandten bes Darius, bie Bins begebren, mit ftolger Rebe beim (545-585); unterwirft und ftraft bie Abtrunnigen zu Thelemon (586-605); trifft auf ber Beimtehr ben Berrather Baufanias, ber feinen Bater tobtlich vermundet und Die Dimpias ge= raubt bat, bezwingt ibn und übergibt ibn ber Rache bes fterbenben Ronigs, Philipp ftirbt und wird ehrenvoll begraben (606-637). - Alexander ale Ro: nig; 20 Jahre alt, forbert in fraftiger Rebe bie Ritter gur Tapferteit auf; ruftet fich, 70,000 Mann; fchifft über ein Enbe bes Deeres und nimmt Bins gum Schimpf fur Darins; bezwingt Sicilien; Die Romer fenden Befchenfe; giebt gegen Africanus, bes Darius Unterthan; macht Rarthago ginspflichtig und ichidt feine Boten über Meribienland, nach Bethanien und Galatien; in Aanpten grundet er Alexandria, großer ale Babylonia ic.; ger= ftort Galilaa, Rephtalim, Babulon, Raafon, Samaria, Bitha, Bethania, Jubaa, Berufalem, Bethlehem (638-779). Belagerung von Thrue; Befchreibung ber Stadt; forbert fle auf gur lebergabe; tropig abgelebnt; nodmalige Botichaft von Dreien ; biefe gehangen ; er fchließt fle vom Meere aus ein; grimmiger Rampf; Alexander muß weichen; läft Baume zu Belagerungstburmen fallen auf bem Libanon; bie Araber greifen bie Fallenben an, Alerander fommt ihnen zu Gulfe; unterbeg gerftoren bie Thrier bei einem Ausfall ein Raftell, viele Griechen fenten fich auf ben Meeresgrund, große Nieberlage ber Grieden, bis Alexander gurudfehrt; Die Belagerungethurme auf Schiffen gur Stadt getrieben, ebenfo gu Lande, viele in ber Burg getobtet, eine Mauer gebrochen; neuer Sturm, wieber eine Mauer gebrochen, Alexander voran, feine Ruftung beschrieben; er tobtet ben Bergog von Thrus, fpringt in bie Stabt, 4000 ihm nach, von benen viele umfommen; auch im Relde arger Rampf, Alexan= ber tobtet viele, wieder ein Theil feiner Ruftung befchrieben, feine munberbare, in Drachenblut gehartete Brunne, Die Tyrier ziehen fich gurud, Alexander verfucht vergebens nachzubringen; im Born balt er Rath; neuer Ungriff mit vermehrten Belagerungsmafchinen; griechisches Reuer gunbet bie Stadt an, man flüchtet por bem Branbe, Allerander bringt ein und racht bie 3 gebangten Boten burch 3000 reiche Burger, bie er blenben und bangen läßt, aber fein Berluft mar immer noch größer; gerftort liegt Tyrus, bie Apollonius gegrundet, Gefchichte bes Apollonius, die Begebenheit mit ber Tochter bes fa= nanaischen Beibes ermahnt, Die Chriftus beilte (780-1266). Der Rampf mit Darius (1267-3826). Ein Bote melbet bem Darius ben Fall von Thrus; Darius fpottet Alexanders, ichidt ihm einen golbnen Ball gum Spielen, 2 Schubbander ale feinem Diener und ein Stud Golbes als Reisepfennig zur Beimfebr; Aleran= ber will bie Boten guchtigen, befinnt fich, erflart bie Baben nach feiner Beife, ben Ball als Symbol ber

Belt, bie er beberrichen will, bie Bander ale Beichen ber Unterthanigfeit bes Berferfonige, bas Golb ale Tribut beffelben; er gibt ibm noch 3 Mongte Rube und Bebenfzeit (1267-1422). Darius ichwort Rache, als er Aleranders fonoben Brief mit ben rudgefandten Baben empfängt; er forbert 2 feiner Fürften, Marius und Tubotes, auf, gegen Alexander zu gieben; biefe antworten voll Kurcht por Alexander, er moge fich bedenfen; Darius beruft voll Bornes ben Bergog Mennes mit 100,000 Dann und brobt ben Beiben bas Merafte, wenn fle nicht jum Rampfe fich bereiteten; Die Beiben ruften fich; Alexanber bringt über ben Gufrat; bie beiben Bergoge und Mennes treten ibm entgegen; gewaltiger Rampf, Mennes fcblagt Alexander nieder; Daclom rettet ben Ronia; Jubal will ben Ronig tobten, Dachm rettet ibn jum zweis ten Mal und fpaltet Jubal in 2 Salften; Alerander fampft aufe Reue mit Lowenmuth ; Bergleich mit bem Boltstampf auf bem Bulvenfande und bem Rampfe vor Troja; Rampf zwischen Alexander und bem Grafen Byn= dun, ber bem Ronig bas Banner entriffen ; Alexander tobtet ibn, wirft bann Mennes tobt barnieber, Die Berfer verlaffen bas Welb (1423-1749). Aleranber beilt feine Bunben, belagert Sarbis. Anspielung auf Die Apokalppfe; Darius ichmort übermuthig, ibn zu bangen, beicheibet alle feine Mannen nach Mesopotamia in Die breite Aue; Bemerkung, wie viel eine Schaar fei, 6660; feine Gulfe. volfer aufgezählt: 32 Konige, 270 Bergoge und 1100 Grafen; von Berften 70,000; 50,000 Reiter ber Ceno: nenfer, 50,000 Pamphilienfer, 50,000 aus Mebien, mobin Tobias mit bem Engel ging, 22,000 aus Minive,

80,000 aus Armenien, wo bie Arche figen blieb. 1000 Riefen von Gaza, 20,000 aus Mbrygig, 12,000 pon India und 1000 vom rothen Meere, gufammen 630,000 Dann; Alexander fammelt fein Beer und giebt über ein breites Baffer; Darius fcbidt mit einem Brief einen Scheffel Mohn an Alexander, er folle bie Rorner gab: len, fo groß fei fein Beer; Alexander verschlingt bie Mobnforner; ein Bote melbet ibm bie Rranfbeit ber Olumpias, er folle ju ihr eilen; Alexander verfbricht es. ichidt bem Darius einen Beutel mit Pfefferfornern, er folle fle effen. Darius gerbeißt gornig bie Rorner und empfindet große Bein (1750-1973). Auf ber Rud: febr zur Mutter greift ibn Bergog Amenta in Ara= bien an: blutiger Rampf 3 Tage bindurch, Die Sonne wollte nicht ben Mord bescheinen; zulest flieben Die Arg= ber au Darius; Alexander begrabt bie Tobten, fommt nach mancher Selbenthat zur Mutter und gibt ihr burch feinen Anblid bie Gefundheit wieder (1974-2031). Alexander ruftet ein nenes heer zu 100,000 und giebt wieber nach Berfien ; nimmt Abbirus; forbert von Theben Mannen, fle weigern fich, Theben wird verbrannt; Corinth und Choryn unterwerfen Ansvielung auf Corintbe Befebrung burch Baulus; auch Athen wird unterthan, Lacebamon ergibt fich nach bartnadiger Behr zu Land und See, wobei besonders bas griech. Reuer Unbeil anrichtete (2032 - 2277). Alexander giebt wieder nach Berfien; Darius verzagt, will fich unterwerfen, feine Rathe ermuthigen ibn, befondere Occeathr, fein Bruber, ber ihm Mexanbere. Benehmen als Mufter porbalt; einer ber Rathe, ber einft

als Gefanbter bei Bbilippus gewesen, ergablt ein Beifpiel von Alexanders Muth, ben er als Rind por feinen Augen bewiesen; fle brangen alle zu tapfrer Gegenwehr (2278-2391). Unterbeg bringt Alexander vor; burch ein Bab in einem falten Strome an beifem Tage fallt er in ein bigiges Fieber, fein Argt Philipbus rettet ibn mit einem Tranke, ben Alexander trot bem ver= laumberifden Briefe bes Barminus vertrauensvoll nimmt, Barminus wird getobtet (2392 - 2454). Auf weiterem Ruge baut er eine Stadt in Armenia, fommt burch obe Gegend gur Stadt Anbria am Rluffe Eu= frates: eine Brude wird gefchlagen, Al. reitet querft binuber, als alle binuber find, lagt er fle abhauen, bamit Reiner, mas er in langer, ermuthigenber Rebe er-Mart, an bie Flucht benfen tonne (2455-2544). Da= rius, anfanas erichrect burch Al.'s brobenbe Reben. bann aber von ben Seinen ermuthigt, lagt ben Rampf mit Al. eröffnen; Schlacht; ein verfleibeter Berfer verfucht Morb an Al., um bes Darius Schwefter gu gewinnen; Al. entläßt ibn, feinen Muth ebrend; Al. fampft wie ein Bar und ichlagt alles nieber, Die Feinde flieben nach Batra (2545-2651). Al. folgt und nimmt die Stadt mit allen Schaten und ber Ramilie bes Darius und bas gange Land umber; ein Berrather bietet fich an, Darius zu morben, Al. weist ihn mit Berachtung ab (2652-2696). Dem Darius wird bas Rriegeunglud gemelbet und Bulfe von ibm verlangt; Darius ichreibt an Al. voll hochmuth und ichnöben Undanks fur die eble Behandlung ber Seinen; Al, ant= wortet; feiner eignen Mutter zu Liebe merbe er allen

Beibern Chre erweisen, er begebre feinen Lobn bafur (2697-2768). Gin Brief von Borus begehrt Gulfe und Sout gegen innere Rauberborben; Darius perfpricht wo möglich Gulfe; Al. giebt vorwarts; Rrieges lift mit Birtenreifern, um bas Beer unfichtbar zu ma= den : von bem Beere bes Dar. 5 Tagweiten entfernt : Al. will bem Dar. einen Boten fenben, ber ibm feine Rabe verkundige: in einem Traume ericbeint ibm fein Bater Bhilippus (bag in ben Buchern Phil. ein Bott genannt wirb', ift unvernünftige gafterung, ber Teufel bilft Manchem Bunber thun 2829-2846), er rath ibm, fein eigner Bote ju fein; Al. nimmt einen Mann, Comulus, mit; am Baffer Strage, bas in ber Nacht gefriert, läßt er ibn halten und reitet allein in bas Lager bes Darius und forbert bobnifch ibn auf bie Beibe am Strage, wo Al. ihm ben vergeffenen Bins abtragen wolle; Dar. bewirthet ben Boten und gibt ibm fich gegenüber ben Ehrenfit; Die Fürften fpotten über bas 3merglein; ber Bote ftedt bie Golbrofale ein und entichulbigt fich, bas fei fo Sitte bei ihnen; ein Rurft, ber einft Bote gewesen bei Bbil., erfennt ibn: als bas Al. merft, baut er fich burch und fturat eilig bavon; bas Gis bricht, als er über ben Strage reitet, er rettet fich schwimmenb mit Berluft bes Bferbes, wird mit Jubel empfangen von ben Seinen; er preist bes Darius Macht, meint aber, ein heer Fliegen werbe zweien Befpen nicht ichaben (2769-3046). Schlacht am Strage zwischen Darius und Alexander; Al. auf bem Burephalus, 200,000 Berfer fommen um ohne bie Ertrunfenen; Dar. fliebt und mit ibm ber Reft

bes Beeres (3047-3190). Großer Sammer allüberall bis auf die Rindlein in ben Wiegen, Mond und Sonne wollen nicht icheinen : Darius in feinem Saale, troftlos gur Erbe geworfen, bittre Rlagerebe und Gelbftbefculblaung, berber Spott über Rrau Fortung; gur Rube getommen, richtet er an ben Sieger einen Brief, übergibt fich ihm und zeigt ihm, warnend vor Sochmuth, fein eignes Unglud; man rath bem Al., bag er bas Anerbieten annehme; Al. weift bie Unterbanblung mit bem Machtlofen ab, er moge immerbin ben Rampf noch einmal versuchen (3191-3370). Darauf läßt er bie Tobten bestatten und die Bermunbeten pflegen; ben Binter verweilt er in bes Berres Balaft, will ibn ger= toren, feine Freunde balten ibn ab; beim Graben ber Graber findet man verftedte Schate, auch einen herrlichen Sara von Glas, in bem man ben Tobien fab. Evilmerobach, Schach in Babylon; auch finden fie in einer Reftung viele verftummelte Gefangene, Al., von Mitleib ergriffen , entläßt fie mit reichen Gefchenten (8371-8430). Darius ichreibt an Borns einen Flaglichen Brief um Gulfe und tabelt ibn, bag er feis nem Rufe nicht gefolgt fei (2769 ff. hat Borus um Bulfe gebeten); er verfpricht ihm bafur große Schate. 80,000 Frauen; Borne verfpricht fcnelle Sulfe (3431 -3526). Al. bricht nach Caspen Borten auf, mo ber neue Rampf beginnen foll; aber 2 Satrapen, Byfan und Arbagan, ermorben ben Darius in feinem Balaft, Darius ichwört ihnen Rache von Alexander (8527 - 3604). Al. erfahrt ben Morb, ale er über ben Strage giebt. eilt bin, finbet ben Ronig fterbend, beflagt ibn innig.

Dar, wird erquitt von ber milben Rebe, empflette ihm feine Tothter gum Beibe und Mirbt; Ml. Beftattet ibn. feierlicht bann läft er fich bulbigen und mucht bekunnt. baft er bie Morber erhöben wolle; biefe ftellen fich und werben am Galgen erbobt: "man foll bem ungetrenen Dann nicht irgend eine Treu erzelgente fagt er (8905 -43826). Alexandere Sochzeit mit Roxanier foniglich ließ er bie Bochzeit in Berften und Griechens land herrichten (3827-3904). Rampf mit Borus; ein Bote meldet ben Angug bes Inberfonigs; Al. entgegen : Ungemach ber Begend und Jahreszeit, Die Sonne bei Tag, Die Drachen bei Racht; Die Seinigen begehren nach Saufe; Al. redet zu ihnen: er habe Alles gethan, nicht fie; fie möchten bie Schanbe bebenten, übrigens wolle er fie nicht balten; bas Beer ichamt fich; fie gieben nach Indien; unterwegs fommt ein Brief bes Borus voll Sobn; Al. weift ibn berb gurud und tabelt fein unwurdiges Schelten, fo bag Borus ben Brief bereut; Rampf; Mohren, Glefanten (munderbare Befcreibung); Al. lägt Rampfer von Erz bilben, Die glübend gemacht werben ; nach langem furchtbaren Morben ichlagt Al. ben 3 weifampf vor; Borus fallt; nochmaliger Rampf; Alexander fleat; Die Todten werben begraben; feierliche Bestattung bes Borus (3905-4586). Ale = ranbers Bug nach Schthien; Al. zieht in bas Land Occibratie, ein beifes Land, Die Leute nacht, ohne Wohnung; fie melben ibm, bag er bei ihnen nichts finde; Al. antwortet gnabig, fommt und fragt nach ihrer Lebensweise; erftaunt über ihre Bedurfniflofigfeit, lagt er fle um eine Onabe bitten; fle verlangen Un=

sterblichkeit; er bekennt beschämt und unwillig sein Unvermögen; warum er benn so viel Lärm mache, fragen sie, da er boch sterben musse? Das sei ihm so anerschaffen von des Obersten Gewalt, gibt er fest zur Antwort; er musse thun, wozu er getrieben werde; er verabschiedet sich, zieht weiter, bis er sommt an der Welt Ende; da schreibt er in Schwermuth an seine Mutter und seinen Lehrer (4587—4752).

# Alexanders Brief an Glympias und Aristoteles. (4753—6437).

Alexander ichreibt : mein Berg gibt mir ein, bir, liebe Mutter, ju ichreiben, wie es mir ergangen; nach Beffegung bes Darius und Porus jog ich nach Casben Borten; wir famen an einen Flug, ber war bitter, wie Galle; jenfeite eine Reile mar eine icone Stadt Barbaras; 27 Ritter, Die burch ben Rlug wollten murben von Rrofobillen verfcblungen; plotlich mar bas Baffer fuß, wir folugen freudig bie Belte auf; in ber Nacht ichredlicher Rampf mit Gewürme, Gforpionen, Lowen, Ebern, Elefanten, fdredlichen Schlangen, Leuten wie Teufel und Affen; wir brannten ben Balb nieber; ein gräßliches Thier, wie ein Sirich, mit brei Bornern, bas über 50. Mann gertrat und 36 erfchlug; in ber nachften Racht tamen Fuchfe, Die Die Leichname fragen, Fliegen, wie Rlebermaufe und Tauben, mit Menichengahnen (4753-4902). Bon ba famen wir in bas Land Acia, ba ging es uns gut; aber in einem Balbe, wo berrliches Dbft muche, murben 24 von ben Giganben erschlagen, beren aber auch 34 blieben (4903 - 4945). Nach 3 Tagen lagerten wir auf einem breiten Relbe, in bem naben Balbe wuchsen frubmorgens Baume auf bis gur neunten Stunde mit herrlicher Frucht, boch murbe,

mer bavon brechen wollte, von unfichtbaren Sanben jammerlich gerbläut; auch waren berrliche Boglein ba, benen feiner etwas anthun burfte; ein Baum ohne Laub und Frucht, barauf ber Bogel Bbonir (4946-5003). Am Meere bingiebend famen wir in einen berrlichen Balb und fanden ba im Schatten lebend bie berrlich. ften Blumenmabchen; mit ihnen vermahlt lebten wir in Bonne, bis ber Commer binabaing und Die Blumenmabden ftarben (5004-5205). Wir famen, traurig von bannen giebend, zu einer berrlichen Wefte; aber ein graß-- licher Mann mit Borftenbagren wehrte uns ben Butritt : burch ein Mägblein suchte ich ibn zu fangen ("ich wollte baraus inne werben, ob einen Mann ich fand' auf Erben, ben bes Weibes Minnen nicht brachte gang von Sinnen"), er eilte mit ihr bavon, wir aber nahmen ibn gefangen und ließen ibn verbrennen (5206-5257). Auf einem Berg ftand ein berrlicher Balaft von Chelftein, aplone Retten bingen berab in bas flare Baffer, bas unten floß, 2000 Stufen von Saphir führten binauf; oben tam ich in eine goldne Ravelle, brin ftand ein Bett von Golb und Chelftein, von einer golbnen Beinrebe umfangen und Trauben von Ebelftein; ein munbericoner alter Mann lag auf bem Bette; ich neigte mich-por ibm und flieg wieber binab (5258 - 5319). Mach 3 Lagen famen wir ins Land Brafiacus; robe Fifchhaute fandte uns ber Ronig, geflect, wie Leopar= benfell (5320-5335). Dankend jog ich ans Enbe ber Welt (.. wo ber Welt Abgrund ficht und fich herum ber himmel brebt, wie um die Achse ein Rab"); in bem Meere borte ich griechische Sprache, awanzig ber Meini-

gen tauchten neugierig auf ben Grund und famen nicht wieber jum Boricein (5336-5359). In ber Rabe ftand bie Burg ber Ronigin Canbacia, Meroved; ich bot ihr meine Dienste an und schickte ihr mein Bilbniß; auch fie beschenfte mich aufs berrlichfte mit 100 golbnen Gottern, 150 langobrigen Mobren, 30 Goldge= fagen, über 90 Elefanten, über 60 Banthern, 100 Leoparben, 500 Bogeln, Sittigen und Springen, 100 Balfen Solz, das nicht verbrennt und nicht fault, und einer Rrone für Amon mit 10 golbnen Retten, endlich bem Thiere Monosceros ("bas ben Rarbuntel traget und welches por bie Maad fich leget"); ein Maler mufite mich malen (5360-5447). Balb barauf fam Canbaulus, ibr Sobn, ins Lager und bat ben Tholomeus, ben er für mich hielt, um Bulfe gegen einen machtigen Ronig, ber ibm fein Weib genommen; ich vorabrebete mit Tholomeus, bag er fich für ben Konig ausgeben und mich unter bem Ramen eines Ritters Antigonus mit Canbaulus ichiden folle; ich zog mit ihm vor Bala, bie Stadt bes Ranbers, biefer mar gerade auf einem Raub= juge; die Burger übergaben die Geraubte; barauf begleitete ich ben bankbaren Canbaulus zu feiner Mutter; unterwegs fab ich bie bochiten Berge und Bunber al: ler Art, ungeheures Obft, Weintrauben, Die ein Mann nicht tragen tonnte, Duffe fo groß wie Rurbiffe, Draden, Schlangen und Affen; endlich famen wir zu Can = bacia, herrlich war fle, herrlich ihr Schloß; nachbem fle meinen Namen und mas ich gethan vernommen, fußte fle mich und zeigte mir ihren Balaft aus Onyr= ftein voll ber berrlichften Wunder, ber Alug barunter

ichimmerte wie Gold; fofflich murbe ich bewirthet (Beichreibung ber Wunder von 5788-5927); bes anbern Tages zeigte fie mir noch anbre munderbare Remengten; ich war fo erftaunt, bag ich mir folche Berrlichkeiten für meine Mutter munichte-; ba rebete fie mich ploplich als Alexander an; ich mar barüber erichrocken und verbriefilich, fle aber verfprach mir, Riemand folle es erfahren; barauf minnete ich fle nach ihrem Willen; wieber bei ben andern angefommen, brobte mir Befahr von ihrem gweiten Sohne Caracter, ber mich gur Rache fur feinen Schwiegervater Borus tobten wollte; ale bes Canbaulus und feiner Mutter Bureben nichts half, fagte ich bem Bornigen, ich wolle ibm Alexander felbft zur Rache ichaffen ; Diefe Lift rettete mich ; reiche Beidente aab mir bie Ronigin, bann führte fie mich in ihre beilige Rabelle, wo bie Botter fagen; einer rebete mich an, bag er mich icon in Libven geseben; ich fragte ibn, wie lang ich noch zu leben hatte, er antwortete, bas burfe fein Sterblicher wiffen, aber gu Alexandria murbe ich begraben. Darauf ichied ich von ber Königin und ben Sohnen und fam wieder zu ben Meinen (5448-6310). Bon ba gogen wir ins Land ber Amagonen; fie fchidten uns Gefchente und wir ließen fie in Frieden; feit= bem erfuhr ich noch in manchem Lande Wunder und Moth (6311-6437).

Beibern Chre erweisen, er begehre feinen Lobn bafür (2697-2768). Gin Brief von Borus begehrt Gulfe und Schut gegen innere Rauberhorben; Darius verfpricht mo moalid bulfe; Al. giebt pormarte; Rrieges lift mit Birfenreifern, um bas Beer unfichtbar ju mas den; von bem beere bes Dar. 5 Tagweiten entfernt: AL will bem Dar, einen Boten fenben, ber ibm feine Rabe verfundige; in einem Traume ericbeint ibm fein Bater Bbilippus (bag in ben Buchern Bbil. ein Gott genannt wirb, ift unvernünftige gafterung, ber Teufel bilft Manchem Bunber thun 2829-2846), er rath ibm, fein eigner Bote gu fein; Al. nimmt einen Dann, Comulus, mit; am Baffer Strage, bas in ber Racht gefriert, lagt er ibn balten und reitet allein in bas Lager bes Darius und forbert bobnifch ibn auf bie Beibe am Strage, mo Al. ibm ben vergeffenen Bins abtragen wolle; Dar. bewirthet ben Boten und gibt ibm fic gegenüber ben Chrenfit; Die Fürften fpotten über bas 3merglein; ber Bote ftedt Die Golbpofale ein und entschulbigt fich, bas fei fo Sitte bei ihnen; ein Farft, ber einft Bote gewesen bei Bbil., ertennt ibn : als bas Al. merft, haut er fich burch und fturgt eilig bavon; bas Gis bricht, als er über ben Strage reitet, er rettet fich fdwimmend mit Berluft bes Pferbes. wird mit Jubel empfangen von ben Seinen; er preist bes Darius Macht, meint aber, ein heer Fliegen werbe zweien Wefpen nicht ichaben (2769-3046), Schlacht am Strage gwifden Darius und Alexander; Al. auf bem Burephalus, 200,000 Berfer fommen um ohne Die Ertrunfenen; Dar. fliebt und mit ibm ber Reft

bes Beeres (3047-3190). Großer Sammer allüberall bis auf bie Rinblein in ben Wiegen, Mond und Sonne wollen nicht icheinen; Darius in feinem Saale, troftlos gur Erbe geworfen, bittre Rlagerebe und Gelbftbefdulbigung, berber Spott über Frau Fortuna; jur Rube getommen, richtet er an ben Gieger einen Brief, überaibt fich ibm und zeigt ibm, warnend por Sochmuth. fein eignes Unglud; man rath bem Al., baf er bas Anerbieten annehme; Al. weift bie Unterhandlung mit bem Machtlofen ab, er moge immerbin ben Rampf noch einmal versuchen (3191-3370). Darauf läßt er bie Tobten bestatten und bie Bermunbeten pflegen; ben Binter verweilt er in bes Rerres Balaft, will ibn ger= foren, feine Freunde balten ibn ab; beim Graben ber Graber findet man verftedte Schabe, auch einen herrlichen Sara von Glas, in bem man ben Lodien fab. Evilmerobach, Schach in Babylen; auch finden fie in einer Festung viele verftummelte Gefangene, Al., von Mitleib ergriffen , entläßt fle mit reichen Gefchenten (3371-8430). Darius ichreibt an Borns einen fläglichen Brief um Gulfe und tabelt ibn, bag er feinem Rufe nicht gefolgt fei (2769 ff. bat Borus um Bulfe gebeten); er verfpricht ibm bafur große Schate. 80,000 Frauen; Borns verfpricht ichnelle Bulfe (3431 -- 3526). Al. bricht nach Caspen Borten auf, mo ber neue Rampf beginnen foll; aber 2 Satrapen, Byfan und Arbagan, ermorben ben Darius in feinem Balaft, Darius ichwört ihnen Rache von Alexander (8527 - 3604). Al. erfabrt ben Dorb, ale er über ben Strage giebt. eilt bin, findet ben Ronig fterbend, beflagt ibn innig,

Dat, wird erquidt von ber milben Rebe, empflehte ibm feine Tothter gum Beibe und firbt; Ml. Beftattet ibn feierlich; bann läßt er fich bulbigen und macht bekonnt, baft er Die Morber erhöben wolle; biefe ftellen fich und werben am Galgen erbobt; "man foll bem ungetrenen Dann nicht irgend eine Treu erzeigen- fagt er (3605 -3826). Alexanders Sochzeit mit Roxanje; foniglich ließ er bie Sochzeit in Berften und Griechens land berrichten (3827-3904). Rampf mit Borus; ein Bote meldet ben Angua bes Inberfonias; Al. entgegen; Ungemach ber Begend und Jahreszeit, Die Sonne bei Tag, die Drachen bei Racht; Die Seinigen begehren nach Saufe; Al. rebet zu ihnen; er habe Alles gethan, nicht fie; fie mochten bie Schande bebenten, übrigens wolle er fie nicht halten; bas Beer fchamt fich; fie gieben nach Indien; unterwegs fommt ein Brief bes Borus voll Sobn; Al. weift ibn berb gurud und tabelt fein unwürdiges Schelten, fo bag Borus ben Brief bereut; Rambf; Dobren, Glefanten (munberbare Befcreibung); Al. läßt Rampfer von Erz bilben, bie glübenb gemacht werben; nach langem furchtbaren Morben ichlagt Al. ben 3 meifampf por; Borus fallt; nochmaliger Rampf; Alexander flegt; Die Tobten werben begraben; feierliche Beftattung bes Borus (3905-4586). Ale: ranbers Bug nach Schthien; Al. zieht in bas Land Occibratis, ein beifes Land, Die Leute nadt. ohne Wohnung; fle melben ibm, bag er bei ihnen nichts finbe; Al. antwortet gnabig, fommt und fragt nach ibrer Lebensweife; erftaunt über ihre Bedurfniflofigfeit, läßt er fie um eine Gnabe bitten; fie verlangen Un-

#### CXVIII

sterblichkeit; er bekennt beschämt und unwillig sein Unvermögen; warum er benn so viel Lärm mache, fragen ste, da er boch sterben musse? Das sei ihm so anerschaffen von des Obersten Gewalt, gibt er sest zur Antwort; er musse thun, wozu er getrieben werde; er verabschiedet sich, zieht weiter, bis er kommt an der Welt Ende; da schreibt er in Schwermuth an seine Mutter und seinen Lehrer (4587—4752).

# Alexanders Brief an Glympias und Aristoteles. (4753—6437).

Alexander ichreibt : mein Berg gibt mir ein, bir, liebe Mutter, ju ichreiben, wie es mir ergangen; nach Beffegung bes Darius und Borus gog ich nach Cas= ben Borten; wir famen an einen Klug, ber mar bitter, wie Galle; jenfeits eine Deile war eine fcone Stadt Barbaras; 27 Ritter, Die burch ben Rlug wollten, murben von Rrofobillen verichlungen; plotlich war bas Baffer fuß, wir folugen freudig bie Belte auf; in ber Nacht ichredlicher Rampf mit Bewürme, Storpionen, Lowen, Chern, Glefanten, fdredlichen Schlangen, Leuten wie Teufel und Affen; wir brannten ben Balb nieber; ein gräßliches Thier, wie ein Birfch, mit brei Bornern, bas über 50. Mann gertrat und 36 ericblug; in ber nachften Nacht tamen Ruchse, Die Die Leichname fragen, Fliegen, wie Flebermaufe und Tauben, mit Menichengabnen (4753-4902). Bon ba famen wir in bas Land Acia, ba ging es uns gut; aber in einem Balbe, mo herrliches Obft wuche, murben 24 von ben Giganben erschlagen, beren aber auch 34 blieben (4903 - 4945). Rach 3 Tagen lagerten wir auf einem breiten gelbe, in bem naben Balbe wuchfen fruhmorgens Baume auf bis gur neunten Stunde mit herrlicher Frucht, bod murbe,

fchimmerte wie Gold; fofflich murbe ich bewirthet (Beidreibung ber Bunber von 5788-5927); best anbern Tages zeigte fie mir noch anbre munderbare Remenaten; ich war fo erftaunt, bag ich mir folde Berrlichfeiten fur meine Mutter wunschte-; ba rebete fle mich ploplich als Allerander an; ich mar barüber erschrocken und verbrieß= lich, fie aber verfprach mir, niemand folle es erfahren; barauf minnete ich fle nach ihrem Willen; wieber bei ben anbern angefommen, brobte mir Gefahr von ihrem gweiten Sohne Caracter, ber mich gur Rache für feinen Schwiegervater Borus tobten wollte; ale bes Canbaulus und feiner Mutter Bureben nichts half, fagte ich bem Bornigen, ich wolle ibm Alexander felbft zur Rache ichaffen ; biefe Lift rettete mich ; reiche Geschenle gab mir bie Ronigin, bann führte fie mich in ihre beilige Rapelle, wo bie Botter fagen; einer rebete mich an, bag er mich ichon in Libnen gefeben; ich fragte ibn, wie lang ich noch zu leben batte, er antwortete, bas burfe fein Sterblicher wiffen, aber ju Alexandria murbe ich begraben. Darauf ichieb ich von ber Ronigin und ben Sohnen und fam wieder zu ben Meinen (5448-6310) Bon ba gogen wir ins Land ber Amagonen; fle fchidten uns Befchente und wir ließen fle in Frieden; feit= bem erfuhr ich noch in manchem gande Wunder und Moth (6311-6437).

#### III.

### Schluß des Gedichtes (6438 - 7151).

Bug gegen bas Barabies. Weit umber giebt noch Al. unter vieler Roth; fein Rubm mehrt fich; alle Ronige fenden ibm Bine und ehren ibn boch; ba treibt ibn ber hochmuth, auch Bins von ben Engelcho: ren zu erzwingen; bie alten Rathe mahnen ab, Die jungen treiben an, letteren folgt er und zeigt fich bier als tobender Butherich, ber ber Bolle gleich unerfattlich ift; er ruftet fich; muß mit ichrecklichem Wetter fampfen; er fommt an ben Eufrat, von bem bie Leute fagen, er fliege aus bem Barabiefe; er beginnt bie Fahrt aufwarts; febr abenteuerlich; viel Unglud; endlich erreichen fle bie bobe Mauer bes Barabiefes; fie begehren tobend Ginlag; ein alter Mann fragt nach ihrem Begehr; berichtet ihren Frevel ben Inwohnern; er fommt mit abschlägiger Untwort gurud und überreicht Al. einen munberbaren Stein, fo groß wie eines Menfchen Auge, ber werbe ibm zu erfennen geben, wie es um ibn ftebe (6438-6807). Al. fehrt in tiefem Ernfte um; tommt nach Briechenland gurud und entläßt fein Seer; er fenbet nach Beifen, die ibm bie Natur bes Steines funden follen; feiner fennt ibn; endlich bolt man einen alten Juben; ber erflart bem

Rönig: ber Stein, sei ein Bilb menschlicher Begier u. f. w. und rath ihm sich zu bessern. Al. geht in sich, regiert gerecht und ift ein Bater ber Armen; nach 12 Jahren stirbt er und wird seiner Sünden begnadigt.

## Aleganber.

The mind ast folymore game 2, 98 ft.

for 8. LXXX/11/2.

1. 310,6. Daz liet, daz wir hie wirken, 7/28. daz sult ir rechte merken. sîn gevouge ist vil gerecht; iz tichte der paffe Lamprecht 5 unde saget uns ze mêre, wer Alexander wêre. Alexander was ein listich man, vil manige rîche er gewan; er zestôrte manige lant. 10 Philippus was sîn vater genant; daz mugit ir wol hôren' in librô Machabêôrum. 1. gum. 1,282. 2,449. Elberich von Bisensûn der brâhte uns diz liet zû: 1. 4350. 15 der hêtiz in walischen getichtit; ih han is 'uns' in detischen berihtet. 9. 26. Rep. LX//. nieman ne schuldige mih, alse daz buoch saget, so sagen ouch ih. 141, 409, 409. 445. 470. 7056. Dô <u>Älberîh</u> daz liet irhûb, 20 dô hêter einen Salemônis mût; in wilhem gedanken Salemôn saz, dô er rehte alsus sprah: "vanitatum vanitas

et omnia vanitas."

25 daz quît: "iz ist alliz ein îtelicheit, daz di sunne umbegeit," 1718. daz hête Salemôn wol versüht,

Das Lieb, bas wir bier fingen, Soll Euch zum Bergen bringen. Sein Befüge ift wohl erbacht; Der Bfaffe Lamprecht bat's gemacht 5 Und faget und bie Mare, Mer Alexander mare. Alexander war ein fluger Mann , Bar manche Reiche er gewann; Er gerftorte manches Lanb. 10 Philippus mar fein Bater genannt; Wer's hören will, ber fuche 3m Maffabaerbuche. Alberich von Bifenzu Der brachte biefes Lieb uns gu. 15 Der batt' es im Balifden gebichtet; 3ch bab's im Deutschen uns bergerichtet. Niemand foll befchulb'gen mich, Denn wie bas Buch fagt, fag' auch ich. Da Alberich bies Lieb gemacht, 20 hat er wie Salomo gebacht; Denn Salomo fprach in foldem Sinn Und führte uns gum Rechten bin : "Vanitatum vanitas Et omnia vanitas, " 25 Das beißet: "Gitel allzumal 3ft, was bescheint ber Sonne Strahl."

Das hatte Calomo wohl verfucht

durh daz svar ime sîn mût; er ne wolde niwit langer ledich sitzen, 30 er screib von grôzen witzen, wande des mannis mûzicheit zô dem lîbe noh zô der sêle nith ne versteit. dar ane gedâchte meister Älberîch. den selben gedanc haben ouch ih;

35 ih ne wil mich niwit langer sparen, des liedis wil ih vollen varen.

Iz quît: "rîchere kuninge was genûch; "daz ne sagit uns aber nehein buoch noh neheiner slachte mêre,
40 daz ie dichein so rîche wêre,

der in alten gezîten mit sturmen oder mit strîten 22, ie sô manige lant gewunne oder sô manigen kuninc bedwunge

45 oder sô vil herzogen irsluoge unde andire fursten genûge, sô der wunderliche Alexander; ime ne gelichet nehein ander.

Er was von Criechen geborn 50 unde wart da ze kuninge irkorn unde was der allirhêriste man, den Kriechen ze kuninge ie gwan. ouh wâren kuninge creftich, hêr unde mehtih,

55 ubir manige diet gwaldich, ir hêrheit manicfaldich michel was ir wîsheit, ir list unde ir cundiheit; ir scaz was mêre unde grôz:

60 ir ne wart aber nie nehein sîn genôz, di mit listen oder mit mehten irin willen ie sô vollenbrêchten; sô aber dirre selbe man, Und warb von Schwermuth beimgefucht; Er wollt' nicht langer mußig bleiben,

- 30 Mit großer Beisheit that' er schreiben, Denn bes Menschen Rußigfeit Beber Seele noch Leib gebeiht. Deg bachte Reifter Aberich Und biefer Rebe bent' auch ich;
- 35 Ich will nicht länger mich befinnen, In vollem Zug bas Lieb beginnen. Man hört von reichen Fürsten genug; Das aber melbet uns kein Buch, Noch sagt es irgend eine Märe,
- 40 Daß wer fo reich gewesen ware, Der je in alten Beiten Mit Stürmen ober mit Streiten Sich je so vieles Land errang Ober so manchen König bezwang,
- 45 Ober fo viel Gerzöge erfchug lind noch andre Kurften genug, Bie der wunderbare Mann Alexander, dem keiner gleichen kann-Er war in Griechenland geboren
- 50 Und ward zum Kön'ge ba erkoren, Er war ber allerhehrste Mann, Den je Griechenland gewann. Bohl herrschten Könige fraftig schon, Hehr und mächtig fland ihr Thron,
- 55 Manch' Bolk stand unter ihrer Gewalt, Glanz und Ruhm war mannichfalt; Ihre Weisheit war bekannt, Klug ihr Sinn und viel gewandt; Ihr Schatz war weitberühmt und groß:
- 60 Und boch ward keiner sein Genoß; Sie konnten nicht mit klugen Streichen, Noch mit Gewalt ihr Ziel erreichen, Wie es gelang bem einen Mann,

umbe den ih diser rede began.

An eine andere rede wil ih nu vân. Şalemôn der was aleine 'ûz getân,' der sih ûzir allen kuningen nam. do regîna austri zô ime quam unde si sîne wunder

70 alle besunder rechte merken began. starke si dô undir quam; dô si sîne wîsheit unde sîne grôze rîcheit,

75 sîn fleisch unde sîne vische unde di zîrheit sîner tische unde sin templum gesach, mit rechter warheit si dô sprah, daz von 'mannis geburte' - - Arfan & MA

182.80 frumiger kuninc nie ne wurde; man mûstin wol ûz scheiden, wande Alexander was ein heiden.

Noch sprechint manige lugenêre, daz er eines gouchelêres sun wêre, 85 Alexander, dar ih û von sagen: 18.

si liegent alse bôse zagen alle, die is ie gedâchten, wande er was rechte kuninc slahte. sulhe lugenmêre

90 sulen sîn ummêre iegelîchen framen man. sin geslechte ih wol gereiten kan. sîn geslehte was hêrlîch ubir al Criechlant gwaldich;

95 Philippus hîz der vater sîn, al Macedonien was sîn. sin ane der was ein gût knecht; ubir daz mere ginc sîn reht; er was geheizen Ûmîn;

y. 266 h.

Bon bem zu reben ich begann.
65 Doch anders muß ich mich besinnen,
Denn Salomon muß ben Preis gewinnen;
Bor allen Königen war er hoch.
Da rogina austri zu ihm zog
Und sie bort die Herrlichkeiten,

70 Bon benen fle auf allen Seiten Umgeben war, mit Fleiß befah, Wie erschrack bie Königin ba! Da fle seiner Weisheit Schein, Seiner Schäge prächt'ge Schrein',

75 Sein Fleisch und seine Bische Und die Herrlichkeit der Aische, Und seinen Tempel recht gesehn, Da mußt' in Wahrheit ste gestehn, Daß seit ein Wensch geboren warb,

80 Kein König war von folcher Art. Man mußt' ihn wohl ausscheiben, — Denn Alexander war ein Heibe. Noch sprechen Manche im Lügenton, Er ware eines Gauklers Sohn.

85 Alexander, von bem ich euch will melben: Als feige Lügner muffen gelten Sie all, die bringen folche Mar', Bon achten Kön'gen ftammt' er her. Solche Lügenlieber

90 Sollen sein zuwider Einem jeden braven Mann. Sein Geschlecht genau ich kunden kann. Groß sein Stamm und herrlich ftand Herrschend bebr im Griechenland;

95 Philippus hieß ber Bater fein, Ganz Macedonien war fein. Des Bater war ein tapfrer Anecht, Bis übers Meer entschied sein Recht; Er hieß Omyn; sein tapfrer Sinn 100 witen ginc der gwalt sin. michil was sin heriscraft, vil manich volcwich er vacht wider den kuninc Xersen: gwaldicliche verwan er den

105 unde vil ellenthafte mit siner hercrafte.

> Philippus der nam ein wib, di trûch einen vil hêrlîchen lîb. ih sagûh wi ir name was,

110 si hîz die scône Olympias; diu was Alexandris mûter. di frowe hête einen brûder, der was ouh Alexander genant;

ze Persien hêter daz lant.

115 der was ein furste alsô getân, er ne wolde werden undertân nie neheineme kuninge; daz sagich in âne lugene, er ne wolde ouh ze neheinen zîten

unde wolde rehter herschefte plegen.

muni fin. 125

25 Woldet ir alle nu gedagen, sô woldih û sagen von Alexandris gebuorte, wie diu gewuorte. sîn mûter, frowe Olympias

130 zestunt dô siu genas, dô wart ein michil nôtfal: di erde irbibete ubir al, der donre wart vil grôz, ein starkiz weder nider gôz;

135 der himel verwandelôte sih,

352 1-3941

100 Trug feine Macht gur Werne bin. Groß mar feines Beeres Macht. Mit welchem er gar manche Schlacht Dem Berferfonig Kerres bot: Er brachte ibn in große Noth

105 Und große Siege ihm gewannen Seine fampfesmutb'gen Mannen. Philippus mablte fich ein Weib. Die trug einen gar iconen Leib. 3ch fag' euch, wie ihr Ramen mas,

110 Sie bief bie fcone Olumbias: Die war Alexanders Mutter. Die Kraue batte einen Bruber. Der war auch Alexander genannt; Berfien bas mar fein Land.

115 Der war ein Kurft alfo getban. Er wollte nimmer untertban Frgend einem Ronige fein; Nicht Luge ift bie Rebe mein. Auch wollte er zu keinen Beiten

120 Bon Sturmen und von Streiten In teiner Beife je abfteben, Wie's ihm babei auch mocht' ergeben; Er war ein ritterlicher Degen Und wollte rechter Herrschaft pflegen.

125 Wolltet ihr nun alle schweigen, So wollte ich euch gerne zeigen, Was geschah ba mancher Art, Als Alexander geboren ward. Seine Mutter, Frau Olympias

130 Bur Stunde, ba fle fein genas, Da warb ein großer Nothfall: Die Erbe erbebete überall, Der Donner ward ohn' Magen groß, Ein ftartes Wetter niebergoß;

135 Der Himmel ber verwandelte fich.

//

unde di sunne vertunkelôte sih unde hête vil nâh irn schîn verlorn, dô Alexander wart geborn.

Nu ne vereischetih ê nie noh sint
140 alsus geborn nie nehein kint;
geloubit mir, des ih û sagen. 26.
er gedeih baz in drîn tagen,
dan alle andere kint,
sô si drîer manede alt sint.

145 unde alsime iht des gescah,
daz ime ubile zehugen was,
sô sah er alse der wolf deit,
alser ubir sînem âse steit; 72. 26.
daz ih von ime sagen, daz ist wâr.

150 strûb unde rôt was ime sîn hâr, nâh eineme vische getân, den man in den mere sehet gân; unde was ime zemâzen dicke unde crisp alseines wilden lewen locke.

155 Umbe sîn gesihte wil ih ûh berihten unde rehte bescheiden. ein ouge was ime weiden, wolgetân nâh einem trachen;

160 daz quam von den sachen, dô in sîn mûter bestunt ze tragene, dô quam ir freisliche bilide ingagene: daz was ein michil wunder. swarz was ime daz ander

165 nâh einem grîfen getân; daz sult ir wizzen âne wân.

> Sin hals was ime wol geschaffin, sin brust starc unde wol offin. sine arme waren ime von grözer maht,

170 allis sînes mûtes was er wol bedâcht. sîn bûch ne was ime nit zelanc noh zebreit;

Die Sonne bie verbunkelte fich Und batte beinab ibren Schein verlorn, Da Alexander ward geborn. Die babe ich feitbem vernommen, 140 Dag folch ein Rind gur Welt gekommen; Blaubet mir, ich fann euch fagen. Er gebieb in breien Tagen Beffer ale alle anbre Rinb. Wenn brei Monate alt fie finb. 145 Und wenn's ibm einmal fo eraina. Dag Unmuth feinen Sinn umfing, Da blidt' er, wie ben Bolf ibr febt. Der über feinem Krafe ftebt; Das, was von ihm ich fag', ift wahr. 150 Strupp und roth mar ibm fein Saar. Wie eines Fifches anzusebn, Den man im Meere fiebet gebn : Es fab gewaltig bicht und fraus, Die 'nes milben Lowen Lode aus. 155 Uber fein Befichte. Dag ich euch auch berichte, Ibr follet recht befchieben fein. Ein Auge hatte blauen Schein, Sah aus, wie eines Drachen; 160 Es fam bas von ben Sachen, Dag ale bie Mutter ihn getragen, Schredbilber fie mit Ungft geschlagen : Solches mar gar munberbar. Schwarz bas anbre Auge mar, 165 Wie ber Greif es haben foll; Es ift fein Wahn, bas miffet wohl. Sein Sals ihm wohl geschaffen mar, Start feine Bruft unb offen gar, Seine Arme waren ibm von großer Dacht, 170 Auf tucht'gen Sinn mar er bebacht.

Sein Bauch war zu lang nicht noch zu breit;

vil wol daz deme jungelinge steit. 148. beide ubir vouze unde ubir bein riterlich er ze tale schein.

175 unde ubir allen sînen lîb was er rehte hêrlîh daz sagîh û zewâre. in sînem êristen jâre wôhs ime maht unde der lîb sîn

180 mêr, dan einem anderen in drîn. Nu hôret wi er sih fure nam.

30. svå ein frumich rîter zô ime quam, den bôt er lîb unde gût unde ne karte neheinen sînen mût

185 an neheinen tumben man; vil harte wol im daz gezam. ime was sîn gebâre, alser ein furste wâre

ubir alliz ertrîche.

190 ih sage û wêrlîche
di meistere, di er dô gwan,
di waren cunstige man.
si begunden in wîsheit lêren
unde zugen in ze grôzen êreu.

195 si lârten ime strîten unde vermezzenlichen rîten in sturm unde in volcwich, sô daz <u>is</u> nie ne wart sîn gelich. der liste di er von in gwan,

der liste di er von in gwan, 200 der wart er en vil vornême man.

Der êriste meister sîn der lârtin criechisch unde latin unde scriben ane pergemint; noh dan was er ein lutzil kint.

205 unde lârtin vil manige bûch unde andire wîsheit genûch.

Sîn meister, den er dar nâh gwan,

1. 181.

Für einen Jüngling war er wohl bereit. Herab an Füßen und an Beinen Gar ritterlich er that' erscheinen.

Sar ettlettlich er that erfcheinen.

175 Es war sein Leib in allen Studen
Schön und herrlich anzubliden;
Ich sage euch das Wahre.
In seinem ersten Jahre
Wuchs ihm seines Leibes Gebeihen,

180 Wie einem anbern kaum in breien. Run höret wie er fich benahm. Wenn ein tapfrer Nitter zu ihm kam, Dem gab er Leib und Güter hin Und kehrte nimmer feinen Sinn

185 Bu einem unerfahrnen Mann;
Das ftanb ihm wohl als Ritter an.
Es war fein ganzes außres Wefen,
Als ob er ware auserlefen
Bum Kurften über alle Reich'.

190 Nun fag' ich nach ber Wahrheit Euch Die Meister, bie er sich erwählt, Die waren in Künsten wohl bestellt, Begannen Weisheit ihn zu lehren, Und zogen ihn zu großen Ehren.

195 Sie lehreten ihn streiten Und mit kuhnem Muthe reiten Im Sturme und im Wölkerbrang, Wie's einem andern nie gelang. Die Kunste, die sie ihm verliehn, 200 Erboben über Alle ihn.

Der erste von ben Meistern sein Der lehrt' ihn griechisch und latein Und schreiben auf bem Bergament; Noch war er ba ein kleines Kinb.

205 Er lehrte ihn verstehn mand' Buch Und Weisheit andrer Art genug. Der Reifter, ben er bann bekam, der lârtin wol musicam unde lârtin di seiten zien, 210 daz alle tône dar inne gien, 22 rotten unde der lîren clanc unde von ime selben heben den sanc.

Der dritte frumete ime wole.

er lârtin allir dinge zale 215 unde lârtin al di wîsheit,

wi verre diu sunne von dem m\u00e4nen geit; unde l\u00e4rtin ouch di list,

wi verre von den wazzeren zô den himelen ist.

Der meister, den er dô gwan, 220 was Aristotiles, der wise man;

der lartin alle di cundicheit, wi der himel umbe geit, unde stach ime di list in sinen gedanc, z'erkennene daz gestirne unde sinen ganc;

225 dâ sih wîsen veren mite bewarint, france in dê si in dem tiefen mere varint.

Einen meister gwan er abir sint, Alexander daz edele kint, der lårtin mit gewêfene varen.

- 230 wi er sih mit einem schilde solde bewarn unde wier sîn sper solde tragen zô deme, dem er wolde schaden, unde wi er den erkiesen mochte unde gestechen, alsiz ime tochte;
- unde alse der stich wêre getân, wi er zô dem sverte solde vân unde dâ mite kundiclîche slege slân unde wi er sînen vîant solde vân; unde wi er sih selben solde bewaren
- 240 vor allen, die ime woldin schaden; unde wi er sinen vianden l\u00e4gen solde, di er danne untwirken wolde; unde wi er z\u00f3 den r\u00e4teren solde geb\u00e4ren,

Der lebrt' ibn wohl bie Mufitam Und lehrte ihn die Seiten schwingen. 210 Dafi alle Tone brin erklingen. Citherspiel und Lyrenklang, Dazu erbeben eignen Sana. Der britte nütt' ibm nicht geringe, Lebrt' ibn berechnen alle Dinge 215 Und lebrt' ibn viel, wie man verftebt. Wie fern vom Mond bie Sonne gebt. Auch bracht' er ibm bie Lebre bei. Wie fern vom Meere gum himmel fei. Der Meifter, ben er brauf gewann, 220 War Ariftoteles, ber weise Mann; Der gab ihm Runde von jebem Ding, Wie fich ber himmel brebt im Ring. Er führt' ibn ju ber Runft binan, Bu tennen bas Gestirn und feine Bahn; 225 Momit fich fluge Wergen bewahren. Benn fie in bem tiefen Meere fabren. Einen anbern Meifter aber bann Alexander das chle Rind gewann, Der lebrt' ibn umgebn mit ben Waffen, 230 Wie er konnte Schut mit bem Schild fich fchaffen Und wie ben Speer er lenken follte Auf jenen, bem er ichaben wollte, Und wie er fonnte ben erfüren Und gegen ihn ben Speer recht führen; 235 Und wann ber Stoß von ihm gethan, Wie er zum Schwerte griffe bann Und Schläge führte kunftgewandt Und brachte ben Reind in feine Sand; Und wie er felber fich konnte bebuten 240 Bor Allen, die ibm zu ichaben fich mubten; Und wie auf die Feinde er lauern follte, Die er barauf gerftreuen wollte; Wie er fich follte gegen Ritter benehmen,

16

zô diu daz si ime willich wâren.

245 Der sehste bestunt in mit grözen witzen unde lärtin ze dinge sitzen unde lärtin, wi er daz irdechte, wi er von dem unrehten beschiede daz rehte

250 unde wi er lantrecht bescheiden kunde allen den er is gunde.

> Umbe daz unde vil manich ander alsus wart daz kint Alexander listic, gwaldich unde balt.

- 255 nu allir érist was er zvelif jar alt. also stætich was ime sîn mût, durh alliz werltlich gût ne wolder nie geliegen unde niemanne betriegen.
- 260 noh durh lieb noh durh leit gesvachen di wärheit. einem sinem meistere daz wol schein, den stiz er ze tale ubir einen stein, daz ime sin hals in zvei brach.
- 265 wander ime eine lugene zuo sprah.
  nu sprechent manige lugenêre,
  daz der sîn vater wêre.
  vil ubile ih des gelouben mach,
  wander ime den hals in zvei brach.
- 270 Von Philippis stûte wil ih iu nu sagen, dar under was ein ros getragen; daz, ros daz, was wunderlich, irre unde vil stritich, snel unde starc von gescafnisse,

275 des sult ir sîn gwisse. iz hête unzallîche craft unde ummazlîche macht; iz irbeiz di lûte unde irslûch, iz was freislîch gnûch. Daß sie willig ihm zu Dienste kamen.
245 Der sechste wußte ihm viel zu nügen; Er lehrt' ihn zu Gerichte figen
Und lehrt' ihn, wie er das erdächte,
Daß er von dem Unrechten
Scheiden möchte bas Rechte,

250 Wie er nach Lanbrecht schlichten könnte Die Sache aller, benen er es gönnte. Durch biese und manche andre Lehr' Buchs bem Kind Alexander sehr Berstand und Kühnheit und Gewalt.

255 Nun war er erst zwölf Jahre alt. Alfo stat war er gemuth, Er wollte nicht um alles Gut Der Erbe jemals wen belügen, Noch irgend einen je betrügen,

260 Und nicht um Liebe noch um Leib Kranten je die Wahrheit. Das fühlte wohl ein Meister fein, Den stieß er über einen Stein Hinab, so daß ben Hals er brach,

265 Weil er zu ihm eine Luge fprach. Nun fprechen Manche bie Lugenmare, Dag biefer Mann fein Bater mare. Gar fchwer ich baran glauben mag, Da er ben Halb entzwei ihm brach.

270 Bon Philippus Gestüte will ich euch nun fagen, In bieses ward ein Roß getragen; Fürwahr bas Noß war wunderbar, Zornmuthig und ftreitsüchtig gar, Start gebaut und schnell von Küßen,

275 Das follet ihr in Wahrheit wiffen. Richt zu ermeffen war die Kraft Und seine Macht war zauberhaft; Die Leute biff und schlug es tebt, Es brachte Schreden genug und Noth.

Alexanter.

1.88.

280 ime was sîn munt,
daz wil ih û tûn kunt,
alseime esele getân.
di nasen wâren ime wîte ûf getân.
sîne ôren wâren ime lanc,

285 daz houbit magir unde slanc. sine ougen waren ime allirvare glich eineme fliegindin are.

Sîn hals was ime lockechte ih wêne iz wêre lewin geslehte.

290 ûf den goffen hâtiz rindis har. an den siten liebarten mâl: sô sarrazîn ioh cristin man nie nihein bezzer ros gwan.

Daz ros wart mit ŷsîne gebunden,
295 alse daz dâ tobit z'allen ftunden.
iz wart vor den kuninc Philippum geleit,
unde alser vernam sîne gelegenheit,
Bûcivâl hîz erz namen,
daz dûhte si gût allesamen.

300 Dô hîz man manigen starkin man das selbe ros leiten dan unde in einen marstal betûn, daz man dâ vor mohte gerûn. 478. zô ime ne torste nieman gấn,

305 wan der alsô hête getân, daz ime verteilet wart daz leben, den môse man deme rosse geben.

Deme kuninge wart ein bote do gesant von deme, der daz ros hêt erkant;
310 unde hîz iz sint baz bewarn, wande man solde daran irvarn, weme nâh sînem libe sîn kunincrîche solde blibe. unde enbôt ime dâ bî,

315 iz solde rechte derre si,

280 Diefem Roffe mar fein Munb, Das will ich euch nun machen funb, Bang bem bes Efels gleich gethan. Die Rafen maren weit ibm aufgetban; 36m waren feine Obren lang 285 Und mager mar fein Saubt und ichlank. Die Augen ihm aller Karben maren Gleich benen eines fliegenben Maren. Sein Sale, von Loden bicht bebaart, War wie von eines Lowen Urt. 290 Un ben Schenkeln batte es Rinberbaar. Die Seite leoparbenfledig mar: So Sarazen wie Chriftenmann Noch nie ein beffer Roff gewann. Mit Retten warb bas Rog gebunden, 295 Weil's tobete zu allen Stunben. Bor Ronig Philipp marb's geführt, Und ba er feine Art erfburt, Bucephalus ließ ere benamen. Das beuchte allen gut gufammen. 300 Da bieg man manchen farten Dann Leiten biefes Roft von bann Und in ben Marftall fcbließen ein, Dag man vor ihm mocht' ficher fein. Es magte Niemand ihm zu nahn; 305 Mur wer fo fcblimme That gethan, Dag er nach Recht verwirkt bas Leben, Den konnte man bem Roffe geben. Drauf ward bem Ronia ein Bote gefandt Bon bem, ber bes Roffes Werth erfannt; 310 Der bieg es fünftig beffer mabren, Denn an ihm wurbe man erfahren, Wer nach feinem Sterben Einft fein Ronigreich follt' erben. Und ließ ihm fagen noch babei, 315 Daß ber allein ber rechte fei,

der iz allir êrist beschrite;
wandiz noh diu nehein man ne gerite.
Unde alse Alexander heim quam,
di scrift er harte wol vernam,
320 wîs was er z'ummâzen;
sîne meistere hêter verlâzen.
dannoh ne hêter nit vernomen,
wi iz umbe daz ros was comen.
eines tages do der jungeline

325 in der pälenze ginc, dô volgetime Vestian, der was ein edele junc man. daz ros hôrter dô weien unde tubillichen schrien.

330 vil starke er dô dàchte, waz daz wesen mohte, mit allen sînen sinne, wes wêre di freislîche stimme.

Zô Vestiâne er dô sprah:

335 "nu sage mir, waz daz sîn mach; daz mir schillit in mîne ôren unde ne lâzt mich nith gehôren. iz, gehârit freisliche; sîn stimme di is geliche

340 einem freislichem tiere."
dô antworte ime schiere
Ptolomêus unde sprah:
"ih sage dir, waz daz wesen mach;
iz ist ein ros freislich.

345 ime ne wart nie nehein gelich in alle criechische lant. 661s.

Bûcival ist iz genant.
dîn vater hâtiz în getân.
iz ne dorfte bezzer nie gegân
350 under neheiner stûte.

iz ne hât nieman in hûte,

M. in miner stal =

Der es quallererft beschritten, Da noch fein Mann es je geritten. Als beim nun Alerander fam. Die Botichaft er gar wohl vernahm, 320 Beife mar er über Dagen; Die Deifter batte er verlaffen. Noch batte er bamals nicht vernommen. Wie's mit bem Roffe mar getommen. Eines Tages ba ber Jungling 325 3m koniglichen Schloffe ging, Da folgete ibm Beftian. Der mar ein junger Cbelmann. Das Roff ba borete im Grimme Er ichrei'n und wiebern mit tobenber Stimme. 330 Bar ernftlich er ba bachte, Bas mobl foldes Toben machte. Und trug zu wiffen groß Berlangen, Bon wem bie Schredensftimm' ergangen. Bu Bestigne er ba fprach: 335 "Run fage mir, mas bas fein mag; Dir fchallt ine Dbr ein wild Gefdrei. Und boch hor' ich nicht, was bas fei. Bar zu fcredlich es erbrobnet; Die Stimme, wie fle mir ertonet. 340 Gleich wie von grimmigem Thiere schallt." Da gab ibm Antwort alsobalb Ptolomeus und er fbrach: "3ch fage bir, mas bas fein mag; Ein Rog ift's, bas man nicht fann binben. 345 Diefem gleich ift teins zu finben Ringeum im gangen Griechenland. Bucival ift es genannt. Dein Bater bat es eingeschloffen. Ein beffres burfte nie entiproffen

350 In irgend einem Marftall fein.

Rein Barter wagt's zu buten fein,

wandiz, ist vil freislich.
sin stimme di ist eislich;
iz irbîzit man unde wîb;

355 nieman ne mach sînen lîb vor ime gesunt behalden, swes iz mûz gwalden."

> Dô der hêrre diz vernam, schiere er zô deme rosse quam.

360 dô sîn daz ros wart gware unde er iz begunde anestare, iz vergaz allir sîner macht unde woldime wesen dienisthaft; iz knête fur in dar nider

365 unde ne unsitete niwit sider; ime worden sîne gebêre, alsiz des kindes vil wol gewone wêre.

Er begundiz streichen, daz nieman geweichen 370 ne mohte neheine wis.

> wander was vil wis. er ne legete zoum noh seil dar ane, er begreif iz in sine manen. · ellenthaft was sin gedanc,

375 úf den rucke er ime spranc, ûz dem marstalle er iz reit; daz was ein michil baltheit.

Do wart daz langer nit verdaget, 436. dem kuninge wart do gesagit,

380 waz sîn sun hête getân.
der kuninc der spranc ûf sân
unde zehenzich sînis gesindes.
er frowete sin sînis kindes;
di mêre er gerne vernam.

385 dô der kunine dar quam unde in Alexander vernam, dô têter alsime wol gezam:

Denn ichredlich ift's in feinem Brimme. Fürchterlich ift feine Stimme; Es tobtet feben Mann und Beib; 355 Niemand mag mit feinem Leib Bor ibm gefund entweichen, Rann es ibn nur erreichen." Da ber Berre bies pernabm, Er fcbleuniaft zu bem Roffe tam. 360 Da ibn bas Roff fab tommen an Und er's ftarr anzuschau'n begann, Bergaß es aller feiner Dacht Und wollt' ihm fein zu Dienft gebracht; Es kniete willig por ibm nieber 365 Und mutbete feitbem nie wieber; Es anberte fich fein Betragen, Als fei's gewohnt, bas Rind zu tragen. Ru ftreicheln er bas Roff begann, Das lentfam machte nie ein Mann 370 Bor ibm in irgend einer Beife, Denn Alexander war febr weife. Nicht legt' er Baum noch Seil ihm an, Er faft' es bei ben Dabnen an, In feinem tampfesmutb'gen Drang 375 Er auf bes Thieres Ruden fprang; Und ritt es aus bem Marftall bin; Das war gewaltig fühner Sinn. Verborgen blieb bas langer nicht, Dem Ronige gab man Bericht 380 Bon bem, mas feinem Sohn gelungen. Bleich war ber Konig aufgesprungen Und mit ibm bunbert bes Befinbes. Er freuete fich feines Rinbes; Die Mare er gar gern vernahm. 385 Da nun berzu ber König kam Und Alexander ibn vernahm, Da that er, wie's ibm wohl zufam :

٠...

er warf sih nider unde ginc.
326. Vestiån daz ros entfienc,
390 alsiz Alexander wolde
mit einem breitele von golde
mit gesteine wol beslagen.
472./991. sînen vater ginc er ingagen.

473.1991. sînen vater ginc er ingagen dô si zesamene quâmen,

395 bîhenden si sih nâmen.
ir rede wart vile minnesam,
alsir hie mougit verstân.
"Heil dir," sprah er, "sune mîn!

mih dankit, dû salt kuninc sîn;

400 diu gwalt si dir vil gerêt, alsô verro sô mîn rîche gêt." Alexander sprah zestunt: "vater, got lâze ûh sîn gesunt! allis gûtes ih û wol getrûwen;

405 got làz ûh lange bûwen mit froweden ûwer rîche unde ouh sêliclîche. Noch sult ir, vater, mih geweren eines dinges, des ih sêre geren:

410 nu bin ih funfzehen jår alt,
daz hån ih rehte gezalt,
unde bin sô komen zô mînen tagen,
daz ih wol wâfen mac tragen.
swer diheine tugent sol gwinnen,

415 der salis in siner juginde beginnen.
unde sver dir zins sol geben,
wil er iht der widerstreben,
der mûz en dir mit scanden
senden von sinen landen

420 unde ouh leisterliche."
dô ne wolde der kuninc riche
niwit langer beiten:
er hîz daz kint bereiten.

Er flieg vom Rof berab unb ging Bu ibm. Beftian bas Ros empfing. 390 Und wie es Alexander wollte. Ließ er's mit einem Saum von Golbe, Befomudt mit Chelftein, belegen. Dem Bater ging er ba entgegen. Da beibe nun aufanmen tamen. 395 Bei ben Sanben fle fich nabmen. Ibre Rebe war gan minniglich, Wie ihr fie nun vernehmt burch mich. "Beil bir, fprach er, trauter Cobn!. Dich bantet, bir gebahrt ber Thron; 400 Bereit fei bie Gemalt einft bir, So weit ich jest bie Berrichaft führ'. Alexander fprach gur Stund': "Bott laffe, Bater, euch gefunb! In allem Guten barf ich trauen . 405 Auf euch; Gott laff euch lange banen Rubig euer Reich mit Freuben Und euch baburch viel Glud bereiten. ... Roch wollt mir, Bater, eins gewöhren. Rach bem ich trage groß Begebren: 410 Alt bin ich nun fcon funfgebn Sabr, 3ch hab' bies recht gezählt fürmabr, Und bin getommen ju meinen Sagen, Daß ich wohl tann Waffen tragen. Ber Tüchtigfeit je will gewinnen, 415 Dug in ber Jugend es beginnen. Und wer ben Bins bir bat au geben. Will er bir etwa wiberftreben, :: Der muß ibn fenben bir mit Schanben Alfobalb von feinen Lanben 420 Und entgeht bem Schimpfe nicht."

> Bon da an wollte länger nicht Der reiche König mehr anstehen: Er bieß das Kind damit verseben.

waz sol ih mêr dar umbe sagen:
425 er hîz ime wâfen vor tragen,
sô man si under des kuninges gesinden
allirbest mohte vinden;
unde verkore si Alexander,
man gewunne ime aber ander.

430 Dô daz kint nâh rîterlîchen site wolgewêfent was unde geriten, dô was er ein scône jungelinc. si grûzten in alse einen kuninc; er sprah, wes si gedêchten,

435 daz si ime kuninges namen ane lechten; sô er kunincrîches mit ne hête, daz er sînen vinger ûf gesetzte.

Er sprah: "woldet ir eine wile gerûn, 303. unze ih eine tugint mohte getûn;

440 an einem kuninc wil ihis beginnen unde mach ih den verwinnen unde ih ime di crônen abe gezien

393 unde ûz den velde getûn flien, so mugit ir mir kuningis namen geben,

445 al di wîle di îh leben."

Ein kuninc was <u>Nicolaus</u> genant,

Alexander fûr in sîn lant

ze Cesaream vor di grôze stat.

dâ wart der rîcher kuninc entsazt; 450 Alexander vaht ime den sige ane unde fûrte di crône mit ime dane.

Dô er dô wider heim quam, ein vil leit mêre er vernam; des gwan er ungemûte.

455 iz was sîner mûter sîn vater Philippus ab comen unde hête ein ander wîb genomen, di was Cleopatra genant. do Alexander daz irvant Was foll ich mehr barüber fagen:
425 Er hieß herzu ihm Waffen tragen,
Wie man bei Koniges Gefinden
Sie mochte am allerbeften finden;
Und warf er fie als schlechte nieder,
So schaffte man ihm andere wieder.

430 Als nun nach ritterlichen Sitten Das Kind gewaffnet und beritten, Da war ein schoner Jüngling er. Sie grüßten ihn als König hehr; Er aber forach, woran fie dichten,

435 Daß fie ihm Rbnigs Ramen brachten; Richt fo viel Land hab' er zu pflegen, Um feinen Finger brauf zu legen.

Er fprach: "wollt ibr fo lange rubn, Bis ich eine tapfre That kann thun;

440 An einem Konig will ich os beginnen Und kann ich mir ben Sieg gewinnen Und ihm die Kron' vom Saupte ziehen Und aus bem Feld ihn machen flieben, So follt ibr mir Kbnies Ramen geben,

445 All die Weile ich mag leben."
Ein Konig war Risolaus genannt, Allerander 30g in bessen Land Gen Cafarea vor die große Stadt. Den reichen Konia machte matt

450 Alexander und erfocht den Sieg Und nahm die Krone von dann mit sich. Als heim er darauf wieder tam, Gar leibige Botschaft er vernahm; Drob zürnete er offenbar.

455 Bon seiner Mutter Olympias war Sein Bater Philippus abgekommen Und hatte ein ander Boib genommen, Die war Cleopatra genannt. Da Alexander biefes fand

- 460 unde erz rehte vernam, vor sînen vater ginc er stân. er sazte di crônen dô, di er Nicolâô hête geroubit,
- 465 sînem vater ûf daz houbit:
  "hêr vater, nemet diz ze minnen,
  daz ih mit sturme hân gewunnen,
  unz ih mêr mac getuon.
  des habit ir êre unde ruom;
- 470 wene ein dinc, daz ih û clagen, unde in mînem herzen tragen; des hân ih vil svêren mût, ouh ne dunkit iz mir niwit gût: daz ir mîne mûter
- 475 Olympiaden di gûten mir ze leide verlazen hât unde einen ubirhûr begat mit einem anderen wibe. ih swere û daz bî mîneme libe:
- 480 sver disen råt håt gefromit,
  daz iz ime ze grözen unstaten noh comet."
  Ein rîter hîz Lysias,
  der stolz unde redehaft was,
  der was mit der brûte dar comen;
  485 des gwan er lutzelen fromen.
- des gwan er lutzelen fromen.
  deme was vil harte ungemach,
  daz Alexander so vil sprah;
  unde antworte ime smeliche
  unde frevilliche;
- 490 des mohter gerne habin enborn. des gwan daz kint grôzen zorn; einen guldinen naph grôz unde svâr, dar ane stunden blachmâl, hête Alexander an di hande.
- 495 den slûch er Lysiam vor di zande,

460 Und er es recht genau vernahm, Bor feinen Bater gleich er kam. Dort feste er die Kron,' die er Dem König Nikolao vorher Hatte in dem Kampf geraubt,

465 Seinem Bater auf bas Saupt:
"Herr Bater, nehmt mit Gunft bie Gabe,
Die ich im Sturm gewonnen habe,
Bis ich noch größres tann erringen.
Das muß euch Ruhm und Chre bringen;

470 Nur eines bas muß ich euch klagen Und es in meinem herzen tragen; Darob hab ich gar schweren Muth, Auch bunket mir es nimmer gut: Das meine Mutter ibr, bie aute

475 Olympias im Uebermuthe Berlaffen habet mir zum Leibe Und suchet unerlaubte Freube Bei einem andern Weibe.

3ch schwor' euch bas bei meinem Leibe: 480 Wer biefen Rath euch hat gegeben,

Dem wird fich großes Leib erheben." Ein Ritter, Lyfias genannt, War vornehm, in ber Red' gewandt, Der war ber mit ber Braut gefommen;

485 Deß hatte er gar wenig Frommen.
Dem war bas hartes Ungemach,
Daß Alexander folches sprach;
Antwort gab dieser ihm mit schnöben
Und mit freventlichen Reben;

490 Das hatt' er gern zurudgenommen.
Das Kind war brob in Born gekommen;
Eine goldne Schuffel groß und schwer,
Kunftreich verzieret obenher,
Hatt' Alexander in ber Sand,

495 Die schlug er vor bie Bahne gewandt,

daz si ime in di kele resen, unde sprah: "là dîne bôse rede wesen." Philippus ûf die tabelen spranc.

wande in sîn grôze zorn dwanc;

500 der strît ime niht wol gevîl. dô trat er fur baz unde viel, daz ime sîn schenkel zebrach; lasterlîchen er dô lach. in andirhalb fiel di brût.

505 dane wart neheiner gâbe lût's)
nieren nehein spileman,
wande dô iz alsô quam,
daz der kuninc der nider \* viel.
Alexander sîn bluot wiel; [V. Hs. 110<sup>d</sup>]

510 sin zorn in der zuo truoch,
daz er mit dem swerte erumbe slüch,
und swer då wider wolte stån,
der nemohte im mit dem leben nieht engån.
jich ne freiste nie den, der fernam,

515 war diu brût ie bequam.

Alexander gemâzet sich es tuo und giench sinem fater zuo und tête im heil sin bein und brât in und sine mûter in ein.

520 Unde alsô daz was gendet, dô wart ein bote gesendet und sagete Philippus daz, daz er bewaren hîze baz sîne burch z'Antoni<u>à</u>

525 und fûre dar mit her så
und nåme die burch in sine gewalt.
då waren die rêde manechfalt.
ez ware der sezmanne wille,
daz reiten sie under in stille

530 wie si sich von ime gezugen und in lasterliche betrugen

\*) Hier beginnt die Lücke der Strassb. Hs. 61. 804.

./46,/8.

Daß fie ibm fuhren in bie Rebl' binein, Und fpracht ... lag beine Schmebwart' fein." Bbilippus auf Die Tafel fbrang, Da ibn fein großer Born bezwann; 500 Der Streit ibm gar nicht wohl gefiel. Da trat er weiter vor und fiel, Daß feinen Schenkel er gerbrach Und fammerlich barnieber lag. Aur anbern Seite fiel bie Braut. 505 Es marb ba feine Bab' gefchaut: Mirgende fich Spielleute fanben, Da fich bie Sachen alfo manbten, Dag fo ber Ronig fiel im Lauf. Das Blut Alexandern wallte auf: 510 Sein beiffer Sorn bazu ibn trieb. Dag mit bem Schwert er um fich bieb, Und wer bagegen wollte Rebn, Mocht' ibm mit bem Leben nicht entgebn. 36 weiß von Beinem, ber's vernabm, 515 Bo barnach bie Braut binfam. Alexander groung ba feinen Sinn Und ging au feinem Bater bin Und machte wieder beil fein Bein Und foont' ibn aus mit ber Mutter fein. 520 Und als nun Diefes mar geenbet, Da fam ein Bote ber gefenbet Und fagete Bbilippo bies. Dag beffer er bemabren leg' Seine Burg zu Antonia 525 Und goge mit bem Beere nab Und nabme bie Burg in feine Gewalt. Dort waren bie Anfchlag' mannichfalt: Es war ber Lebenfaffen Bille,

Das besprachen fie unter fich fille, 530 Wie fie fich alle von ibm abgen

Und wie fie schandlich ihn betebgen

32

und si sich an dem besaten, der die burch for in behate.

Unde alsô der chuninch diz fernam,

535 harte sêre er sin erquam, er wolt es niht langer biten; den sun hiz er dar riten. Alexander sich besante.

wie stolzlich er dar rante!

540 helde folk gie im nôh, funf west ze hin zôch. einen sturm têt er mit listen und gewan die selben veste. fil frôliche er widere ze lante quam,

545 daz er neheinen scaden genam.

Nu vernement, waz, ih iu hie zale: for dem chunige in dem sale då vant er boten <u>Daries</u>, eines geweltigen chuniges, [V. Hs. 111a]

550 der den zins von sînem fater Philippus woldenfân,

wand er Dario was undertân. diz was <u>Darius</u>, <u>der in Daniël stêt</u>, der mit dem chriechissen chunige strêt; ???diz was, den Daniël slâfinde gesach

555 in einem troume, dâ er lach, dà sah er fehten einen boc und einen wider,

daz bezench die zwene chunige sider.

1.24 Red. 28, 14 daz Philippus den zins galt

1.25 july 19, 201 in Daries gewalt

560 dannen uber manegen tach, daz was dem sune ungemach: Darius wart umbe den selben zins erslagen. daz ich iu sal wäre sagen.

Alexander spranc ûf al gerihte 565 zuo der boten gesihte; des zinses er newiht galt,

Und ben als Berrn erfannten wieber. Der vorber war ber Burg Gebieter. Und als ber Ronia bies vernabm. 535 Groffer Schredt ibn übertam. Nicht langer wollt' er bamit weilen. Dem Sohn gebot er bin zu eilen. Alexander nach ben Seinen fandte. Bei! wie ftole er bortbin rannte. 540 Belbenvolf tam ju ibm noch. Runf Ring' er um bie Refte 20g. Einen Sturm macht' er aufs befte Und gewann biefelbe Refte. Bar frob that beim er miebertommen. 545 Da feinen Schaben er genommen. Bort, was ich nun erzähle, alle. Bor bem Ronige in bem Saale Darius Boten er ba fanb. Bom machtigen Ronig abgefanbt, 550 Bon feinem Bater Philippus ben Bins gu empfabn, Da er Dario war unterthan. Bon bem Darius berichtet Daniels Buch, Daß er ben Griechenkonig fchlug. Er war's, ben Daniel im Schlafe fab. 555 Als er in einem Traum lag ba. Er fab einen Bod und Wibber ftreiten, Das follte bie zwei Ronige bann bebeuten. Dag Philippus ben Bine gezahlt In bes Ronigs Darius Gewalt 560 Bon ba an über manchen Tag, Das war bem Sohne ungemach. Um ben Bins warb Darius erschlagen : Das will ich euch, wie's mahr ift, fagen.

Alsbalb fprang Alexander brauf

Bom Bine er ihnen nichts bezahlt'

3

565 Angesichts ber Boten auf.

Meranber.

er sprick framer beste neutra neutranderes ne-

wan dag er weite alver ein mider leit;
570 er weit ein heute fumb man;
dag er witte in winner gesent;
er ne witt in nimer gesent og hinnen tiger Curiethiant

575 die boten his er riten,
6 si erstarben an der stund,
daz sis ir hersen thien thunt:
also briggs so er des visues newiht wol-

er selt in sin de heime wern;
580 mit alsé gettner mage
er selte ime sin houbet fagen.
dis inbôt er isse alsé;
des wires de beten piewich und drè:
si wars vil fré, daz si des libes genasen,
585 und waren inter riuwich, daz er ir hér-

Under alich die wart gendet,
do wart die bote gesendet
und saget Philippus, was man riet
von einer siner unterthier diet,
590 von shoud manne se Thelemone,
daz sin inrehte wetten lonen,
der triuwen der enit in habe gangen;
al heten with ambren gevangen
und wolten manites wider in stellen.

595 Alexander term unitergesellen; framcolithen er dar zitt also dicke der steller man delt, in die burch er gienen; [V. Hs. 111.] den burgsten er dar tille flench, Und ihren Geren er boelich fcalt. Er fprach: "Euer Berr nur bann fich regt,

Wann Schatz er zu bem Schatze legt;
570 Er war ein gar zu bummer Mann,
Daß auf ben Zins von uns er fann;
Er wird ihm nimmermehr gefanbt
Von hinnen aus ber Griechen Land
In diesen meinen Zeiten."
575 Die Boten hieß er reiten.

575 Die Boten hieß er reiten, Eh' fle erfturben zu ber Stund, Daß ihrem Herrn fle's thaten kund: Bollt' er bes Binfes nicht entbehren,

Er wurde ihm ihn baheim gewähren;
580 Dann follte er ihm folder Maßen
Sein Haupt bafür zum Pfande laffen.
Dies entbot er ihm also;
Deß waren betrübt bie Boten und froh:
Sie waren gar froh, daß fie blieben am Leben,
585 Und traurig, daß bem Herrn ben Tob er
wollte geben.

Und als nun bieses war beendet, Da ward zu Bhilippo ein Bote gesendet Und zeigt' ihm an, worauf man fann Bei einem Bolke, das ihm unterthan,

590 Bon feinen Mannen zu Thelemonen, Daß fie mit Unrecht wollten lohnen Die Treu', die ihnen er erzeiget; Einem andern hatten fie fich zugeneiget Und wollten gegen ihn fich trotig ftellen.

595 Alexander nahm da feine Gefellen; Dahin ritt muthig er fobann, Wie's oftmals that der stolze Mann. In die Burg sogleich er ging; Den Burgarasen er bort sing, 600 die bösen er drahe stier, die guoten er draf erlieg und nam er soaz und gewant und alleg, dat ar da fant, und löhate alle alne man

605 mit dem, dag er då gewan.

und alser då wider reit,
då begagent ime ein mårör arbeit.
då wider reit ime Pausaning,
der ein richer marcgråfe was,

610 und fürte die chunigin in sine gewalt, —

à wie aere ers da so stêde engalt! —

daz was die scône Olimpias,

die Alexanders mûter was,

sînen vater lie, er tôt, went.

615 daz wart me da gitan rehte chunt.
Alexander was die helt frumedich;
den schilt zuht er vur sich;
und alser ime was wol naht,
uf rihte er sinen scaft,

620 sprancde dar Pautaniam gesach, durh sinen büch er stach; zuo der erde er in warf; er sprach: "dis. stiephäters ich nicht bedarf." Alexander sprach see den gesinden

625 und hir den marcgräfen ûfpinden;

a wie siech er slaan vater vant!
der wunden er newist genas,
die ime sluog Pausanias.

630 also Alexander heim quam, or giench fuze sinen vater stån; or sprach: "vater, wil du ivet sprechen, du maht dich heigen zechen." or sprach: "sun, du heiz in slån."

635 daz was vil schiere getän.

605 Alles, was fie ba gewannen. Und als er wider ritt hinaus, Da traf ihn größre Rub' zu Saus. Baufanias bot zum Rumpf fich bar, Der ein reicher Markeraf war,

610 Die Konigin bracht er in seine Gewalt, — Ach! wie sehr für immer er's entgalt! — Das war die schone Olympias, Die Alexanders Muiter was. Seinen Bater ließ zum Tob er wund.

615 Das warb sogleich vem Sohne tunb. Alexander war voll Apperteit; Den Schild zuck' er vor sich zum Streit Und als er ihm war nah gebracht, Erhob er seinen Schaft mit Mackt;

620 Er fprengte auf Baufaniam los,
Sab burch ben Bauch ihm einen Stoff;
Bur Erbe er ihn nieber warf
Und fprach: "Des Stiefvaters ich nicht bebarf."
Allexander fprach zu ben Gefinden

625 Und hieß aufs Pferd ben Grafen binben ; Er führt' in lebend in fein Land. Ach, wie flech er feinen Bater fand! Der Wunden er nicht mehr genas, Die ihm schlug Baufanias.

630 Als Alexander heimgekehrt,
Ging er vor feinen Bater werth;
Er fprach: "Billft, Bater, bu was fprechen?
Du magft an ihm dich heißen rachen."
Er fprach: "Seiß", Sohn, ihn niederschla'n."
635 Das wurde auch gar schnell gethan.

dar nách uber ummanejen tach Philippus da tot lach. . Unde also Philippus was begraben, do wart Alexander ze chunige erhaben. 640 starché wotts inte she gewalt; -do alrérist was er sweizzec jare alt, daz er mit listen und mit mahten sin riche wel berihten mehte. ich sage iu, wie ers began. 645 er nam sin allergetriwisten man, die ime se siner note ie waren einmuote. er sprach: "hêrre, wir ne haben nieuht ze bitene. wir mûzen her leiten 650 Chrischlands s'épon; dar an gedenchent, herre, daz man ie über ünser lant die allertariste chunege vant: des lazen wir die enkelten 655 die uns den zins hiezen gelten, hundert unde mê, daz in se laster ergê. daz wir des sinses werden los. swer då wil snellez ros, 660 beidiu wafen unde gewat, des toon ich ime alles guoten rat an alle sine erbeit: swer nech mit mir bestet, [V. Hs. 1110.] deme tel ich lib ande guet 665 unde trage ime imer willigen muot." unde aleer die gesagete, ir nichein langer dagetet; si sprichen alle stit einer sungen: got behaute une disen chunish jungen,

the large of the back is

Drauf nach nicht vieler Tage Frist
Der König Bhilippus gestorben ist.
Und als Philippus zu Grab gebracht,
Da ward Alexander zum König gemacht.
640 Kräftig wuchs ihm seine Gewalt, —
Da er war zwanzig Jahr' erst alt, —
Daß er mit Klugheit und mit Macht
Sein Reich in guten Stand gebracht.
Ich sage euch, wie er's begann.
645 Er nahm die allergetreuesten Mann,
Die ihm in Nöthen und Gesahren
Zu helsen eines Muthes waren.
Er hrach: "Lest ists nicht Säumens Zeit.

Ihr herrn, wir muffen in ben Streit, 650 Griechenland ju Chren; Bebentet beg, ibr Berren, Dag man ftate über unfer Land Die allertbeuerften Ronige fanb; Def mogen bie ben Lobn geniegen. 655 Die uns ben Bine zu zahlen biegen, Sunbert und noch mebre. Daß ihnen fich's zur Schanbe febre, Dag wir bes Binfes werben los. Wer von euch will ein schnelles Rof. 660 Beibes Baffen und Gewand, Das fchaff' ich alles ihm gur Banb, Er braucht barum zu forgen nicht; Wer noch mit mir im Rampfe ficht, 36 theile mit ibm Leib und But 665 Und trag' ihm immer willigen Muth." Und ale er bies gefaget nun. Da wollte feiner langer rubn: Sie fprachen alle mit einer Bungen : "Gott fcute ben Ronig uns ben jungen, 670 daz er mit genâden vil lange mûze leben in sînem rîche:

sô wê deme, der ime geswiche."
Er hiez dô gebieten herevart,
als im dâ gerâten wart;
dar zû was ime yil liebe.

675 er sante boten unde briefe ze Chriechen unde ze Mazedon, den bôt er den starchen lôn. ze Calabre er enbôt, daz sim hulfen zuo der nôt.

680 ein stat heizet <u>Nicomedias</u>, dà <u>Sancte Pantaleôn gemarteret was</u>. die fûrin sine hervart mit manegem helide, tûsent brâhten sie ime ze helfe. dô hîz er uber lant gebieten

685 mit trô ioch mit miete, daz sime ze helfen quâmen, alsô sie sîne nôte vernamen, unde swem daz versmâhte, daz er sîn houbet verlorn hête.

690 Vil êrhaft er sîn gerête scuof; des tages, dô er sich ûzhuob, sibenzech tûsent was sînes hers; daz schiffet er uber ein ende des mers unde hiez den zins dâ enfân;

695 daz was wider Dariô getân.
er fuor dannen in Şi<u>cilien</u> lant
und ferweltigôt alle, die er dâ vant,
unde tête sie <u>swergen</u> herevart,
daz sîn vater nie erwarb.

700 alsus mêret er sin hêr unde schifte sich då uber mere und fuor ze talewart unde verlie sich an die scarfen swert. Unde alsô die Rômêre dag fernâmen,

## 670 Dag lang bes Beiches er walte mit Gnaben.

Secretary of the Secretary Beb bem, ber weicht von feinen Biaben." Bur Beerfabrt bief parauf er laben. Sowie es tom ba warb gerathen; Darnach ftant ibm gar febr bet Ginn. 675 Er fanbte Boten und Briefe bin ... Bu Griechen unb au Manthonen ... Er wollt' es ibnen berriich lebuen. Die ju Ralabrien er entbot. Dafi fle ibm bulfen, in ber Roth. 680 Eine Stabt beift Micomebias, Bo Sanct Bantalenn gemartert was, Die gogen ju ibm mit manchem belben. Laufend fie jur Salfe Reliten. Da bieg er fagen burch bie Lanbe, 685 Er bot auch Lobn und brobte Schanbe. Daß fie ihm beizufteben timen. Sobald fie feine Dath vernahmen, Und wer au belfen ibm verfconidote. Dag ber fein Saubt verloren batte, 690 Die Ruftung werb mit Bracht getban; Des Tags, ba er bie Sabrt begann, Waren flebengigtaufent bes Beeres: Das fdifft er aber ein Enbe bes Deeres Und bieß es ba ben Bins empfahn: 695 Das warb Dario sum Schimpf gethan. Dann fube er in Gicilienland. Und bezwang, wen er ba fant, Und ließ fie fombren Beerebfahrt. Bas nie feinem Bater gut Theile warb. 700 Alfo mehrte er fein Beer Und fciffte fic ba über Meer Und fuhr binein ins Land bereit Und verlief fic auf bas Schwert im Streit.

Und ale ble Romer bas vernahmen,

705 à wie êrhafte sie im ze gegene quâmen! si brâhten im ze der stund silbers hundert tûsin funt unde einen mantel alsô edele, sô chunich under diseme himele

710 von pfellel noch von gimme nie neheinen mohte gewinnen, unde eine chorône, diu was al rôt golt; alsus macheten si in den chunich holt. diu gâbe was ime danc name,

715 des lobet er die guoten Rômâre. zehen hundert er mit ime nam, der von Rôme dar quam, unde fuor zuo Africanô, der Daries undertane.

720 mit gewalte reit er då durch ze <u>Kartagine</u> in die burch. die burgåre tåten ime die sicherheit; vil luzel er mit reit, wande si in ummuot wåren [V. Hs. 111<sup>d</sup>.]

725 wider Rômâre die mâren.

Dannen wurden sine boten gesant uber al <u>Meridien</u> lant, dannen in Bethaniam unde dannen in Galatiam.

730 <u>Kartanensen</u> er enbôt, sie ne chômen unde wurden undertân, er hiez si alle an daz crûce slân. Unde als si daz vernâmen,

newit langer sie ne wâren;

735 sie quâmen algerihte zuo des chuniges gesihte; si brâhten silber unde golt unde macheten in den chunich holt. er ne wolte ir goldes newiht enfähen, 740 er bestunt sie mit genâden.

- 705 Sei, wie freigebig fie entgegen kamen! Sie brachten selber ihm zu ber Stund Silbers hunderttausend Pfund Und einen Wantel von solchem Werthe, Wie wohl ein Konia auf diefer Erde
- 710 Bon Pfellel und von ebeln Steinen Noch nie gewinnen mochte einen. Und eine Kron', die war ganz rothes Gold; So machten fie fich den König hold. Die Gabe war zu Dank ihm fehr,
- 715 Drob lobte bie guten Romer er. Behnhunbert Mann er mit fich nahm, Da von Rom zurud er kam, Unb fuhr zu Africano bann, Der bes Darius Unterthan.
- 720 Da ritt er mit Gewalt hinburch Nach Karthago in bie Burg. Die Bürger gaben ihm ber Treue Pfanb; Gar wenig Reb' er ihnen ftanb, Da sie von Neib und Unmuth brannten
- 725 Gegen die Römer die weitbekannten. Bon bannen wurden feine Boten gefandt Ueber all Meridienland, Bon bannen in Bethaniam Und in bas Land Galatiam.
- 730 Den Karthaginenfern er entbot, Wenn fie nicht kamen Dienst zu tragen, Hieß' er ans Kreuz fie alle schlagen. Und als sie hatten bas vernommen, Saumten fie nicht mehr zu kommen.
- 735 Sie stellten schnell bereit sich bar, Wo ber König selber war; Sie brachten Silber ihm und Golb Und machten sich ben König holb. Ihr Golb das wollt' er nicht empfahn,
- 740 Doch nahm er fie mit Gnaden an,

mambia

wande si dûhten in frumich unde balt; er nam er ein tûsint in sîne gewalt unde fuorte sie in Egyptô allesamt unde stifte dâ z'êren sînes namen

745 eine burch, diu wart nah im genant.
der erfuore al diu lant,
er ne gesahe niemer neheine,
diu zuo ir mohte werden gezalt.

Him !

Babilonia ne wart nie sô wiht,
750 sô man sie noch ane siht;
Troja ne mohte sich z'ir niht gemâzen;
à waz Gapadotia gebrach,
daz si wâre alsô vast.
Pêde noch Kartagô

755 ir ne wedere was sô. rîcher was disiu burch noch, danne Rôme oder Antioch. Alexandria si hiez;

sînen namen er drinne liez.

760 dannen er durch daz laut brach,
er têde ein michel ungemach;
er was Dariô gram.
er stôrte Galilêam;

dâ wart in Nephtalîm lant 765 al ferhert unde ferbrant. alsô têt er Zabulôn. die rîchen burch Nâasôn;

er zestôrte Samariam; alsô têt er Zityam.

770 diz was, då Nåaman inne was, von der miselsuhte genas; er zestôrte ouch Bitaniam, då Judith Holofern sin houbet nam, unde zestôrte ouch Judéis lant; 575 dar nach wart Jérusalém ferbrant

unde Bethlehêm dâ bi stêt.

Denn tüchtig schienen sie und fühn; Er ließ eintausend mit sich ziehn Und führte in Egypto all sein Geer Und stiftete da zu seines Namens Chr'

745 Eine Burg, die ward nach ihm genannt. Wenn einer fuhr durch all die Land, Der sah so keine je auf Erden, Die ihr mocht' gleich gezählet werden. Babylonia so groß nicht war,

750 Wie sie noch jest sich stellet bar; Mit ihr konnt' nicht sich Troia messen; Ach was Gapadocia gebrach, Daß sie stand an Starke nach. Bebe und Karthago beibe

755 Konnten ihr nicht stehn zur Seite. Diese Burg war reicher noch, Als selbst Rom und Antioch. Allerandria sie hieß, Seinen Namen er ihr ließ.

760 Bon bannen burch bas Lanb er brach, Er that ba großes Ungemach, Denn er wat Dario gram. Darum zerftort' er Galilaam; Da warb auch Nephtalim bas Lanb

765 All verheeret und verbrannt.
So auch mit Zabulon er's that
Und Naason, der reichen Stadt.
Er zerstörte Samariam
Und ebenso auch Zitham.

770 Dies war, wo Naeman inne was
Und von der Mifelsucht genas;
Auch zerftorte er Bethaniam,
Bo das Haupt Holoferne Judith nahm,
Und zerstörte auch Judäaland;

775 Dann ward Jerufalem verbrannt Und Bethlehem, bas fiehet nah, 1434.

1. 30.

so niemen mit ime stret, 553, al biz er Tvre zuo treib. à waz ime dâ helede tôt beleib. 780 Tyre was ein stat grôz, daz mere si alle umbe flôz: dà wârn die mûre harte von quâdrestein gewohrt. mit îserenen spangen [V. Hs. 112.] 785 was al daz werch befangen, unde darzuo morter unde bli; wie mehte siu vester sin. m krisinim dri waren der mûre; 1 the Little and umbe waz solte si daz guot vertûren? 790 daz golt sie nie ne hâlen. si tâten die turne mâlen. daz daz rôte golt dar ab schein gemûset oben an den stein; dan zesviscen gingen de bogen, 795 si wâren al mit golde bezogen; die turne stunden vil nach: wit was der hof då. vil grôz scade, daz si Alexander zebrach durch sin ubermuotecheit; 800 siu was einer mile breit. er ne weiz in anders neheine scult. newan si waren einem chunige holt; daz was Darius rex Persârum. deme sie undertan waren. 805 Nu vernemet ouh ein ander. [M. 859(509)] zôzin sante Alexander unde hiez sînen knechte sagen in vil rechte, ob si in zô kuninge wolden entfån 810 unde ime werden undertan

> unde ime geben in sine hant di burc unde daz lant:

Zum Kampf mit ihm war keiner ba, Bis endlich er nach Aprus trieb. Ach, welche Schar ba tobt ihm blieb.

- 780 Thre war eine Stadt gar groß, Das Weer fie allenthalb umfloß; Da waren alle Mauern feste Bon Duaderstein gebaut aufs beste. Es war mit Eisensvangen
- 785 Das ganze Werk umfangen, 11nb Blei und Mörtel noch barein; Wie möchte fle wohl fester fein. Dreie waren ba ber Mauern; Was brauchte fle bas Gut zu bauern?
- 790 Das Gold verhehleten fie nie. Die Thurme ließen malen fie, Dağ bas rothe Gold warf hellen Schein, Gerieben oben an bem Stein; Dazwischen gingen bin bie Bogen,
- 795 Sie waren all mit Gold bezogen; Die Thürme ftanben fich fehr nah; Geräumig war ber Gof allba. Schabe, daß Alexander fie zerbrach In feiner lebermutbiakeit:
- 800 Sie war wohl eine Meile breit. Er wußte weiter keine Schulb an ihnen, Als bağ fie mochten einem König bienen; Darius rex Persarum weit bekannt, Der war's, bem ihre Treu fie zugewandt.
- 805 Nun vernehmt auch ein ander Beginnen, Alexander fendete zu ihnen Und befahl den Rittern zu fagen Und sie ernstlich zu befragen, Ob sie ihn wollten zum König empfahn
- 810 Und ihm werben unterthan Und ihm geben in feine Sand Ihre Burg und auch bas Land,

er wolde si lâzen leben unde woldin mit êren geben 815 unde mit gnâden lâzen unde faren sîne strâze. ob si des nit ne wolden, er sagetin, daz er solde ir lant zevôren

820 unde ire stat zestôren unde nemen in allen daz leben, oh si ime wolden widerstreben mit siheiner gewalt. 445, 1357. dô wâren dar in helede halt.

825 dô si die rede vernâmen, ze samene si quâmen. zô Alexandrô si santen, wande si sin niht nerkanten unde hiezen ime sagen.

830 er mohte gerne gedagen, wande si sin niht neforhten unde ze nihte ne bedorften. doch trügen sie ime willigen müt unde gåben ime gerne ir güt,

835 ob erz wolde durh minne. sus språchen si dar inne.

Dô der bote wider quam unde in Alexander vernam unde er ime gesagete rechte,

840 waz ime di gûten knechte ûz von Tyren enboten, von zorne begunder roten. vor ungemûte er nider saz; bî sîme lîbe er sih vermaz,

845 iz gienge in allen an den leben, daz si ime torsten widerstreben: er solde sih wol gerechen unde ir stat zebrechen. . Ass + 344 - 9 . M

Er wollte fie bann laffen leben and! Und ihnen alla Chre achen 815 Und wollte fle in Gnaben laffen. Und wieder fabren feine Straffen; Doch wollten fie ihm nicht willftebren. So wurde er mit feinen Schaaren All' ibr Land verbeeren 820 Und ihre Stabt gerfibren . Und nehmen ibnen allen bas Leben. Wenn fle ibm wollten miberftraben Mit gewaltsamem Bemahm. Da waren brinnen Selben führ. 825 Da fie biese Rebe vernahmen. Sie fogleich ausammen tamen. Bu Alexander bin fie fanbten. Da fie ibn noch nicht erfannten, Und fie hiegen ibm anzeigen, 830 Dag er mochte lieber fcmeigen; Ibn fürchtete won ibnen feiner. Und fie bedürften auch nicht seiner. Doch trugen fle ibm willigen Ginn Und gaben gern ibr Gut ibm bin. 835 Wenn er's empfangen wollte mit Minnen; Soldes fprachen bie barinnen. Da ber Bote wieberfam Und Alexander ibn vernahm Und ber genau gemelbet wieber, 840 Bas ihm jene guten Ritter heraus von Tyrus ber Stabt entboten, Begann vor Born er ju errotten;

Bei seinem Leben sich vermaß, 845 Es ginge ihnen allen an bal Leben, Daß sie ihm wagten zu widerstreben, Er wurde sich baller schon rächen Und ihnen ihre Stadt zerbrechen.

Vor Unmuth er barnieber faß,

Mieranber.

Dô nam er sîner fursten drî
850 — ih neweiz, niht, wi ir name sî —
unde sante si wider in di stat
unde hîz den besten sagen daz:
wâ si ir wîsheit tâten,
daz si in versmâten,

855 der Rôme mit siner craft under sih hête brâht unde alle criechische lant hête in sîner hant. wes si wolden wênen,

860 durh waz er dare quême.
daz si sih baz bedêchten;
si ne kanten in nit rehte.
er wolde mit sînen knehten
ir starke stat irvehten

865 undiz ne soldin niemer gefromen, iz solde in unrechte comen, si ne wordin ime undertân. nu vernemet, wi iz dô quam. dô di boten în quâmen

870 unde di burgère vernamen, waz di boten sageten, nit langer sine dageten; di boten si vingen, schiere si sie verhingen.

875 Dô daz mêre ûz quam unde iz Alexander vernam, dô gwan der helt gût eines zurnigen lewen mût. dô hîz er sîn here

880 mit schiffen varen in daz mere unde hîz di burg alumbevân. daz wart schire getân. unde alse di Tyrêrev vernâmen dise mêre,

Da nabm er feiner Rideften bret -850 3ch weiß nicht, wie ibr Rame fei -Und fanbte fie in bie Stabt und bief Den Allteften wieber fagen bieff: Bobin fie ibre Beisbeit thaten. Daß ben Ronig fie verfcbmibien. 855 Welcher Rom mit feiner Macht Sich hatte unterthan gemacht Und alles griechische Land with weet Satte auch in feiner Ganb. Bas man bei ihnen bachte, ... 860 Belde Macht er mit Ach brachte. Sie mochten beffer ve benchten, Und recht ibn gu ertennen trachten. Er tonnte leicht mit feinen Rnechten Ihre ftarte Stabt erfechten ; 865 Das möchte ibnen nimmer frommen, Sie tonnten nur zu Schaben tommen; Sie würben ibm benn- untertban. Run boret, was baranf begann. Da bie Boten wieber tamen. 870 Und bie Burger bies vernahmen Bas bie Boten ihnen brachten. Dicht langer fdmeigenb fle's bebachten ; Die Boten nahmen fie gefangen Und liegen alfobald fie bangen. 875 Als nun bie Runde bavon fam. Und Alexander es vernasm, Erfüllte es ben Belben aut Mit eines gorn'gen Lbwen Muth. Drauf hieß er alfobalb fein Beer 880 Mit Schiffen fabren in bas Meer Und überall bie Stadt umfabn. Das alles warb fogleich gethan. Als bies bie Tylle nun vernahmen, Bas ibre Feinbe unternahmen,

WHO WAY & DE

885 dô schoofen si ir were wider daz creftige here in der burh innen unde giengen an di sinnen. Alexander trûch in ubelen danc; 890 mit sturme er si sêre dvanc,

890 mit sturme er si sêre dvanc unde di dar inne wâren, daz sagih û zwâren, di werten ire selede alse tûrlîchen helide

895 unde vohten sêre her ze tale.
ih wil å sagen ir zale:
man zalte si då zestunt
mê dan an hundrit tûsunt;
des geloube, syer sô wile.
900 si irslûgen sô vile

Alexandris heris, daz di unden des meris von dem blûte wurden rôt. der wint der têtin starke nôt,

905 wander vil stark was, der selbe der da Boreas in den bûchen heizet unde di aller meist reizet daz mere mit den unden.

910 der schiffe slüch er zegrunde vile, daz si versunken unde di lüte dar in vertrunken. vil manic ouh då irslagen lach. dô Alexander daz gesach,

915 des sturmes hiz er abe stan unde hiz balde wider gan di schif in di habe, ob ich rechte vernomen habe. Do clagete Alexander

920 mêr dan sihein ander

885 Da ichufen fie fich Schut und Wehr Biber biefes fraftige Beer In ber Burg innen Und gingen auf bie Binnen. Alexander vergalt bas ihnen fcwer; 890 Mit Sturm bebranate er fie febr. Und die barinnen lagen. In Babrbeit tann ich euch bas fagen, Die fampften um ben eignen Berb Wie tabfre Belben mit bem Schwert 895 Und fochten fubn binab ju Thal. 3ch will euch fagen ihre Bahl: Bu fener Stunde gablte man Bobl mehr benn bunberttaufend Dann; Mag glauben biefes, wer ba will. 900 Sie erfcblugen ba fo viel Bon Alexanders Beere. Daf bie Wogen in bem Meere Von dem Blute murben roth. Der Wind bracht' ihnen arge Roth, 905 Denn beftig ohne Unterlaß Blies er, ben man Boreas In ben Buchern beifet. Der allermeift aufreißet " Das Meer mit feinen Wogen. 910 Bu Grunde murben gezogen Biel Schiffe und verfanten, Und bie Leute barin ertranten. Bar Mancher auch erfcblagen war. Da Alexander bas nabm mabr, 915 Bom Sturm befahl er abzuftehn Und ließ alebalb bie Schiffe gebn Und in ben Safen wieder tommen. Wenn ich's habe recht vernommen. Da flagte Alexander mebr

920 Denn jeder Andre in bem Beer,

sinen scade grôze, sîne liebe wîcgenôze. doh môser getrôsten sih des scaden ummâzlîch, 925 wander was ein listich man. vil grôze boume er gwan

unde hiz si ze samene spannen von kundigen zimbermannen unde hiz si mit steinen fullen.

980 daz was an sînen willen, svanner iz gefulte vollen hôe, daz er sîn ebînhôe dar ûf zô den turmen brêchte unde lange boume dar abe rikte,

935 di ûf di zinnen mohten gân. mit nîde wolder si bestân.

> Eilif tûsint von sînem here santer nâch boumen von den mere unde hîz di boume vellen

940 unde berchfride stellen ûf einen berch, heizet Lŷbanus, dà ûf stêt manic cêdrus. Lŷbanus in Arâbien stêt, dà der Jordânis ûz gêt;

945 Lŷbanus ist ouh der selbe walt, den der kuninc Salemôn galt kang wider einen kuninc, der hîz Hŷram. dem gab er halb Galileam, wandime di boume wol gevielen 950 ze zimbern unde ze kielen

ze zimbern unde ze kielen ze balken unde ze sülen.
man saget, daz holz gefülen ne muge niemer me durh regen noh durh sne.

955 Då Arabes dez hefunden

955 Dô Arâbes daz befunden, di Tyrô gûtis gunden,

Dan ibm fo viele waren ericoffen Seiner lieben Rampfaenoffen. Doch wufite er in feinem Betten Den großen Schaben zu vetschmerzen, 925 Denn er war ein Muger Mann. Viel große Baume er gewann Und ließ fle ausammen toannen Won ben tunb'gen Bimmermannen, Und ließ fie bann mit Steinen fallen. 980 Diefes lag in feinem Billen. Wenn er's gefüllt zur vollen Sob'. Dag er auf ibm feine Cbenbbb' So nabe au ben Tharmen brungte Und lange Baume baran bangte, 935 Die auf Die Rinnen Ehnnten gebn. Dit Gifer wollt' er fie bestebn. Elf Tausenbe von feinem Beere Sanbt' er nach Baumen von bem Reere Und biek fie bort bie Baume fallen 940 Und feste Thurm' aufammen stellen, Auf Lubanus, bes Berges, Soon, Auf welchem manche Cebern ftebn. Libanus in Arabien febt. Aus bem berbor ber Jorban gebt: 945 Lybanus ift and berfeibe Balb, Den König Salomon abbezahlt Einem Ronig, ber bieg Spram. Dem gab er balb Galifeam. Da ihm bie Baume wohlgestelen 950 Bu Baufern und zugleich zu Riefen,

Nicht burch Regen noch burch Schnee. 955 Da bas die Apaber erkannten, Die Aprus ihre Anns gewandten.

Dan faget, bag verfaulen. Richt konnen biefe Stamme je,

Bu Balten und zu Saulen,

nit langer si ne twalten. di iren walt falten: unsamfte si ane quâmen. 960 ein phant si in nâmen unde irslûgen ir då zestunt mêr dan ein dûsunt. dô Alexander daz vernam vier dûsint er dô nam 965 ûz von sînem here. daz ander lîz er bi dem mere und beval iz zvein fursten, di iz wol bewaren tursten, di er mit ime bråht hatte. 970 der einer hiz Glatte; der ander was Perdix genant. den bevalch er mit siner hant, di er då wolde låzen, unde vôr dô sîne strâze 975 hin zô dem walde vil wunderlichen balde unde bewarte sîne holden, di ime då zimberen solden ebenhô unde berchfride; 980 di behûtter mit fride, biz daz werc bereitet wart. dô kârter an di widervart. Alle di wîle do Alexandris here nâh den boumen fûr von dem mere, 985 dô wurden di Tyrêre, di rîchen burgêre. beide stolz unde balt; si ranten ûz mit gewalt. starke si sih râchen: 990 ein castel si zebrächen

> undir Alexandris man. stolzlîche hûben siz an.

Satten langer nicht. Gewalten Der Dereit. Die bort fallten ibren Belli : Unfanft fie an fle Bamen 960 Ein Bfant fie ibnen nabmen Und erschlugen ihrer aleich Debr benn taufenb in sinem Streich. Da Meranber bad vemabm. 965 Ausermablt aus feinem Been. Den anbern Meil Heft er beim Meers Und gab amei Rurften ibm als Gona. Gar mobl gethan en Rus und Trut. Die er mit fich geführet batte. 970 Der eine ber bief Glatte; Der anbre Berbix war genannt Denen befahl er mit feiner Banb. Die er ba wollte laffen, wir te Und fubr bann feine Straffen 975 Sin zu jenem Balbe Dem wunderbaren alfobaibe Und fchitte feine Dolben, Welche ibm ba simmern follten ... Cbenbobe und Berafrieben: 980 Die bebutete er mit Frieben. Bis bas Bert bereitet marb. Dann wandt' er fich jur Wieberfahrt. Die Beit als Alexanders Seer Rach ben Baumen fiche vom Meer, 985 Da fand bei benen in ber Stabt: Den reichen Burgern, Ruftung ftatt. Sie wurden fühn und ftolgemuth Und rannten aus in grimmer Buth,

Und wußten sich gar sehr zu rächen Und thaten ein Castell ihm brechen, Das Alexanders heer hatt' inne. Sie singen's an mit tholyem Singe.

eines morgenis frû mit fûre giengen si ime zuo. 995 si slûgen unde viengen. svaz si ir begiengen. swem des bedûchte. daz er untflihen nit ne mohte, der sencte sih an der stunt 1000 nider an des meres grunt. vor wâr ih û daz sage, daz man si in allem dem tage nie niren gesach, biz man di gruntfeste brach: 1005 do vant man si an des meres grunt; di quâmen wider ûz gesunt. Dô daz castel zebrochen wart, dô hûb sih dâ ein sturm hart; dâ wart michel gedôz. 1010 då was der strît vil grôz. då si volgeten den vanen. daz wart sêre ze banen dem, der iz mit dem libe galt. an zvei hundrit wurden gezalt. 1015 di den lib da verlorn unde den bitteren tôt corn. đi dà lâgen irslagen, daz willih û wêrlîchen sagen, di wâren Alexandris man. 1020 alsih mih versinnen kan.

stolzliche si triben 1025 di Criechen von der vesten. dô was dâ den gesten gescadit vil sêre, dô êrist quam ir hêrre

di von Tyre schieden dannen gesunt mit irn mannen. vil lutzil ir tôt bliben.

50

Eines Morgens in ber Reit. Bur Burg in Saufen munten fie. 995 Sie folugen und nabmen ba gefangen, Wen fie bon ibnen fonnten erlangen. Wer unter biefen es bebachte. Dag er umfonft mu flieben trachte. Der fentte fich gu biefer Cinub' 1000 Rieber an bes Detres Grund. In Wahrheit ich erech fage, Dag fie an biefem Sage Rirgenbs zu Geficht gefommen, Bis man bie Nefte eingenommen : 1005 Da fant man fle am Derrebarunb : Da Riegen fle bevauf gefund. Mis bas Caftell gebrothen warb, Da bub erft an ber Sterm gar bart; Da wart gewalt'ges Tofen 1010 Und beft'gen Chreits Erbefen. Da mit bem Rabnen fie rudten an. Bum Unbeil war bas bem getban. Der mit bem Leibe buft' bie Babl. An ameibundert war bie Rabl 1015 Derer, bie ba ben Beib verloren Und ben bittem Ind erforen. Die ba erfcblagen lagen, Das will ich filtwahr euch fagen, Die waren Alexanbers Dann. 1020 So viel ich mich entfinnen tann. Die aus Torus ichieben von bannen Gefund mit thren Mannen Rur wenige ihrer tobt bort blieben. Mit ftolgen Muth fie trieben 1025 Die Griechen von ben Reften ab. Doch fanben auch babei ibr Grab Der Feinbe viele; unb als noch gar Mit einer wohlbewaffneten Schaar

ze strite harte wol gare 1030 mit einer gewäßnder schare, do entwichen ime di geste in di burch veste.

Do Alexander sih bedächte, waz er getun machte,

1035 er hiz in samt heften
di schif mit manniscreften.
er hiz si starke spannen
mit ŷseninen lannen
ein benebin daz ander

1040 ouch hiz Alexander
di schif mit hûten bezien,
daz di unden dar in nit ne gien. 122.
des nam man gûte goume.
von den langisten boumen,

1045 di si ieren hatten, berchfride si dar ûf sazten unde tribin si zô den zinnen. alsus wolder gewinnen Tyrum di hêre stat.

1050 di dâ bî dem mere lach.

Diz sult ir rehte merken:
dô hîz er starc gewerken
machen ûffe schîben
unde zô der stat trîben

1055 unde hiz di mûren howen mit stehelinen gezowen. dô irhûb sih ein sturm grôz, starke man warf unde scôz von den einen zô den anderen.

1060 sêre mohtes deme wunderen, der ie diheinen sturm gesach: von der werlde, di dâ tôt lac, wart daz mere al ein blût, des wohs Alexandro sin mût. Der Herr ber Griechen vorwärts brang 1030 Und fie zu hartem Streite zwang, Da entwich ber Feind zum Gluck In seine feste Burg zuruck. Da Alexander sich bedacht, Was zu vollführ'n er habe Macht,

1035 Sieß er zusammen heften Die Schiff' nach Menschenkraften. Er ließ sie fest umspannen Mit ftarten Gisenlannen Be zweie zu einander.

1040 Auch hieß Alexander Die Schiff' mit Sauten umschlingen, Damit das Meer nicht konnt' eindringen. Beforgt ward dieses ohne Saumen. Sie nahmen die längsten von den Baumen,

1045 Die fie irgendwo gefället,
Darauf Bergfrieden wurden geftellet,
Die trieben fle zu ben Zinnen,
Alfo wollte er gewinnen
Torus, die bebre Stadt.

1050 Die ihren Blat am Meere hat. Das follt ihr nun recht merken. Er hieß da ftarke Gewerken Machen und auf Scheiben Zu der Stadt hintreiben

1055 Und hieß die Mauern ftogen Mit stählernen Geschoffen. Der Sturm, der sich erhob, war groß, Man warf mit aller Macht und schoß hinauf zur Burg, zum Feind hinunter.

1060 Sehr mochte biefes nehmen Bunber Den, ber nie einen Sturm noch fah. Bon ber Menge, die tobt lag ba, Barb bas Meer wie lauter Blut, Darob wuchs Alexander ber Muth, 1065 er bestunt si mit nide von den berhfriden, di wåren hôer dan di turme, do bestunt er si mit sturme. då wurden die scônen svibogen

1070 in daz wazzer gezogen unde di gemôseten steine. der mûren brach dô eine Alexander unde di geste, di dà was di beste.

1075 Dô si zer anderen mûren quâmen.
cêdirboume si nâmen
unde lange tannen;
bercfride hîz man spannen
unde rihte si ûf mit listen
1080 unde sazte si zô der vesten.

1080 unde sazte si zô der vesten. dò steich Alexander unde manic man ander ûf die uberisten were unde hîz sturmen sin here.

1085 dà nider an der erden hîz er den sturm werden. dô hîz man werch ûf schiben zô der mûren triben;

mit gezowe man di mûre brach; 1090 vil manic man dâ tôt lach.

man mohte då scowen wunder, sêre vacht Alexander. sîn schilt der was elfinbein, bezzer ne wart nie nehein;

1095 sîn helm der was ouh alsô gût, daz nehein swert dar durh wût. ouh hêter umbe di sîten ein svert von gûter snîten unde an der hant einen gêren;

1100 er frumte manigen sêren:

1065 Er bestund mit Elfer fle Derab von ben Bergfrieben, die An Hohen glichen Tharmen; Da brangt' er sie mit Starmen. Die schoben gewöllten Bogen

. •

1070 Burben ba ins Waffer gegogen Und die mit Gold verzierten Steine. Bon den Mauern brach da eine Alexander und seine Schaar, Die vor allen die beste war.

1075 Da fle zur andern Mauer kamen, Geberbäume fie ba nahmen, Dazu noch lange Lannen, Bergfrieben hieß man pannen Und richtete fie bin aufs Befte

1080 Und feste nabe fie ber Befte.

Darauf flieg Alexander

Mit manchem Mann felbander
hinauf zum oberften ber Wehre,
Befahl zu fürmen feinem heere.

1085 Unten auf bem Baben Barb Sturm von ihm geboten. Drauf ließ Maschinen man auf Scheiben hin bis zu ber Mauer eveiben. Bon Sturmgerath die Mauer brach,

1090 Gar Mancher ba erfchlagen lag. Mit Staunen fah man, wie am Streit Sich Alexanders Muth erfreut'. Sein Schild ber mar von Cifenbein, Wohl mochte nie ein bestrer fein.

1095 Sein heim war von fo festen Fug, Dag ihn mohl nie ein Schwert burchschlug. Auch hatt er an ber Seiten Ein Schwert von guter Schneiben Und in ber hand trug er ben Speer,

1100 Der brachte manche Bunbe fcwer:

daz sagih iu vor ungelogen. do gesah er den herzogen, dem Tyren was undertan, vor sih ûf di muren stan;

1105 den scôz er mit dem gêren durh unde faltin tôt in di burch.

> Dô tête der kuninc einen sprunc unde mit ime manic helt junc nider ûf di zinnen.

1110 di burg wolden si winnen.
vier tûsint lûtis mit ime spranc,
ellenthaft was ire gedanc,
mir ne betriege mîn wân.
dâ spranc iteslich man,

1115 daz er nah der stunt niemer mer ne wart gesunt. da was michele not; hundrit sneller helede tot von dem springene lach.

1120 ouh liden michil ungemach di criechischen geste, dà si brâchen di veste nider zô der erden. nie ne mohte werden

1125 ein mûre di bezzer ware; daz sagih û zware.

Då was daz velt vil wit, då was der bitteriste strit, von dem ih ie gehörte sagen. 1130 man ne sah då niemannen verzagen.

man mohte då degene scowen durch den helmen verhowen. man sah då manigen rîter junc durch den halsberch sô verwunt,

> 1135 daz er nit ne gnas in dem strîte, der dâ was.

er i a ki i dueta ur destalle e dikete i s

Fürwahr, dies Allies for geschaft, abei.
Den Herzog er alsbeide erseige.
Dem Tyrus unterthänig wor,
Er nahm ihn auf der Mauer wahr;
1105 Den schoff er mit dem Speere durch.
Und ftürzte tobt ihn in die Burg.

Da that ber Abnig einen Sprung Und mit ihm manche Helben jung Hinüber auf die Zinnen?

1110 Die Stadt wollten fie gewinnen.
Die mit hinüberfprang, die Schast.
Im Rampfmuth, bei viertausend war,
Wenn ich nicht irr! in weinem Sinn.
Gar Mancher sprang zum Unglud hin,

1115 So baß er von ben Stunden Konnte nimmermohr gesunden. Gewaltig groß war da die Noth; Es lagen von dem Springen tobt Der schnellen helben hundert Mann.

1120 Auch großes Ungemach begann Für die griechischen Gafte, Da fle brachen die Feste. Nieber zu der Erben. Es konnte niemals werben

1125 Eine Mauer, die beffer ware; Was ich euch fag', ift wahre Mare.
Im Felbe, das bort ift gar weit,
Da hub fich an ber argfte Streit,
Bon bem ich jemals borte fagen;

1130 Man fah ba keinen Mann verzagen. Da konnte man ber Degen fchauen. Durch ben helm hindurch zeufauen. Manch' jungen Ritter man wohl fah Berwundet durch ben halbberg ba,

1135 Dag er nimmermehr genesen Bom Streite, welcher ba gewesen.

Micranber.

e#1

darh di schilde für der ger unde makete manigun helt ser. in dem selben nitspile

der eine jeh der ander.
der wunder#h Alexander
der machete in den stunden

1145 er irelte des lites de menige; gebeizet was an brunje in eines wurmes hitte, manigen helt gitten

irlôseter des libes:

1150 des sit ine svibel.

hurnin was si vil veste;

or hete insnige grees liste.

ik wil to werkehen ungen,

vor den die de ligen irslingen.

1155 sô ne molte miemm ûf di erden gegûn; sô vil lach ir dá tôt, daz dâ in gagen wurden rôt des tiefen meris unden. 1160 in den seihin niunden.

di helete ven Tyre,
des lebenes vik gire, 1965.
di fuchten so di wilden swin,
wene daz nit solde sin

in was in beidenthalben webser eine vil lange wils in the lange will be wi

1170 då Bieib manic titra degen.
Do fuchten Alexandria man,
alsig heleden wed gesam.

Der Speer burchfuhr bie Schilbe und Er machte manchen Gelben wund. In biefem grimmigen Rampfesspiel

1140 Erlitt bes Ungemaches viel
Der Freund mit seinem Feind selbander.
Der wunderbare Alexander
Der schlug in biesen Stunden
Fürchterliche Wunden.

1145 Biel war bes Bolks, bas er erfclug. Es war bie Brunne, bie er trug, Gebeizt in eines Drachen Blut. Er löfete ber Helben gut Manchen Mann von feinem Leibe:

1150 Glaubt nicht, baß ich Falsches schreibe. Bon horn gar fest war seine Brunne; Er war von klugem, list'gen Sinne. Jest will ich euch in Wahrheit sagen, Bor benen, bie erschlagen lagen,

1155 Bermochte Riemand mehr zu ftehen Ober auf ber Erbe zu gehen; So viele lagen ihrer tobt, Daß in ber Gegend wurden roth Des tiefen Weeres Wogen.

1160 Bon Luft zum Leben hingezogen Warb fehr ber Threrhelben Schaar In biefen Stunden ber Gefahr. Wie wilde Schweine fochten die, Sonft hatten ibres Lebens fie

1165 Genoffen fürber nimmermehr. Das Weh war beibenthalben schwer, Denn eine lange Weile Flogen da die Pfeile So bicht, als wie der Schnee und Regen.

1170 Da blieb gar mancher theure Degen. Da fochten Alexanders Mann, Wie's tapfern helben wohl fieht an.

unde wichen wider in di burch. 1175 Alexander têtin unrecht. er verlôs dà manigen tûren knecht. vil zurnie war er dô. 1 xew bar mit nîde ginc er der porten zô: di dar ûffe waren. 1180 di thien ime scaden maren. di mirro hête dri turme. då geschit er abe mit zurne, wandime då leides vil gescach. mit sînen fursten er dô sprah 1185 unde nam iren heimlichen rat, wi er gehandelte di tât. er sprach: "nu râtent mir, des ist zît, wandir vil wise lûte sit: nement nû dise di uberin hant. 1190 sô spottet man unser in daz lant. Ime rieten sine fursten, di ime râten tursten. daz er sante ubir sê did 1987 98 unde lieze heris comen me 1195 unde hieze mangen richten unde tête di turme brechen mit starmes gewalt. schiere wurden da gestalt zvo unde sibinzich mangen 1200 mit hurden wol behangen. gemannet unde geseilet; di wurden in dri geteilet unde wurden getriben zô der burgh; do ware da eines friden durht. 1205 in di burch wurfen si dô beide spåte unde fro criechis fûr unde wite, daz was Alexandris site:

مرخ

Doch brachen fich bie Tyrer burch Und wichen wieber in bie Burg. 1175 Alexander verfubr mit ihnen folecht. Er verlor ba manchen theuren Rnecht. Noll Rornes warb er ba. Mit Rampfluft ging ber Bfort' er nab: Belde auf ber Mauer fanben, 1180 Bu groff'rem Schaben ibm bas manbten. Drei Thurme batte biefe Pforte. Da fcbieb mit Born er von bem Drie. Beil ibm bes Leibs ba viel gefchab. Mit feinen Würften fbrach er ba. 1185 Bilog insgebeim mit ihnen Rath, Die er pollführete bie That. Er fprach: "Gebt Rath, jest ift es Beit, Da ibr gar weife Leute feib: Erhalten bie bie Dberbanb, 1190 Go wird und Spott in biefem Land." Es rietben bie Genannten. Die fich bes Rathe verftanben, Er folle fenben übers Deer Und fommen laffen Leute mebr 1195 Und Sturmmafdinen ftellen. Um ibre Thurm' zu fallen In gewaltigen Sturmen. Schnell murben zu ben Thurmen Geftellet zweiunbfiebzig Mangen, 1200 Mit Burben alle mohl behangen, Bemannt und aufgeftellt mit Seilen : Die theilte man zu breien Theilen. Sie murben zu ber Burg getrieben, Da mare Friedens Roth geblieben. 1205 In bie Burg ba marfen fie Beibes fpate fomie frub.

Griechisch Feuer und Brennholz auch, So mar es Alexanders Brauch:

cristian für conter wirken 1210 unde at the der sienense merken. von William des guante daz if in deli waterere ibran. daz Warf er in so der bush. de mite brinter di turne durch 1215 unde matthem vil lierten stein de se bleir des bargire schein. si no modin von det zinnen gån. wande si no turaten de niwit lancer stân vorden fiels forkton. 1220 Alexander dans so der porten. mit nite er at der nieet brech: siner helede vil de 101 lach. ine wire dock hiden me geschit; no faritterial designations and a 1225 unde manigut mehigen werf, systems ad walder inc whole of burn wesen viliation with the training ne hôter at mit den fore unde mit dell'mangen nit bestin : 1230 daz sult ir wiszen ine wan. Alexander wolde sin vallen reches. er hiz di tuttio nider brechen. di daz für hôte verlazen; der richestin bargère, di dar inne sazen. 1235 hiz er: drivibleist flor unde blitden unde bien wider show fursion data di erraaniouder dien unit and and des siere: des er die ram. 1240 were enistin well-heilfeld men. er ne wurdis niemer frée : wandiz gescale line also. dagrime mé litte tôt blois, de ...

der senen: it it di whiteli.

Er tonnte griedlich Meuer Geneiten, 1210 Und Reiner wufte au entidelben. Dit welchen Ranften bas geftab. Dag er's im Boffer brennen fab. Das marf er ibnen in bie Burg. Damit brannt, er bie Eharme burch 1215 Und manichen gar harten Stein. Richt wollt' ein Mann bort langer fein. Sie mußten von ben Binnen gebn, Richt langer tonnten fie bort ftebn. Beil Alle Aurcht vor'm Beuer swang. 1220 Alexander in ber Bfante brung, Er broch fie ein mit Bornesmuth ; Biel Gelben lagen tobt im Blut. Ibm ware geworben Leibes noch mehr; Sielt Feners Auscht fie wicht fo febr 1225 Und mancher Feuerwurf ber Mangen, So mar' bie Burg auch ju erlangen Geworben ibm gar thener. Satt' er fie mit bem Bener Und mit ben Mangen nicht bestoungen; 1280 Dies fei euch obne Trug gefungen. Mlerander wollte voll fich rachen, Er bieg bie Thurme nieberbrechen, Die von bem Reuer waren verlaffen. Der reichften Burger, Die baringen fagen, 1285 Ließ er breitaufent fangen. Ließ blenben fie und bangen; Für bie brei Mürften er fo fanb. Erfat, bie er hinein gefanbt. Des Sieges, ben er ba gemann, 1240 Bar er ein gut bebachter Mann, Doc murbe er ben nimmer frob. Denn mit bem Sieg verhielt fic's fo, Dag ihm ber Leute tobt ba lagen,

Das tann ich euch in Wahrheit fagen,

1245 dan der in Tyro ware
geste oder burgêre.
Zestôret lach do Tyrus.
di stifte sint der kuninc Apollonius,
von dem di buoch sagent noch,

von dem di buoch sagent noch,

1250 den der kuninc Antioch
ubir mere jagete,
wander ime sagite
ein rêtisle mit forhten,
daz was mit bedecketen worten

1255 gescriben in einen brief, daz er sines selbes tohter beslief. ouch ist Tyrus di selbe stat, dar Chananéa unsen hêrren bat, daz er si getrôste

1260 unde ir tohter löste
mit sîner volleiste
von dem ubilen geiste.
då gewerte si unser hêrre
durh sînes selbes êre

1265 unde machete då zestunt ir tohter gesunt.

Dô cunte Dariô ein man, der ûz von Tyren entran, wi der kunine Alexander 1270 hête in sinem lande.

sîne lûte gevangen geblindet unde irhangen unde gewôstet sîn lant, unde daz ouch wêre verbrant 1275 Tyrus unde lêge in colen,

unde daz laster wolde dolen.
dar umbe mohter sich gescamen
sines kuninclichen namen,
daz er in mit gelfe

ayou. s. Tyn

1245 Mehr noch, als in Tyrus waren Frembe ober Bürgerschaaren. Berstört lag Tyrus ba, die Stadt, Die einst König Apollonius gestiftet hat, Bon dem die Bücher melden noch.

1250 Daß ihn ber König Antioch Ueber Meer jagete, Da er bie Antwort fagete Des Räthfels, bas er ihm gegeben; In bunkeln Worten mit Wiberstreben

1255 War geschrieben in einem Brief.
Daß er seine eigne Tochter beschlief.
Auch ist Thrus bieselbe Stabt,
Wo bie Cananderin unsern Herren bat,
Daß anabig er sie trofte

1260 Und ihre Tochter löfte Mit feiner mächtigen Retterhand Bon des böfen Geistes Band. In feiner Warbe vollem Maß Gewährte unser herr ihr bas

1265 Und machte zu berfelben Stund' Des Weibes Tochterlein gefund. Dario kundete ba ein Mann, Der aus ber Tyrerftabt entrann, Bon bem König Alexander,

1270 Wie in feinem Lanb' er Seine Leute hatte gefangen, Und geblendet und gehangen, Wie er verwüftet hatt' fein Land, Und bag auch Thrus ware verbrannt,

1275 In Rohlen läge zerfallen, Der Schand' anheim gefallen. Er möge es boch wohl bebenken, Und nicht ben Königenamen franken, Wenn er mit einem mächt'gem Heere

1280 Nicht fogleich geruftet mare

schire ne quême, dô er ir nôt vernâme.

Der rîche kuninc Darius, der antworte ime alsus:

1285 "der kûne Alexander, der tuot alsein tumber unde alse ein kindischer man, der sih versinnen nit ne kan; daz wirt vil lichte sin val,

1290 wander dar umbe sal sîne êre verliesen oder den bitteren tôt kiesen, er ne vare schiere wider heim." doh wart er des inein.

1295 dô er ginc ze râte, daz er ime sante drâte einen guldînen bal scône unde sinewal. ouch santer ime zehant

1300 zvêne hêrliche scuochbant
unde ein lutzil goldis in einer laden —
er wânde, daz er ime gescaden
mit nichte ne mohte,
biz daz erz besûhte; —

✓ 1305 unde hiz von disen drin sachen einen brief machen, der ime rechte bescheinte, waz dise gåbe meinte. Mit dem balle meinter daz.

1310 daz ime gezême michilis baz, daz er mit anderen kinden des balles spilen gienge, dan er sine lûte vienge unde di slûge oder hienge.

1315 dar só meinten die scuochbant, di er ime ouh hête gesant, Und ber Stadt zu Bulfe tame, Sobald er ibre Roth vernabme. Darius brauf, ber Ronig reich, Befchieb ben Boten alfogleich:

1285 "Der fühne Alexander Thut wie ein ungewandter. Ein thorichter und finbifder Dann, Der nichts mobl überlegen fann; Das wirb gar leicht zu Kall ihn bringen,

1290 Denn er wirb mit folden Dingen Siderlich bie Ebr' verlieren Ober ben bittern Tob fich füren, Biebet er nicht fcnell von binnen." Doch tam ihm alsobalb zu Ginnen,

1295 Da er ju Rathe ging mit fich. Daß er fofort ibm liftiglich Bufanbte einen golbnen Ball Bar icon und rund allüberall. Much fanbte er ihm gleich bazu

1300 Brei herrliche Banber fur bie Schub, Und ein Stud Bolbes in einer Laben - Er mabnte, baff er ibm zu ichaben In teinem Stude fei im Stanbe, Bis er bas Gegentheil erfannte: -

1305 Er ließ zu biefen breien Sachen Einen Brief machen, Welcher jenem flarlich zeigte, Marum bie Baben er ibm reichte. Er meinte mit bem Balle bas,

1310 Es zieme wohl bem Ronig bag, Dag er mit andern Rindern ginge Und feinen Ball im Spiele finge, Als baf er feine Leute finge Und fie erschluge ober binge.

1315 Daß er bie Banber auch geschicht. Damit war ber Sinn ausgebrudt,

day ime Almentilery, 19 8 1 unde dar so mente autor tagelich dienen solde ... 1320 also vil se ar wolfe. ouh meinte daz attiken ander der day ir vil relits maskes suit. dag the valer were a strick and sin recitor minute. 1925 ando daz er oak golde to dit de leben mit dem golde, bir daz er helte queine. unde missaulie aikt all atas unde oth schiere beim site 1330 undo ob er siwit hings him . oder tite wider since willen. er hiez in mit besuites villes: Do Alexander don batch goles. vil harde multers line was 1335 daz er in mit hesenien welde alin. sine hoten Merce alle Min. der botte einer un has surah: "hôrre, me triot une nehula unremach. wande dag no ware siwit resist. ... 1340 svá sihela über kaseks ther botescaft tribe daz or dar umbe Wit Miles. ne schendet niwit dieser namen : wir Jehen Malle smaen. 19 19 19 1345 daz under desni Munistren allen neheiner mach solfu gevallen in 12 der mit sullier fruitishelten in sin here whire himt deith and a alsir, herre kunito tat

1350 nu bedwinnt theten milk

unde habit wiele mige. \* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Daf Ronia Alexander 11nb anbre miteinanber Tag für Tag ibm bienen follte, 1320 Go viel ale er es haben wollte. Auch wollt' er fagen mit bem Golb - 3ch fag's, bamit ibr's merten fout -Daß fein Bater ibm auf Chre Dach bem Rechte Binener mare, 1325 Und baf er folang follte leben Bom Golbe, bas er ibm gegeben, Bis er gur Beimath wieber fame Und feinem Denfchen etwas nahme; Er folle beimaureiten eilen, 1330 Doch wolle er etwa lange weilen Und wiberftreben feinem Ginn, Lag' er mit Ruthen veitfchen ibn. Da Alexander las ben Brief, Raut' Unmuth ibn im Bergen tief. 1335 Dag er ibn veitiden wollt' mit Ruthen. Die Boten ließ er bafür bluten. Der Boten einer zu ibm fprach: "herr, thuet uns fein Ungemach; Das war' in teiner Beife recht, 1340 Bo irgenb einer eurer Rnecht' Eine Botichaft für euch truge, Dag man barum ibn nieberichluge. Go fcanbet boch nicht euren Ramen; Wir all' befennen euch zusammen, 1345 Dag unter biefen Ronigen allen Une feiner fann, wie ibr, gefallen, Der mit foldem flugen Sinn Sein Seer führt' burd bie Lanbe bin. So wie, herr Konig, ihr es thut. 1350 Bezwinget benn auch euren Muth Und bebanbelt une mit Dlagen.

Wie burften wir es laffen,

daz unser herre uns gebet, 823. durh Mheiner challe most? 15 8 100 1355 Alexander beliebte sik; den boton wart er gnôdich. er he welv in nivel durh di scult: or gab in wider day solbe solt. daz ime von Dario cusm. 1360 er språh: vil ubile daz genam: daz mich drowete sesian Darius, ther herre. waz sel der rede mère: er ist ein unversumen mons 1365 er hát glithe getána (1984) alse der blåde honesvært. sulfit list with mothers with the street of a sventer machine list vernimet. durk sine blodicheit wirt er ingremet, 1370 er ne tar dår måber comen aiet. al bellender fliet also hat Darius getin; er ne far mir niemer hestin. wander let ein tember. 1375 er zuckt zih in einen cumber. da er nit ur no mes comen. sinen brieb han ih wol vernomen. diu gabe ein ander meinet. den mir der brief bescheinet 1380 "Den bat hit er mir gesant, då mite hat er mir bekants at the daz iz alliz an mir sel stan daz der kiniel hát ambeván, a : unde in herre sale werden. 1385 noh an diser erden ubir alle di riche. di sint in ertriche. unde ubir alle di lent

70

Bas unfer berre und gebot: Um irgenb einer Rabe und Wath ?" 1355 Alexander bebachte fich, Sprach mit ben Boten gnabiglich. Er fcalt nicht mehr ob biefen Dingen. Das Gold bien er aurud fie bringen. Das von Darius kommen was. 1360 Er fprach: "Gar Abel pagte bas, Dag mich brobete gut febiagen Ronig Darins, euer Bert. Bas foll es nun ber Rene mebr: Er ift ein unbefonnener Mauns 1365 Er bat in gleicher Beif' getban-Wie mobl ein bibber Sofbund thut. Bon folder Art ift beffen Duth: Wenn Rachts Der ein Geraufd vernimmt, In feiner Schwachbeit er etonimmt. 1370 Doch waat er nimmer fic que nab'ner. Mit lantem Benten fliebt er bann. So bat Darins fich verhalten, ... Er wagt mir nimmer Stanb zu balten, Da er ja banbelt, wie ein Dummer. 1375 Er fturget fich in einen Rummer, Aus bem er nicht beraus wirb tonmen. Bobl bab' ich feinen Brief bernommen : Doch fein Gefchent was anbres meinet, Als bas, mas mir ber Brief bescheinet. "Daß er ben Ball mir zugefanbt," 1380 Damit bat er mir nur befannt. Daß Alles mir foll eigen fein. Bas nur ber Simmel foliefet ein, ... Und ich noch herr foll werben annie 1385 Dereinft auf biefer Erben in die bereits Ueber all' bie Reiche, Die auf bem Erbenreiche,

Und über bie Lande aller Orten, Gene

di ie wurden genant.

1390 Er sante mir ouh zvê schûh bant.
dâ mite hâter mir becant,
daz er sih mir ze eigene wil geben
unde mit mînen gnâden lehen
unde mîn dienist wille sîn

1395 z'allen herverten mîn.

mit dem golde, daz ir mir habet brâcht,
dâ mite hât er gedâcht,
daz mir eineme daz gezeme,
daz ih den zins von ime neme

1400 unde ouh alle erdische lant bedwinge zô mîner hant." Diz screib Alexander dô unde santiz Dariô unde embôt îme dâ mite.

1405 daz er noh drî mânede bite, er ne woldiz niwit lengen. zehenzic tûsint wolder bringen ubir daz wazzer Eufrâten vor di mêre Babylônjen.

1410 er sprach: "sint daz er zinsis von mir gert, er wirt is aldå gewert mit so getåner måzen, daz er mir můz låzen ze phande sîn houbit

1415 eder ih werde beroubit mines libes unde miner manne. unde ob ih zageliche danne von dem volcwige flie, sô gelôbe ih, daz mir geschie

1420 dane vorder niemer mêre frowede, gût noh êre. alsus wil ihz bestân." unde alse Dariô der brieb quam under in gelas, Die jemals find genennet worden."

1390 "Er sandte auch zweier Schuhe Band;
Daburch hat er mir bekannt,
Daß er zu eigen fich will geben,
Und nur nach meiner Gnade leben
Und will hinfort der Dienstmann mein

1395 Auf allen Herresfahrten fein. Und mit dem Gold, das ihr gebracht, Damit hat euer Herr gedacht, Daß mir allein das zieme wohl, Daß Zins von ihm ich nehmen foll

1400 Und auch all biefer Erbe Land Bezwinge unter meine Hand." In folder Beif' fcrieb Alexander. Das Schreiben bem Darius fandt' er; Bugleich entbot er ihm bazu,

1405 Daß er ihm geb' brei Monben Ruh; Dann aber woll' er nicht mehr weilen, Mit hunberttausenb werb' er eilen hin über Cuphrates ben Strom Bor bie berühmte Babylon.

1410 Er fprach: "Da er ben Bins begehret, Wird er von mir ihm bort gewähret In folcher Art und folcher Maßen, Daß er bafür wird muffen laffen Zu Bfande mir fein eigen Haupt,

1415 Ober ich werbe felbst beraubt Meines Leibes und meiner Mannen, Und wenn ich feiger Beis von bannen Aus bem Bölfertampfe flohe, So wünsche ich, daß mir geschähe

1420 Fürber bann zu keiner Zeit Ehre, Gutes ober Freud'. Also sei's von mir bestanden." Als nun Dario kam zu Handen Der Brief und er den Inhalt las,

Alexander.

1425 alse då gescriben was, zornliche er uf fuor. bi sineme riche er swör, "iz wurde ze scanden dem tumben Alexandren

1430 daz ertrich ie beschalt; er ist worden zebalt. er ne gewinnit is niemer fromen, daz er ie getorste comen durh min laster in min lant;

1435 des sol er werden gescant, sô daz erz niemer mêr ne getû, wander irhebet sih ze fruo."

Dô sante Darius einen brieb zvein herzogen, di ime wâren lieb.

1440 der eine der hiz Marius, der brieb nennet in alsus, unde der ander Tybôtes. er hiz si sêre biten des, daz si gegen Alexandren kêrten

1445 unde im daz lant werten unde sines hôhmûtes widerstiezen unde ubir daz wazzer nit ne liezen Eufrâten heim ze lande varn; daz si daz wolden bewaren

1450 unde mit strite in bestunden unde brêhten in gebunden, nu er dar nâh strebete, daz er ubir alliz, daz dâ lebete ieren an der erden

1455 der höiste wolde werden; daz solde an einen galgen wesen dò der brieb wart gelesen, dò sprachen di herzogen: "Darius ist harte betrogen.

1460 er heizet uns den man vån,

1425 Wie ihm barin geschrieben was, Fuhr er in Jornesmuth empor. Bei seinem Reiche er ba schwor: "Dem bummen Alexander werbe Die Gerrichaft über biese Etche

. . . .

1430 Bu feiner Schand' bestritten;
Bu breist sind feine Sitten.
Es wird ihm nimmermehr zu frommen.
Daß er je gewagt zu kommen
Bu meinem Schimpfe in mein Land;

1435 Def foll er werben felbst zu Schand', So daß er nimmermehr es thu', Er greift ja gar zu eilig zu." Darius einen Brief brauf schrieb Zweien Kürsten, die ihm lieb.

1440 Der eine, Marius genannt, Go macht ihn uns ber Brief bekannt; Thbotes war ber andre Mann. Er lag mit Bitten ihnen an, Daß fle fich gegen Alexander kehrten

1445 Und ihm ins Land zu kommen wehrten Und gegen feinen Sochmuth fliegen Und ihn nicht übers Waffer liegen Landein über ben Gubhrat ziehen; Sie follten fich barum bemüben,

1450 Im Rampfe tapfer mit ihm ringen Und ihn gebunden zu ihm bringen; Da er barnach nun einmal ftrebte Daß über Alles, was ba lebte Rur irgend auf ber Erben

1455 Er ber höchste möchte werben, So folle bas werben am Galgen wahr. Da biefer Brief gelesen war, Alsbald bie beiben Fürsten sprachen: "Darius irrt in biesen Sachen,

1460 Er heißet fangen uns ben Dann,

dem alle di lant sint undirtân unde der di fursten håt gevangen unde des wille ist irgangen

575. ubir Jhêrusalêm unde ubir Tyre.

1465 sines selbes ist er gire. ///2 Rôme unde Egypte lant stânt beide an sîner hant. er bedwanc Kartaginen di burch: mit gwalt reit er då durh.

1470 er håt ouh manic ander lant verwunnen unde verbrant. bedwungen unde zestôret, der ein teil Dariô hôret. daz hát Darius al versezzen.

1475 Alexander håt sich vermezzen, iz gê ze scaden oder ze fromen, wil ime Darius ingagen comen. er wil in menlichen entfan unde mit volcwige bestân.

1480 er wil unsen hêrren aller sîner êren verstôzen oder crenken. Darius sol sih bedenken unde handeliz noh mit sinnen.

1485 er mah sin lichte gwinnen scaden unde scande in sînes selbis lande."

Von den zvein herzogen dô reit ein bote ze Dariô.

1490 unde alser vor ime quam unde dise botescaf vernam, sêre zurneter des. einen herzogen, der hiz Mennes, unde dar zô hundirttûsint man

1495 er vil schiere gwan. di santer dô

Dem all bie Lanbe find unterthan, Und ber bie Fürsten hat gefangen, Deß Wille weithin ist ergangen Uber Berusalem und Tyrus Stadt,

1465 Der nach ihm felbst Berlangen hat. Rom und ber Agypter Land Stehen beibe in feiner Sand. Er bezwang Karthago bie Burg, Mit Gewalt brang er ba burch.

1470 Er hat auch manches andre Land Überwunden und verbrannt, Bezwungen und zerstöret, Das theils Dario angehöret. Das bat Darius lassen bangen.

1475 Alexander hat fich unterfangen, Es geh' zu Schaben oder Frommen, Will ihm Darius feinblich kommen, Mannhaft will er entgegen gehen, Und ihn im Wolkerkampf bestehen.

1480 Er will unfern herren Aller feiner Chren Berauben ober franten; D'rum foll Darius fich bebenken Und handeln mit verftand'gen Sinnen

1485 Er tann fonft leicht für fich gewinnen Schaben und bie Schanbe In feinem eignen Lanbe."

Drauf zu Dario warb gefanbt Ein Bote aus ber zwei Fürften Lanb.

1490 Und als der Bote vor ihn kam, Und er der Fürsten Red' vernahm, Erzürnt er heftig über dies. Einen Herzog, welcher Mennes hieß Und bazu hunderttausend Mann

1495 Gar balb er feinem Dienft gewann. Diese fanbte er ba entgegen

dem hêrren Alexandrô wol ze strîte gare in gagen unde hîz den zvein herzogen sagen:

1500 "liezen si in ubir daz wazzer comen, si ne gwunnen is niemer fromen, wen laster unde cumber, daz wesset in dar under unde scade unde scande;

1505 ob der mûliche Alexander sinen willen då geendet, si werdent is geschendet vil lihte an irn libe unde an kinden unde an wibe

1510 unde ouh an irn gûte. sus ist mir ze muote." Den herzogen beiden wart vil leide,

dô in der bote sagete,
1515 waz er vernomen habite.
si ne tursten is niwit lâzen,
si ne wereten di strâzen
dem stolzen Alexandrô.

ze râte gingen si dô.
1520 Marios unde Tybôtes
ze râte wurden si dô des,
daz si sante algerichte
ubir al ir gerichte;
di si ze samene brâhten.

1525 di mohte man âchten ane vierzich tûsunt. dar nâh in curzer stunt genante sih Alexander unde mit ime manic ander.

1530 wande si hâten stâten mût. si schiffeten ubir di eufrâteischen flût. ze êrist si ze stade quâmen.

Mleranbern bem taufern Degen, Bar wohl bereit zu folagen, Und bieg ben zwei Bergogen fagen, 1500 Ließen fie ibn über's Baffer tommen, Das wurde ihnen nimmer frommen, Sonbern Schimbf und Rummer werbe Daraus erwachsen ibrem Berbe, Und Schab' und Schanb' fie treffen bann; 1505 Wenn iener friebenftbrenbe Mann, Bas er ba wolle, babe vollenbet; Sie murben felbft baburd geschanbet Bar leicht an ihrem Leibe. An Rinbern und am Beibe 1510 Und bagu ibr But verlieren. Solches werbe ich vollführen." Die Bergoge beibe Ramen febr zu Leibe, Da burch ben Boten Antwort tam, 1515 Bas ber beim Ronige vernabm. Nicht wagten fie's etwas zu laffen, Berfverren mußten fle bie Stragen Dem folgen Meranber. Es pflogen mit einanber 1520 Thbotes Rath und Marius Und wurden eins in bem Beschluß, Daß alfobalb fie fanbten Umber in ibren ganben. Die fle gusammen brachten, 1525 Die fonnte man wohl achten Un bie vierzigtaufenb Dann. In nicht langer Frift fobann Ram Alexander mutbig an Und mit ibm mancher anbre Mann, 1580 Dieweil fie hatten flaten Muth.

> Sie schifften über bes Euphrats Flut, Zuerft fie ans Gestabe kamen

dô di herzogen daz vernamen, mit zorne vôren si îme ingagen 1535 unde wolden îme fitzlichen scaden. dâ hûb sih ein sturm grôz; ein dûsunt blib dâ tôt von criechischeme kunne, ê Alexander den vort gwunne.

1540 Alexandrô muowete dag. ûf Bûcifale er sâg; er ne wolde niwit bîten, er begunde riten, ergremet was ime sin mût.

1545 er slûc, alse der donre tût, sîne vîande. swaz ir ime quam ze hande, der ne genas nie nehein mûter barn.

sih ne mohte nieman bewarn.

1550 von den slegen, di er slüch.
wander ein türe swert trüch.
ouch was sin scaft stare unde gröz,
sveme sin wart slach oder stöz,
der nembeiz niemer mer brötes.

1555 wander was des gwissen tôtes.

Mennes der wigant,
den Darius hête gesant
Alexandrô in gagen,
alsich daz bûch hôrte sagen,

1560 der hête manlichen mût unde was ouh ein riter gût. dô er di mêre vernam, stolzer riter er nam ze sih zehen hundrit

1565 ûz sîneme here gesundrît, di sîn solden hûten mit ellenthaften mûten. der kârte Alexandrô in gagen. Und ba die Fürsten bies vernahmen, Mit Jorn sie ihm entgegen gingen 1535 Und wollten träftig Schaben bringen. Da ging ein arges Stürmen an; Es blieben tobt ein tausend Mann Aus dem Herr der Griechen, Eh' Alexander die Furt erstiegen.

1540 Alexandern das verdroß. Eiligst stieg er auf sein Roß; Länger nicht er sich befann Und zu reiten er begann. Sehr ergrimmet war sein Muth,

1545 Er schlug, als wie ber Donner thut, Bu Boben seiner Feinbe Schaar. Wer nur ihm vor ben Handen war, Gesund blieb keiner Mutter Sohn, Nicht einer ward verschonet von

1550 Den harten Schlägen, die er schlug. Ein gutes Schwert der Degen trug; Auch war sein Speer gar start und groß, Wen da sein Schlag traf oder Stoß, Der genoß nie mehr des Brotes.

1555 Denn er war gewiß bes Tobes.

Mennes ber tapfre Gelb,
Den Darius hatte gestellt
Dem Alexander zur Wehre,
So fagte mir bes Buches Mare,

1560 Der hatte kuhnen Mannesmuth Und war im Kampf ein Ritter gut. Da er vernahm bie Märe, Nahm er aus seinem Heere Erlesen zehen hundert Mann.

1565 Den ebeln Rittern gab er an, Sie follten ihm zum Schute hinziehn mit Gelbentrute.
Der zog Alexandern entgegen.

dô daz Alexander hôrte sagen, 1570 umbe kârter sînen vanen unde begunde sîne helede manen. Bûcifale er verhancte, Mennese er zô sprancte. durh sîne rîtere er dô brach.

1575 ir iegweder den anderen stach nider zô der erden. dô griffen si zô den sverten. dô slûgen di recken mit den brûnen ecken,

1580 daz daz für dar üz spranc. ir iegweder dranc vaste zô dem andren. dô slüch doh Alexandren Mennes nider an daz gras,

1585 ob di rede alsô was; des mach uns al besunder nemen michel wunder.

Dô hûbin sih ir lûte dare beidenthalben mit der scare.

1590 då di helede junge mit nîde insamt rungen, då was michele nôt. då bleib manic helt tôt. sêre stoub då der melm.

1595 då wart Alexandrô sin helm von dem houbete gebrochen. då was vil nåh gerochen Darius der tûre degen. Alexandrô wart då gegeben

1600 manic stôg unde slach.
di wîle di er der nider lac,
leit er ein bittere nôt.
er was vil nâh tôt;
doch halfin, daz er genas,

Da bas vernahm ber Degen, 1570 Banbte um er seinen Fahnen Und begann bie Selben zu ermahnen. Sein Roß er bann verhängte Und los auf Mennes sprengte, Durch seine Reiter er ba brach.

1575 Ihrer jeber ben anbern flach Rieber zu ber Erben. Drauf griffen fle zu ben Schwerten. Da ließen bie Reden bligen Die glänzenden Schwerterfoisen,

1580 Daß heraus bas Feuer iprang. Ein jeber unter ihnen brang Dichte zu bem anbern. Da schlug boch Alexanbern Mennes nieber in bas Gras,

1585 Wenn wahr die Sage melbet daß; Sehr mag das Wunder nehmen Uns all', die es vernehmen. Da eilten zu die Leute, Geschaart von ieder Seite,

1590 Bo fich bie jungen Helben Im Grimm zusammen fällten. Es wurde ba fehr groß die Noth, Der Helben blieb gar mancher tobt; Der Staub umber ftob weit und breit.

1595 Dem Alexander ward im Streit Der Gelm vom Haupt gebrochen. Da war beinah gerochen Darius, der gewält'ge Degen Und Alexandern traf bagegen

1600 Manch' heft'ger Stoß und mancher Schlag. Dieweil er auf bem Boden lag Litte er gar bittre Noth, Ja, er war beinahe tobt; Doch half ihm noch aus ber Gefahr, 1605 daz er sô wol gewâfent was.

vil schire ime ouch zehelfen quam

Daclym ein rîter lobesam,

der was mit Alexandrô dare comen;

der stunt ime ze grôzen fromen.

1610 då er was bestanden von sinen vianden, sin swert daz hêter bare unde hûb sih ŷlende dare. der hiv umbe sih

1615 einem helede gelich.

des danctime sint Alexander.
dô was ouh ein ander,
ein rîter, der hîz Jûbâl,
der sih ungerne verhal.

1620 svå iz in di not ginc.

der was ein edele jungelinc;

der was in andre site
in dem selben strite
mit den zvein herzogen.

1625 sin svert hêter irzogen.
der quam gedrungen dar sun
unde wolde Alexandrô
in den hals slân einen slach,
dâ er in blôz sach.

1630 Daclym wart der êrre unde lôste sînen hêrre. er slûc Jûbâle zô dem selben mâle obene von den zenden

1635 nidene durh di lenden unde machete zvêne halbe man; vil michil lob er des gwan. Daclym der ellenthafte man

vil schire er do nam
1640 den helm mit siner hant.

1605 Daß er so wohl gewaffnet war. In Eil' ihm auch zu helsen kam Dachm ein Ritter lobesam, Der mit Alexander war gekommen; Der war ihm jest zu großem Frommen,

1610 Da er fo bebrängt war Bon feiner Feinbe Schaar. Sein Schwert zog aus ber Scheiben Der helb unb eilte ihm zu ber Seiten Unb er führte mächt'ge Streich'

1615 Einem wahren Selben gleich;
Das bankte ihm seitbem Alexander.
Da war auch noch ein andrer,
Ein Ritter, welcher Jubal hieß,
Der ungern nur fic balten ließ

1620 Da, wo's ging in bie Moth; fürwaht, Ein ebler Jungling biefer war, Der auf ber anbern Seite In biefem harten Streite Stanb mit ben zwei herzogen.

1625 Sein Schwert hatt' er gezogen. Der brangete fich bicht heran Und rannte Alexandern an, Wollt' in den Hals ihn treffen da, Als er ben Sals entblößet fab.

1630 Doch Dachym kam ihm noch zuvor Und schützte seinen Herrn davor. Dieser schlug ben Jubal gleich Wit einem einzigen Streich Durch Zähne, Haupt und Glieber

1635 Bis burch bie Lenben nieber Und machte so zwei halbe Mann; Daburch er großes Lob gewann. Daclym ber helbenhafte Mann Nahm wieber in ber Eile bann

1640 Den Gelm vom Boben mit ber Ganb,

Alexandro er in ûf bant. sîn houbit was ime verschellet, da er nider was gevellet, von den michelen slagen;

1645 ih wil in wêrlichen sagen, er nerwilt sih niwit siner rede; ime wåren zebluwen sine lide. des wart Daclym innen unde rief mit hôer stimmen:

1650 "Alexander, hêrre kuninc, gedenket hûte an iuwer tugint unde manet ûwer gesellen, daz si diz here irschellen, wandir ein tûre knecht sit.

1655 nu reget daz swert, des ist zît."
Dô Alexander wart lôs,
dô spranc er ûf sûn ros;
sîn gebære daz was eislich,

sîn ougen wâren freislich; 1660 dar umbe vorhte in manic man. dô er z'ime selbin wider quam, dô hêter michelen zorn; sîn ros nam er mit den sporn

unde sagite Daclyme danc

1665 unde frumete manigen svertis svanc undir daz here, daz dâ was; daz slûch er nider alsein gras. di menige was vil grôz, di er irslûch unde irschôz.

1670 unzallich wäre uns ze sagen umbe di då lågen irslegen, Persen unde Criechen sunder gewunten unde siechen; då was weinen unde clagen.

1675 von einen volcwige hôre wir sagen der ûf Wulpinwerde gescach,

g. Rol. 22,2.

Burn - 220,2

Und auf bes Ronigs Saupt ibn banb. Sein Saubt mar ibm gericbellet. Da er zur Erbe gefället War von bem barten Solggen: 1645 Dies tann als Babrbeit ich euch fagen. Raum tonnt' bie Sprach' er finben wieber : Berbläuet maren feine Glieber. Des Ronias Roth fab Dachum an, Dit lauter Stimme er begann: 1650 "herr Ronig Alexander, beut Bebentet eurer Sapferteit. Mabnet eure Befellen, Daß fie biefes Beer gerichellen. Da ibr ein guter Ritter feib. 1655 Mun regt bas Sowert. 's ift rechte Beit." Raum mar Alexander wieder los. Da fprang alebalb er auf fein Rof: Ein Schreden Aller zeigt' er fich, Die Mugen rollten fürchterlich : 1660 Gar Manchem er ben Duth benahm. Da zu fich felbit er wieber tam, Ergriff ibn fürchterlicher Born, Und feinem Rof gab er ben Sporn; Mit Dante fab er Daclom an, 1665 Bu manchem Streich bas Schwert er fcwmana. Des Reinbes beer von feinem Schlaa Bie Gras gemabt barnieber lag. Die Menae berer war febr groß, Die er erfchlug und nieber fcog, 1670 Unenblich mare es uns gu fagen, Die ba all' erfchlagen lagen Bon Berfern bier und bort von Griechen, Dazu bie Wunden und bie Siechen. Da war ein Weinen und ein Rlagen. 1675 Bon einem Boltstampf borten wir wohl fagen, Der auf bem Bulvenfand gefchab,

dår Hilden vater töt lach inzvischen Hagenen unde Waten; der ne mohte sih hi zô niht gegaten, ?v20.

1680 Herwich unde Wolfwin

ne mohten ime niwit gelich sin

noh nehein man ander,

alsô freislich was Alexander.

man sagit von gûten knehten,

1685 di wol getorsten vechten, in der Troière liede, ê der sturm geschiede, Achilles unde Hector,

Ajax unde Nestor,
1690 di manic tüsint irslügen
unde ouh scarfe gêre trügen:
iz ne mohte undir in allen
ze Alexandrô niht gevallen.

Pynchûn was ein grêbe genant, 1695 der fûrte den vanen an der hant, den er Alexandrô abe brach, dô in Mennes der nider stach, dô in Alexander hête irkorn, er rûrte daz ros mit den sporn,

1700 in gagen den gråben er reit; er sprah: "daz was michil kintheit; daz min vane ie quam an diner hant, daz sol dir werden noch gewant ze leide unde ze rûwen.

1705 des machtu mir getrûwen."
der grâbe, dô erz gehôrte,
Alexandrô er antworte.
er sprah: "nu varet scône,
daz û min trehtin lône.

1710 daz ih fören ûweren vanen, daz sol û werden zebanen. mûzih behalden minen leben, Bo hilbens Bater tobt man fah Mit hagen liegen und mit Baten; Der kann fich biefem Kampf nicht gatten,

1680 Berwich und Wolfwin konnten fich Richt gleich ihm ftellen ficherlich Roch irgend fouft ein andrer Mann, So kuhn griff Alexander an. Ran melbet auch von Rittern gut,

1685 Die fochten bras mit kuhnem Muth, In bem Trojanerlieb, Che sich ber Rampf noch schieb, Achilles, sowie Hector

Und Ajax bann und Nestor, 1690 Belde Tausenbe erschlugen

Und auch scharfe Speere trugen: Es durste unter allen benen Ihm Reiner gleich zu kommen wähnen. Bynchun war ein Graf genannt,

1695 Der trug bas Banner in ber Hand, Das Alexanbern er entriß, Da Mennes ihn barnieber fließ. Den hatt' Alexanber nun erkoren, Er trieb bas Roß an mit ben Sporen

1700 Und fprengte zu bem Grafen hin; Er fprach: "Das war gar kind'scher Sinn, Daß mein Banner je kam in beine Hand, Das foll bir werben noch gewandt Zum Leibe und zur Reue,

1705 Glaub' mir's bei meiner Arene. 
Als dies von Alexander kam,
Der Graf das Wort bagegen nahm
Und sprach: "Seid auf der hut nur sein,
Daß euch es lohn' der herre mein;

1710 Dag euer Banner ich genommen, Das foll euch zum Berberben tommen. Kann ich behalten nur mein Leben,

Mleranber.

ih wil in û sô wider geben, daz man der vone reden mac 1715 biz an den jungisten tac. er stach nåh dem worte Alexandrum mit dem orte, daz an sinem spere was; des stichis er wol genas, 1720 wander was ime getån obenwendich sinen ouchbrån.

> Alexander der sprah, dô in Pynkûn gestah: "du salt lugenêre wesen,

1725 ih sal des stichis wol genesen."
mit dem selben worte
slüch er in mit dem sverte;
üffe sin houbit er in slüch
durh den stælinen hût

1730 einen sô freislichen slach, daz er an der erden tôt lach.

Dô nam Alexander sinen vanen unde reit rîterlîche danen, dâ er wisse sîne man.

1735 Mennes ime aber zû quam, der in dâ vore der nider stach. er gab ime einen svertslach; ûf den arm er in slûc, dâ er daz sper mite trûc.

1740 er slûch in mit grôzer craft; durh den arm unde durh den schaft quam daz swert gedrungen unde irwant ime an der lungen. Mennes der viel då tôt nider.

1745 di Perses vohten niwit sider, si fluhin von den velde unde ne getrûweten an sih selben neheiner manheite mê Bill ich fie ench fo wieder geben, Daß man bis an ben jüngsten Tag 1715 Davon noch immer reben mag! Nach biefem Worte rannt' er bann Den König mit bem Speere an, Er stach ihn mit ber Spige baß; Doch Alexander beß genas,

1720 Da er warb von ihm gehauen Oberhalb ber Augenbrauen.

Der König Alexander fprach, Da Phnchun ihn ins Antlig flach: "Ich will zum Lügner machen bich,

1725 Genefen werb' ich von bem Stich."
Und mit bemfelben Worte schwang
Das Schwert ber König wild und brang
Auf ihn und traf bas Haupt fo gut
Durch seinen wohlgestählten Hut,

1730 Mit einem so gewalt'gen Schlag, Daß tobt er an ber Erben lag. Drauf Alexander nahm bie Fahn' Und sprengte ritterlich von bann Dorthin, wo er bie Mannen fand.

1735 Mennes ihm ba entgegen stand, Der ihn zuvor barnieber stach. Dem gab er einen Schwertesschlag; Er auf ben rechten Arm ihn schlug, Mit welchem er bie Lanze trug.

1740 Er schlug ihn mit so großer Kraft Daß burch ben Arm und burch ben Schaft Kam bas Schwert hindurch gedrungen Und ihn traf bis in die Lungen. Wennes flürzte todt barnieder.

1745 Die Berfer fochten nun nicht wieber, Sie ließen bas Felb ben Feinden leer Und trauten ferner fich nicht mehr, Daß sie noch tapfer kampften je unde riefen ach unde wê.

1750 Des wart Alexander vile balt; al då bleib er mit gewalt biz zô den stunden, daz ime geheileten sîne wunden. er nâhete sih Dariô baz;

1755 eine burh er ime besaz, di was Sardis genant; schîre wart si verbrant. dô er si gwan, der hêrre dâr ûf nam

1760 michil silber unde golt
unde machete ime sine helede holt.
di burh di heizet Sardis;
von ir saget apocalipsis,
daz si der siben burge ein wêre,

1765 di unser heilêre in dem himelrîche nante unde dâ er ze boten sante Jôhannem den heiligen man, apostolum et evangelistam.

1770 Dô man Dariô diz gesagete, niwit langer er gedagete, er tête durh sînen ubirmût, alse der stolze man tût, der sîh ze sêre verhebet

1775 unde zejungist in der laster liget: (436).
er svôr bi sinem riche,
daz er vil lasterliche
Alexander wolde vån
unde ûf einen ast hån

1780 unde scantliche nemen in daz leben unde wolde ouh sin fleisc geben den vogelen ze ezzen; daz er sih ie torste vermezzen wider sinen hêrren, Und schrieen ach und schrieen weh.

1750 Deß wurde Alexander tübn, Er blieb allba mit festem Sinn, Bis ihm für seine Wunden Die Heilung war gefunden. Dann naht' er dem Dartus mehr

1755 Und eine Burg besetzte er, Welche Sardis war genannt, Und gar bald ward sie verbrannt. Sobald er in die Feste kam, Der König aus dem Schaze nahm

1760 Bieles Silber und viel Gold Und machte fich feine Helben hold. Bon dieser Burg, Sarbes genannt, Apocalipsis macht bekannt, Daß sie eine ber sieben Städte wäre,

1765 Welche Jesus unser Herre
In seinem himmelreiche nannte
Und wo er hin als Boten sandte
Johannem ben heiligen Rann
Apostolum et evangelistam.

1770 Als man bavon ihm Kunbe brachte, Darius fich nicht mehr bedachte, Er that in seinem Übermuth, So wie ber flolze Mann wohl thut, Der allzusehr fich überhebet

1775 Und boch zulest in Schande lebet. Er that einen Schwur bei feinem Lande, Daß er zu seiner großen Schande Den Alexander wollte fangen Und auf an einen Aft ihn hangen

1780 Und schimpflich nehmen ihm bas Leben; Daß er fein Fleisch auch wollte geben Den Bögelen zu effen; Daß gegen feinen Gerrn vermeffen Er gewaget fich zu kebren. 1785 daz worde ime ze unêren.

Darius sîne boten sande
in wazzer unde in lande
unde hîz daz sînen fursten sagen
unde flizlîchen clagen

1790 den kuningen di scande, di ime tête Alexander. er bat herzogen unde grâben, daz si ime rât gâben unde ime mit gelfe

1795 quâmen ze helfen mit alsô tûren knechten, di wol getorsten vehten, mit aller ir manje. ze Mesopotamje

1800 in der breiten ouwen wolder daz here bescouwen, wander gerne vernême, wi manich scare ime quême. Nu wil ih iu cunden ubir al,

1805 wi vil einer scare wesen sal, alsihz in den bûchen hân gelesen; der sal sehs tûsint wesen unde sehs hundrit unde sehscich man, alsich mih versinnen kan;

1810 also vil sal sîn în einer scaren.
gagen Dario quâmen gevaren
zvo unde drîzich kuninge,
daz wizzit âne lugene,
di sîne nôt vernâmen.

1815 herzogen ime ouh quâmen

zvej hundrit unde sibinzich
unde dar zô manic grâbe rîch,
di zô ime kêrten
unde sîne reise mêrten;
1820 di quâmen alle mit gwalt.

1785 Das werd' ihm mahrlich nicht zu Ehren.
Darius feine Boten fandte
Aus zu Wasser und zu Lande
Und hieß das feinen Fürsten sagen
Und mit allem Ernste klagen

1790 Den Königen bie Schanbe, Die Alexander auf ihn wandte. Herzoge und Grafen bat er, Daß fle ihm felen nun Berather Und bann mit allen Mächten

1795 In ber Noth ihm Sulfe brachten Mit also tapfren Anechten, Die es wagten wohl zu fechten Mit ihren Schaaren wohlgethan. Bu Mesopotamien sobann

1800 Dorten in ber breiten Auen Wolle er bas heer beschauen, Da gar gern er bort vernahme, Wie manche Schaar zu hulf ihm kame. Vor Allem sollet ibr nun boren.

1805 Wie viel zu einer Schaar gehoren, Wie in ben Büchern ich's vernommen: Sechs taufenb follen bazu kommen, Sechs hundert noch und sechstig Mann, So viel ich mich entfinnen kann;

1810 So viele find in einer Schaaren. Es kamen zu Dario gefahren Bon Königen breißig und noch zwei, Fürwahr, es ist kein Lug dabei, Die feine Noth vernahmen.

1815 Herzoge zu ihm kamen Bwei hundert fiebzig ihm zu dienen Und mancher reiche Graf mit ihnen, Die zu ihm ihre Waffen kehrten Und seinen Kriegeszug vermehrten; 1820 Die kamen alle mächtig an: di grâben wâren gezalt
rehte an eilif hundrit.
ob iu der hêrren wundrit,
des ne sult ir mir wîzen nit,
1825 wandiz cundit uns daz liet
unde daz bûch, dâ ihz ane las,
daz ir alsus vil was.

Von Persien worden ime gesant helede sibinzic tûsant.

1830 ouh quâmen Cenonenses dare mit einer hêrlîcher vare mit funfzich tûsint knehten, di wol getorsten vehten. Pamphilienses quâmen ouh wale

1835 unde brâchten ime di selben zale.
dar nâh quam ime ein here grôz,
dem wîgis lutzil verdrôz,
daz kuninges reisen wol gezam;
von Mêdintrîche daz guam.

1840 Mêden ist daz selbe lant, da der engel wart mit Tobien gesant. funfzich tüsint si brächten, alsus hörtich si ahten. von Ninivê worden ime gesant

1845 zvei unde zvencich tüsant. ime brehten di von Armenje achte tüsant in einer menige, vil snelle jungelinge zô sînem tagedinge.

1850 Armenjen ist daz rîche, daz sagich iu wêrlîche, dâ daz wazzer di archam treib, dâ Nôê lebende inne bleib; in den bergen si dâ besaz:

1855 vor wår soldir wizgen daz. Ouch santen dar zô

Der Grafen aber gablte man In Babrbeit faft elf bunbert: Wenn euch bie Rabl ber Berren munbert. Go laffet mich bas nicht entgelten, 1825 3ch fann nur, wie bas Lieb, es melben Und in bem Buche ftebt es flar. Dag ibrer folde Menge mar. Bon Berfien fanbten fie im Ru 36m flebzig taufend Belben gu. 1830 Much famen Cenonenfer ber, Bon Unfebn bebr und fraft'ger Bebr. Mit fünfzigtaufenb Rittern, Die Langen fonnten folittern. Pampbilienfer gogen bar 1835 Und brachten ibm biefelbe Schaar. Darnach tam ibm ein großes Beer, Das in ben Rampf ging obn Befchwer, Bum Bug bes Ronigs baft' es gut : Aus Debienreich war biefe But, 1840 Mebien ift baffelbe Land Wo ber Engel mit Tobias ward bin gefanbt. Es waren fünfzigtaufenb Mann, Go bod, bort' ich, folug man fie an. Much bie von Ninive gefellten 1845 36m zweiundzwanzigtaufend Belben. Die von Armenien brachten ber Achtzigtaufenb Mann in einem Beer, Biel junge, ichnelle Leute Bu feinem Rampfenticheibe. 1850 Armenien ift jenes Reich, Das fage ich in Wabrbeit euch, Wobin bie Arche bas Waffer trieb, In welcher Road lebend blieb, Wo fest fie in ben Bergen faß: 1855 In Wahrheit follt ihr wiffen bas. Auch fanbten bem Darius aleich,

dem rîcheme kuninge Dariô
di ubirmûtige Gâzen,
di ubir Philistjim sâzen,
1860 zehen hundrit starker risen,
di ime ze trôste solden wesen.
ime santen sîne frîe man,
di dâ sâzen in Frigiam,
mit vil gûten willen

. Berziam, -Benjam.

1865 zvênzich tûsint gesellen; si gunden ime wol siner êren. ouch begunden dar kêren von Indià di farsten, di wol vehten torsten.

1870 dô siz vernamen, mit zvêlif tûsinden si quâmen, dannoh quam ime ein lutzil here, daz vôr von dem rôten mere, ein tûsint sneller helede,

1875 ze wîge wol irwelede.

Nu merket, wi vil des heris was; alsihz an den bûchen las, sô ahte man iz dâ zestunt an sehs hundrit unde drîzich tûsunt.

1880 daz alliz Dariô quam.
unde alse Alexander vernam,
daz ime Darius mit here
daz lant ze Persiam wolde were,
dô besanter sîne man.

1885 di von Macedonjam;
di quamen ime gereite.
dô hîz er here leiten
ubir ein wazzir, daz was breit.
Darius under des screib

1890 einen brieb Alexandrô unde hîz ime dar zô eine wâge måhenes fur tragen

Dem Ronige, an Schaten reich, Bon Gaga bie, bie Reinen fconen, Die über ben Bhiliftern wohnen. 1860 Beben bunbert farte Riefen. Bon benen Troft ibm tonnte foriegen. Auch konnten feine freien Mannen, Die Sit in Bhrpgia gewannen, Mit gutem Willen ftellen 1865 3manziataufend Gefellen ; Sie gonnten ibm mobl feine Ebren. Auch fingen an ju ihm zu tehren Bon India bie Rurften. Welche nach bem Rampfe burften ; 1870 Da fle es vernahmen, Mit zwölf Taufenben fie tamen. Dann fam ibm noch ein fleines Beer, Das zog baber vom rothen Meer. Ein Taufenb fchneller Belben, 1875 Bum Rampf mobl Ausermablten. Mun mertt, wie viel bes Beers gewefen; Wie in ben Buchern ich's gelefen, Es waren, fo follug man's bort an, Sechshundertbreifigtaufend Mann, 1880 Das alles zu Dario fam. Als Alexander nun vernahm. Daf ibm Darius mit bem Beere Berfien bas Lanb verwebre. Da rief alsbald er feine Mannen, 1885 Die Macebonier zusammen, Die kamen ibm in guter Webr. Darauf ließ leiten er bas Beer über ein Waffer, bas war breit. Darius schrieb in biefer Reit 1890 Alexanbern einen Brief Und bieg ben, welcher zu ihm lief,

Einen Scheffel Mobnes vor ihn tragen

unde hîz ime sagen,
daz er zalte di korn;
1895 iz wâre ime leit oder zern,
er neconde si nit gezellen;
alsô ne mohter sîne gesellen
gezelen noh sîne heriscraft,
di er ime gagen hête brâht.
1900 Ouch sagite ime der brieb,

Dariô ne wêre niwit lieb, daz er mit sulher gwalt wolde ze Persiam in daz lant. er ne woldiz ime rûmen,

1905 er verneme ein sulh gestrüme, då er imer vone mohte zellen in lide unde in bispellen. Dô Alexander gelas

daz an den brieb gescriben was,

1910 der wol geborne jungelinc, den måhen er fröliche entfienc unde warf in in der stunt in sînes selbis munt unde az sîn ein vil michil teil

1915 unde sprah: "wir haben gût heil: dise corner sint sô manicfalt, si ne werdent von mir niemer gezalt." in sînen munt er si streich unde sprah: "si sint sô weich

1920 unde smeckint sô wole, ih hoffe, daz ih sin here sole harte wol verwinnen mit mînen jungelingen.

Sîn bote quam under des gerant, 1925 dâ er Alexandrum vant. der sagite ime, daz Olympias, sîn mûter, vil siech was, unde bat in vil harte,

Und ließ bem Ronig bazu fagen, Er folle gablen jebes Rorn; 1895 Es bringe Leid ibm ober Born, Er fonne fle nicht gablen : Alfo tonne er feine Befellen Nicht gablen noch bie Beeresmacht, Die er entgegen ibm gebracht. 1900 Auch ftand im Briefe, ben er fcbrieb, Dario mare es nicht lieb. Dag er mit fo gewalt'gen Schaaren Nach Berfien in bas Land wollt' fabren, Er werbe es ibm boch nicht raumen: 1905 Er bore folch ein tofenb Schaumen Bon bem er immer mochte fagen In Liebern und in Belbenfagen. Als Alexander las und fand . Bas in bem Brief gefdrieben ftanb. 1910 Der junge, moblgeborne Mann, Nahm er ben Dobn gar froblich an Und warf ibn in berfelben Stund' Begierig in ben eignen Mund Und af bavon ein großes Theil 1915 Und fprach: "wir haben gutes Beil: Der Rorner find fo viele bier, Sie werben nie gezählt von mir." Er ftrich in feinen Mund fle gleich Und fprach : "die Korner find fo weich, 1920 Und ihr Geschmad so wonniglich, 3ch boffe, baf im Rampfe ich Sein Beer mobl treibe von bannen Mit meinen tapfern Mannen. Sein Bote tam inbeff gerannt. 1925 Wo er ben Alexander fand; Er brachte von Olomvias Mare. Und faate, baf frant bie Mutter mare, Sie bat ibn, bag er ohne Beilen

Karte ral ! Sindy. daz er då hine karte, 1930 wande si des iche. ob si in gesêhe. si genêse curzlîche. Alexander der riche der screib dô selbe einen brief. 1935 di hant er in sînen bûtel stiz, alsiz ime in den mût quam. sine hant fol pefferis er nam. ze Darien bote er dô sprah: "diz ezze dîn hêrre, ob er mach. 1940 dise corner sint niht manicfalt. si sint vil schiere gezalt: alsus bitter ist min here. er ne mah sih niemer min irweren. Ouh sage du dîneme hêrren. 1945 ih wil nu wider kêren. alse mir mîn mûter enbôt. andirs durh neheine nôt. iz sî ime leit oder lieb. dar umbe ne lâz ich is niet, 1950 ih wil schiere wider comen: des gewinnet er lutzelen fromen. di wîle mah er bi dem mere gesamenen ein grôz here, daz er mir frumeliche 1955 erwere sine riche." Dô reit der bote von Alexandrô wider hin ze Dariô

unde sagetime daz,
daz Alexander den måhen az,
1960 den er ime hête gesant,
unde gab ime den pesser in di hant.
den entsienc er mit zorne
unde warf di pessercorner
nîtlichen in sînen munt

Bu ihr nach Saufe moge eilen; 1930 Denn, wenn bas, sagte fie geschähe, Daß fie ihn je wieder fahe. Genese fie nach turzer Beil'. Alexander ber reiche brauf in Gil' Schrieb felber und versprach ihr bies.

1935 Die hand er in den Beutel fließ, Wie es ihm ba zu Sinne kam, Und feine hand voll Pfeffers nahm. Bu jenem Boten er bann fprach: "Dies effe Darius, wenn er mag.

1940 Die Körner find nicht ohne Bahl, Gar bald gegählet find fie all'. So Bittres broht von meinen Heeren, Er wird fich nimmer mein erwehren. Auch fage beinem herren wohl,

1945 Daß ich zurud nun kehren foll, Bu fich bie Mutter mich entbot, Denn anders trieb mich keine Noth; Mag leib es ober lieb ihm fein, Ich stell' barum ben Kampf nicht ein;

1950 3ch will fcnell wieber kommen, Das wird ihm bann gar übel frommen. Dieweile mag er bei bem Meer Zusammenziehn ein großes Geer, Daß er zu feiner Ehre

1955 Sein Reich und Land mir wehre."

Der Bote von Alexander ritt

Und wieder zu Dario schritt,

Und verfündete ihm bas,

Daß den Mohn Alexander aß,

1960 Den mit bem Briefe er gefandt, Und gab ben Pfeffer ihm in die Sand. Den nahm mit Jorn Darius an, Und warf die Pfefferkörner bann Mit grimmem haß in seinen Mund 1965 unde beiz si an der stunt.
dô begunder sih cremfen
unde di nase remfen,
wandin der phoffer sêre beiz.
sîn lîb di wart ime allir heiz.

1970 er neigete sih nidere unde wolde, daz Alexander widere wêre ân sîne scande heim in sînem lande.

An dem wege, då Alexander

1975 heim reit ze lande in mitten Arâbiâ, dâ bestunt in Amentâ; der was Darîes man unde was ein herzoge lobesam.

1980 des néhesten morgenis frû mit volcwîge reit er ime zû unde vochten allen einen tach, sô dâ nieman gesach neheinen man entwichen;

1985 si vohten freislichen
zvêne tage al in ein,
daz di sunne nit ne geschein,
wande si ne wolde belüchten niht den mort.
alsus fähten si vort.

1990 unze di helede gûte
wuoten in den blûte 362.
vaste biz an di knî.
si vohten langer tage drî.
vil manich in dem blûte ertranc,

1995 daz ime nie nehein svanc ne wart von sverte noh von spere. manic tûsint was dere, di da irslagen lâgen. dô Arâbite daz gesâgen,

2000 si entwichen Alexandrô

1965 Und gerbig fle ju ber Stunb'. Da fing er an zu frummen fich Und burch bie Rafe fubr's wie Stich'! Bar beftig big ber Pfeffer ibn, Er fühlte Gluth ben Leib burchziehn, 1970 Er neigte fich barnieber Und wünschte, bag Alexander wieber Bare obne feine Schanbe Dabeim in feinem ganbe. Um Wege, wo nach feinem Lanbe 1975 Alexander beim fich wandte. Mitten in Arabia Trat ibm entgegen Amenia; Diefer mar Darius Mann Und war ein Bergog lobefam. 1980 Des nachften Morgens in ber Frub' Ritt er in heerfampf auf ibn gu Und fochten einen vollen Tag. Und Niemand fah vor Stof und Schlag Mur einen aus bem Rambf entweichen: 1985 Mit fürchterlichen Streichen Rochten fie zwei Sage bin, So bag bie Sonne gar nicht ichien, Sie wollte nicht beleuchten ben Morb. Sie fochten folder Beife fort, 1990 Bis bie Belben gute Mateten in bem Blute Bang berauf bis an bie Rnie. Drei langer Tage fochten fie; Bar mancher in bem Blut ertrant. 1995 Der nicht geschlagen nieberfant Bon bem Schwerte ober Speere. Manches Taufenb mar bom Beere, Die ba erschlagen lagen. Da bas bie Araber faben 2000 Entwichen fie bem Alexander

Meranber.

unde fighen wider se Durié.
Alexander der riche
his, do Stritelie
sine liebe wiegnese begraben,

2005 di da lagen fraingen,
di gwanten his er hinden
unde gracte in gwanen
unde his, dag man ir wel plège,
biz daz er genège,

2010 ob si mohten genesen; also lange wolder dare wesen, des siges was er vil fro; rewech was er dar so, wander da habete vertorn.

2015 di ime dieke da bevern hulda siner éren zó Tyro, der méren

Do di wel gendren,

2020 de für Alekander ver nih.
manige bunk heilfelt
undir wegen er mebrach;
er tête michil ungemach
shen vlanden.

2025 in fremoden lastion.

sêre rach er sinen korn,

wander hête verlogn

di kûnen Maccelosies,

sus getânes mêles

2030 gesen er shie mater des genne di frove gate. VII frohen mat et des gaven.

do besenter eine met in allentheiben hi dem mere; 2035 er hete gerne ein grog here, des gwan gane der helt;

8

Und flob'n zu Dario miteinanber. Sogleich mit wohlbesorgtem Thun Sief Alexander ber reiche nun Begraben feine lieben Rampfgenoffen, 2005 Die ba lagen erschoffen. Die Bermundeten bief er verbinben Und Arzte für fie finben Und bief, baff mobl man ibrer pflege. Bis baß er feben moge. 2010 Db man fie tonne beilen; So lange wolle er bort weilen. Des Sieges mar er mobl gar frob. Doch auch die Trauer ibn nicht flob. Da er fo viele bort verlor. 2015 Die ibm mit Gifer baguvor Wur feine Gbre ftanben Bu Thrus ber weithekannten. Als wohl genesen waren Die ba verwundeten Schaaren. 2020 Da zog Alexander fürber weit. Noch manche Burg voll Berrlichteit Unterwegen er gerbrach; Er that gar großes Ungemach Allen feinen Feinben bann 2025 In ben fremben ganben an. heftig folgt' er feinem Born. Denn er hatte ja verlorn Der fühnen Macebonier Schaar. Als fo bie Rach' vollzogen war, 2030 Sab er feine Mutter wieber; Def genas die Fraue bieber. Biel froben Duth er brob gewann, Darauf entbot er feine Mann Von allenthalben zu bem Meer 2035 Er batte gern ein großes Beer. Deg anug gewann ber fühne Belb:

ze hundrit tûsinden wâren gezalt die helede, di ime quâmen. di sîne reise vernâmen 2040 di wol vehten kunden.

dô si sihis underwunden.

Dô fuor von Macedoniâ Alexander wider in Persiâ. underwegen er bedwanc

2045 manige burch unde lant gewaldichliche ze sinen handen. Abdirus sih besante

nâh iren holden. wande si weren wolden

2050 di strâze Alexandrô; si wâren holt Dariô.

> Abdîrus was ein michil stat, under den bergen si lac; swer in Persen wolde.

2055 då durh er varen solde. dà waren ritere gemeit unde waren z'aller zît gereit ze wîge unde ze sturme; si beslozzen ir burge

2060 unde giengen vaste an di were. Alexander unde sin here gewannen schiere daz wal. si macheten für ubir al. si branten di hûs in den graben;

2065 daz wart den burgêren ze schaden, wande dô si daz gesâhen, dô sûhten si gnâde.

> Dô sprach Alexander: "ih ne gelobe iu niwit andris:

2070 lågent ir mih rîten hî durh, iuwe lant unde ûwe burh daz lâz ih unverbrennet.

corre

1.

Bu hunberitaufent waren, gegabli Die Belben, melde an ihme tamen, Die feinen Rriegeszug vernahmen, 2040 Die mohl im Rampfe ftanben, Benn fie fich's austerwenden. Drauf fubr von Macebonia Alexander wieber nach Berfia. Unterweges, wo er fants 2045 Manche Burg und manches Lamb, Bezwang er fie gewaltiglich. Abbirus fenbete file fic Rach allen ihren Golben, Db ste webren wollten 2050 Dem Alexander frine Behn; Sie waren Darie untertban. Abbirus war eine große Stadt. Die man in ben Bergen erbauet batt': Wer Berfien mollte feben. 2055 Der mußte burch fie geben. Da war eine ftolge Mitterfchaar, Die aller Beit gerüftet wat Ru Sturme und gu Streite. Sie schloffen von jeber Seite 2060 Die Burg und gingen bicht gur Bebr. Alexander und fein Geer, dange Gewannen in turger Brift ben Ball Und machten Rouer aberall. Sie verbrannten bie Gauler in ben Graben : 2065 Drob muften Roth bie Burger haben, Denn als fie faben bies Beginnen, Da suchten Gnab' fie zu gewinnen. Alexander forach barnad :: "Nichts andres ich geloben mag: 2070 Laft ihr bier mich reiten burch. Euer Land und eure Burg, jen Die laff' ich unverbrennet.

nu ir ûh mir bekennet; swanne ih Darium bedwinge 2075 unde in gefangen bringe, sô wil ih her wider kêren unde sprechen mit ûh hêrren, sô wil ih zefûren ûher stat, sô gezelge ih û, waz ih getûn mach."

2080 Dô di burgêre
vernâmen dise mêre,
si underquâmen vil harte
unde entslozzen ire porte.
si liezen in rîten mit fride:
2085 mit in ne facht er niwit sider.

durh sîne kuninclîche wort ·
bleib di stat unzestôrt.

Dannen für er ze <u>Thêben</u> unde hiez dar in gebieten,

2090 daz, si ime santen dare, di wol ze wige waren gare, vier tûsint irwelete man: er wolde Darium bestân.

Dô di Thébêre

2095 vernåmen daz mêre, daz in Alexander enbôt. iz dûchte si ein hôh mût unde kârtenz ime ze scanden, daz er ie dar gesande

2100 nåh iren wineholden, wande si selben wolden mit ime vechten vor der stat. dô Alexander daz gesach, di burch beviene er mit here.

2105 si ne mohten sih niwit irweren vor ime dicheine wile. di armborst unde di phile tâten ime vil grôzen scaden. Sobald ihr euch zu mir bekennet;
Souft wenn Darium ich bezwinge
2075 Und ihn als Gefangnen bringe,
So werbe ich herwieber kehren
Und bann fprechen mit euch herren;
Dann will ich eure Stadt zernichten,
Euch zeigen, was ich aus kann richten.
2080 Da die Bürger diese Kunde
hbreten aus seinem Munde,
Erschraden fie gar febr ber Worte

. . .

Und biffneten gleich ihre Pforte, Sie ließen ihn mit Frieden reiten; 2085 Er that mit ihnen nie mehr freiten Und nach bem Bniglichen Wort Die Stadt blieb ungerfidret bort.

Bon bann fuhr er nach Theben, Und ließ Befahl ba geben,

2090 Daß fie ihm Könnbfer brüchten, Die waren wohl bereit zu fechten, Bier Taufend auserwählte Mann, Darium wollt' er greifen an.

Da bie Thebaner brinne

2095 Diefer Rebe wurden inne Und Alexanders Willen kannten, Sie großen Übermuth bas naunten, Und kehrten's ihm zur Schande Daß er je einmal fandte

2100 Rach ihren Stabtgenoffen, Sie waren selbst entschloffen Ihm vor der Stadt im Rampf zu stehn. Da Alexander bies gesehn, Umschloß die Burg er mit dem heers,

2105 Sie konnten gar nicht halten Wehre Bor ihm nur eine Weile. Die Armbruft' und die Pfeile Brachten Schaden ihm gar febr;

in andichalb biog or sa tragge 2110 sinewelle sicine. groz unde gleine mit mangen warfen af in di hurch. do ware in atthe sales durft. mit aus getinen grimmen. 2115 begunde er ele duringen : ..... si no mehten ime nimit vor bestån. si mûsen den lib verlorn hin. Do hiz der wunderliche man vier thaint dare gan. 2120 mit iseninen stangen, zebrâchen si di spangen, di dâ lâgen vor den turen. dô ne bleib dà nieman vore. mit grimme giengen si in di burh. 2125 dà wêre eines friden durft; den gab in dâ nieman. si slûgen wîb unde man unde branten si al in eine glat. do gestillete deme kuninge sin måt. 2130 Do Alexander, der kine man di stat se Thében gwan unde si gare was verbrant, do gebôt der kûne wîgant sinen mannen an der stunt 2135 daz si brâchen daz fullemunt. durh daz di burh hêre ne mohte niemer mêre nieman gebûwen: des mugint ir wel getrawen. 2140 Do day class, was gotin Alexander hab all san a constant unde für dangen: balls i'll it

> froliche mit atmen mennen, des landes er uit gwan,

Seinerfeits ließ tragen er
2110 Glatte runde Steine,
Große und auch kleine.
Mit Mangen warfen fle in die Stadt,
Noth war da ihnen guter Rath.
Mit so feinbsel'gem Dringen
2115 Begann er fle zu zwingen;

2115 Begann er fle zu zwingen;
Sie konnten nicht vor ihm bestehn,
Sie mußten bes Leibs verlustig gehn.
Da hieß ber wunderbare Mann

Bier Taufenb vormarts gabn;

2120 Mit eisernen Stangen Berbrachen fie die Spangen, Die da vor den Thoren lagen. Nicht einer konnt' zu bleiben wagen. Sie ftürmten ein mit grimmen Sinnen.

2125 Da wollten Frieben fie gewinnen; Doch ben bot ihnen keiner an, Sie schlugen beibe Weib und Mann Und brannten fie all in eine Gluth. Da ftillte fich bes Konigs Muth.

2130 Da Alexander ber kuhne Mann Die Stadt zu Theben fich gewann Und fie ganzlich war verbrannt, Da gebot ber kuhne Wigant Seinen Mannen gleich behend,

2135 Daß fie brachen bas Funbament, Auf baß hinfort bie Feste hehr Einer könnte nimmermehr Wieber neu erbauen: Darin möget ihr mir trauen.

2140 Da bies geschehn nach seinem Wort, Ließ Alexander gleich ben Ort Und er suhr von bannen Frohen Muth's mit seinen Mannen. Des Landes er gar viel gewann. 2145 Chorinthia sînes frides gesan unde Choryn in ander stunt unde gâben ime funfzic phunt unde silber unde golt: des wart ime der kuninc holt.

122

Chorinthia was ein michel stat. 2150 di bekårte von den heidenscaf dar nåh sanctus Paulus. Alexander hûb sih dar ûz unde fuor ad Athênas,

2155 di des vermêret was, daz nehein lût ne mohte wesen, von dem ih ie gehôrte lesen, wîser z'allen dingen. ze râte si dô giengen.

2160 waz si tûn machten. schiere si sih bedåchten, si wolden gerne fride hân unde wurden ime alle undertan.

Di kûnen Lacedêmones.

2165 di verhuoben sih des, daz si sâzen bî dem mere unde hêten ein creftigiz here unde fahten manic folcwich unde verwunnen einen kuninc rich,

2170 den gwaldigen Xersem. des wâren si vermezzen. si enboten Alexandrô. wolder scaden Dariô. daz dûhte si ummâze;

2175 si wereten ime di straze, si widersagiten ime den fride unde wolden vehten mit ime.

Dô gereite sih in den strît beide man unde wib 2180 unde gingen vaste an di were, 2145 Chorinth ging the um Arleben an Und Chorin an anbrer Stunb ! ... 44 Und gableten ibm fünfgig Bfunb, .... Und Silber gaben fe und Goid: Dafür marb ihnen ber Ronig bold.

2150 Die Stadt Cherinth war reich an Rubm; Betehrt hat fie vom Beibenibum Sanctus Paulus ned ben Beiten. Alexander that fich branf bereiten linb ad Athenas es fic weatte

2155 Bon ber jum Rufine man befannte, Daß nimmer fet ein Boll gewefen, Bon bem ich jemals borte lefen. Berftanbiger in allen Dingen. Bu Rathe in ber Stabt fie gingen, .

2160 Bas fie ba am beften machten. Bar fonell fir fic bebechten. Sie wollten gerne Frieben ba'n Und wurden all' im unterthan.

Die führen Laechentones .:

2165 Sich überhoben wenen befi. Dağ fie fagen bei bem Meer Und hatten auch ein traft'ges Beer Und batten manchen Rampf getrieget Und, einen Ronig fcon beffeget,

2170 Rerrem ben gewalt'gen, reichen; Bermafien brum fich nicht au meichen. Sie entboten Alexanbro, Bollt' er ichaben bem Dario, Das bauchte ihnen über Dagen;

2175 Sie wollten wehren ibm bie Straffen Und wollten nicht ben Arieben fuchen. Bielmehr ben Rampf mit ihm verfuchen. Da machten beibe fich bereit

Mann und Beib alebalb jum Streit

2180 Und gingen tapfer an bie Webre:

wande nichtten in dem mere behalden groze heriseraft; då mite hitten si zedheht ze vehtene son den schiffen. 2185 ir berhfride si af ribten unde macheten ir were gegen Alexandris here. Alse Alexander dag gesach. dó embôt er in di stat. 2190 wene si daz wazzer welden weren. er me welde niwit whir mere. or hig si halten ir burch; des were in not unde durft. er wolde an in day rechen. 2195 daz zi den kunine Kersem mit wies toesten bostin. do viel er mabe dixbuse can mit sinens jumpelingen. se sturme si dò giengen 2200 daz einm**útise here** vaste una an di burchwere. Alexander, was so vorderôst unde gab since heleden trest. mit siner elienthation hant 2205 verkiv er manises schildes rant unde manigen helm vil vant. der iener nie nehein zenas. då er mit nide tile sloc er hête eines lauten mit. 2210 di da lagen iraligenza ( .... di ne cunde in nicutar gessiren; ist iz: also: deg bhehrquit; :::::: di naht di schit da don strit ... Des néhistes margenes vil fruo

2215 der stat giengen si eher mu

unde also di bancère

Denn fie hatten auf bem Meere Bewahret große heeresmacht; Mit biefer hatten fie gebacht Den Kampf zu Schiffe zu bestehn.

2185 Bergfrieden ließen fie erhöhn Und ftellten barauf ihre Wehre Gegen Alexandris Geere. Als Alexander biefes fab,

Als Alexander diejes jag, Ließ in ber Stadt er fagen ba,

- 2190 Wem fie bas Waffer wollten wehren, Nicht über Meer fei fein Begehren. Er hieß fie ihre Burg bewachen, Das wären nothigere Sachen; An ihnen werbe nun gefühnet,
- 2195 Daß fie im Rampfe fich erfühnet, Den König Berrem zu bestehn. Drauf hieß er schnell bie Burg umgehn Die Jünglinge aus feinem Bann. Bum Sturme gingen fie alsbann,
- 2200 Das eingemuthe, tapfre Geer Dicht bis an ber Fefte Behr. Alexander war voran zu schauen, Macht' feinen Gelben groß Bertrauen. Mit feiner belbenstarten hand
- 2205 Berhieb er manchen Schilbes Ranb Und manchen festen Helm zur Stund; Bon benen keiner ward gefund, Auf die in seinem Grimm er schlug. Bohl eines Leuen Muth er trug.
- 2210 Wie viele ba erschlagen lagen, Das könnte Niemand wohl euch sagen. Ist es so wie das Buch berichtet, So hat die Nacht den Streit geschlichtet. Des nächsten Morgens sie gar fruh
- 2215 Der Stadt von Neuem gingen zu Und als der Bürger Schaaren

gesähen sine geböre,
si wurfin iff is tore
unde stunden vaste der vore.
2220 si slägen unde stächen,
daz di vesten ringe brachen.
då wart manie helt git
gewunt durh den stälhåt,
sô daz ime dag blitt flög se tale.

2225 di swert striden vil wale, di veigen vielsa der nider, di andren fählen vaste sidir. da mehte der schilt lutzil gefremen. si waren dush raum üz oomen.

2230 di kûnin Macedones gegen di Lacedonessa. in was lieben, daz si sturben, dan si verwannen worden.

Durk disen grimmigen mit
2235 quam geflorgen dag blût
vaste unn in dag mere.
dô geschiet sik dag here
beidenthalben ane sige;
ir nekein na sûhte nehejnen fride.

2240 unde alse Alexander den schaden gesach, der ime där geschien was an sinen jungalingen, de hieg er ime gwinnen balde dag criechische für.

2245 daz wart den burgêren vil aar.
er brante di schif in dem mere;
daz ne mohte daz wazzer niit irwere:
daz sagih 4 swaren,
di in den schiffen waren,

2250 dó si des fînis wurden innen, dó wolden si ûz swimmen, des liden si nighele nôt,

Erblidten fein Berfabren, Sie riffen eilig auf bie Thor' Und ftunben bicht gebrangt bavor. 2220 Sie folugen auf ben Reinb und ftachen, Daß fie bie feften Banger brachen. Da murbe mancher Rede aut Bermunbet burd ben Stablbut, Go baf berab bas Blut ibm flof. 2225 Die Schwerter gaben groß Betoe. Die Reigen fielen bavon nieber, Die anbren fochten tabfer wieber. Der Schild mar ba ju wenig grommen. Sie maren zum Rubm in Streit getommen, 2230 Die tapferen Macebones Gegen bie Lacebemones. Gie wollten lieber, baß fle fturben, Als daß befieget fie verburben. Bei foldem grimmerfüllten Duth 2235 Ram berab gefloffen bas Blut Dichte bin bis an bas Meer. Da warb obne Sieg bas Beer Beiberhalben gefchieben, Bon ibnen fuchte teiner Frieben. 2240 Ale Alexander nahm ben Schaben wahr, Der ibm ba gescheben mar. Un feinen Junglingen, Da bieg berbei er bringen Schnell bas griechische gener, 2245 Bu ftebn tam bas ben Burgern theuer. Die Schiffe brannte er in bem Deere, Das Waffer felbft mar nicht gur Wehre, Das fann fürwahr ich melben. In ben Schiffen bie Belben. 2250 Mle fie bee Feuere inne maren, Da wollten schwimmend fie fich mabren. Deg litten fle gar große Roth,

wande si forhien den tôt. daz lebent wart in vil sûr,

2255 wande at brants that wilde für.

sturben si von den philes, di man in engagen scoz, vil manità shom gense

2260 in day more intrancte,

alser sin nikt nerkante. do branten di wichus,

di gisele gab man dar ûz leider also spâte.

2265 wande si verlorn haten di allir kunisten man.

alsih mih versianen kan,

di io beschein di sutino

oder iner mer gwinnen 2270 di kum Macodones

di burgen baten al des, daz si in fride wolden geben, daz si behilden daz leben

unde liegen stim ir stat.

2275 Alexander in do fride gab, day or in night ne scadete an allem, der al habeten.

> Dô für er damma in Persiam. unde alse dag Barius vernam,

2280 er sprah að útner lætgeben: "nu mah mili relweis, dag ili leben, wande mili else retibere

mawit elsus sero.

di sâlde volget sinen vanes.

2285 in vorhte, er wirdt mit we benen. er vichtet in allemination sige. wolder min lägen mit fride haben mine riche:

Denn fie fürchteten ben Tob. Das Leben mabrten fie mit Dab', 2255 Das wilbe Feuer brannte fie; Und in berfelben Beilen .... Starben fie von ben Bfeilen, Die ihnen fie entgegen icoffen. Ins Meer verfentte feinen Genoffen . 2260 Gar mander Nabverwandte. Da er ibn nicht erfannte. Da brannte auch manch' feftes Saus; Die Beigeln lieferte man aus, . Als leiber es zu fvate mar, 2265 Da bes Lebens maren baar Schon bie allerfühnften Dann, So viel ich mich entfinnen fann, ... Die bie Sonne je beschien. Aber immer mehr Geminn . 2270 Warb ben Macebones ben tubnen: Die Bürger flebeten von ihnen, Sie mochten ibnen Frieden geben Und balten unverfebrt ibr Leben Und fteben laffen ibre Stabt. 2275 Alexander gab, um was man bat, ... Nicht wollt' er ihnen fchaben mehr An allem, mas ibr eigen mar'. Da gog er weiter in Berfiam, Und ale Darius bas vernabin, 2280 Da fprach er zu ben Rathen fein: "Run reuet mich bes Lebens mein, Da mir biefes Raubers Seer Dub' und Noth macht also febr. Das Glude folget feinen gabnen; 2285 3ch fürcht', er wirb mir Unglud babnen; Der Sieg ift allwärts ihm beschieben. Wenn er laffen wollt' in Frieben Mich behalten meine Reich'

46 (2013) May 1997

٠:

Mexanber.

ih gelobete ime wêrlîche, 2290 daz ich ze Crieclande nâch zinse gesande von disen tage niemer mê, mir werde wol oder wê."

Do språchen sine fursten,
2295 di ime wol råten torsten:
"Darius, vil lieber hêrre,
du hâst so wol din êre
jenoh unze here bråcht:

2300 den sal dir ouch der sun geben oder wir verliesen den leben. svenne er dines heris craft, di du vil wol geleisten maht,

den zins, den dir sin vater gab,

sehet ingagen ime varn, 2305 sô wirt er des wol geware, daz du wol mit êren maht wesen din zinsêre."

> Dô sprah Occeâtyr, Darieses brûdir:

2310 "du hâs des grôge scande, daz du Alexandre, dem ungetrûwen roubêre ie gebûtis êre; du hâst gehôet sînen mût.

2315 jo ne dunte minz nie gût, daz dû ie getâtes di clage, daz er dir monte gescuden in dîneme rîche, dir ne wollen dan geswîchen

2320 beide frunt unde man.
er hât eine reise getân,
der er niemer mêre
ne comet an sîne êre.
Ouh wil ih dir sagen,

Ich gelobt' ihm wahrlich gleich,

2290 Daß ich zum Griechenlande

Zins zu nehmen fandte

Bon biesem Tage nimmermehr,

Es werde leicht mir ober schwer.

Seine Fürsten barauf fagten

2295 Die ihm wohl zu rathen wagten:

"Darius, viel lieber Herre,

Du hast doch beine Chre

So wohl bis diesen Tag bebacht;

Den Bins, ben bir fein Bater bracht', 2300 Den foll bir auch ber Sohn noch geben, Ober wir verlieren bas Leben. Wenn er beines Heeres Kraft, Die bu gar leicht herbei geschafft,

3hm entgegen flehet fahren, 2305 Dann wird er beffen wohl gewahren,

Daß du wohl vermagft mit Ehren
Den Bins dir felber zu gewähren.
Deceathr begann,

Des Darius Bruber, bann :

2310 "Du haft beg große Schanbe, Daß bu bem Alexander, Dem ungetreu'n, raubgier'gen Mann, Jemals Ehre boteft an; Du haft geböhet feinen Muth.

2315 Auch beuchte mir bas niemals gut, Daß bu je Klage haft gethan, Daß er bir Schaben richte an In beinen Reichen, Dir muffen benn entweichen

2320 Beibe, Freunde und die Mann. Er hat ja einen Zug gethan, Auf dem er wahrlich nimmer mehr Gelangen wird zu feiner Chr'. Auch will ich dir den Rath noch geben, 2325 du salt des sînen site haben umbe iteslîche dinc, di dir vil gût sint. svà er ane di nôt komit, nieman sulhis nit ne fromit

2330 ze sturme noh ze wîge, dô er mit sînen lîbe er ne sî imer ze vorderôst, dâ vone hânt si den trôst, di edelen wîgande.

2335 man mac an den vîanden nemen gût bilide, dâ iz gêt an di tuginde." Dô sprah ein ander râtgebe : "hêrre, du salt mir vernemen

2340 unde salt vil rehte verstån, wi sine site sint getån, wandichz dir wol gesagen kan umbe den wunderlichen man; iz ist mir allir best kunt.

2345 ih was wîlen ze einer stunt mit dînen mannen gesant in sînes vater lant; dô solde wir holen den zins.

dan noh was er ein lutzil kint 2350 unde was doh wiser, dan dihein man griser. er quam dicke drâte ze sînis vater râte, dâ er rât habite.

2355 vil sêre er daz clagete, daz sîn vater wêre dîn zinsêre. er svôr, só ime sin lib gelebent imer di zît, 2360 daz gwaldicliche 2325 Du follft nach feiner Sitte leben In ben und jenen Dingen, Belde bir viel Muten bringen. Sobald bie Noth ibn überkommt. Rann Reiner ichaffen, mas ba frommt,

2330 Richt zum Sturme noch zum Streite, Bo er nicht mit feinem Leibe Immerbar guvorberft fei. Das bringet Troft und Rampfluft bei Den ebeln Rampfvereinten.

2335 Dan fann an feinen Reinben Ein gutes Beifpiel nehmen an, Wo's auf die Tugenben kommt an. " Der Rath' ein anbrer nabm bas Bort :

"Berr, bu follft boren jest fofort 2340 Und follft es recht erfahren. Wie er fich pfleget gu gebaren, Da ich's gar mobl bir fagen fann Bon biefem wunberbaren Dann. . Mir ift's am allerbeften funb.

2345 Da ich vormale zu einer Stunb' Mit beinen Mannen warb gefanbt Sin in feines Batere Lanb : Da follten wir ben Bins erbeben. Er mar ein fleines Rind nur eben

2350 Und war boch icon viel weifer, Ule je ein Mann ein greifer. Mit breiftem Mutbe trat er Bum Rath bei feinem Bater, Bo biefer fich bebachte.

2355 Bar febr er bas beflagte, Daf fein Bater eben Dir Bins muffe geben. Er fcmur, baf menn ibm nur fein Leib Immerbar- lebendia bleib',

2360 Bis einft feines Baters Reich,

sines vater riche an ime quême. des zinsis er sih benême. nu ist er alsô here comen. 2365 hân ihz rehte vernomen, er williz vollenbringen. nu saltu dih hesenden nåh dinen mannen. di du hâst in den landen, 2370 di dir sint undertân. daz dir ne muge nehein man den sige an irwerben. er ne wille sterben. daz ist der rât mîn; 2375 ih wêne, iz mah ouh wol sîn." Dô sprah ein ander râtman, des ih genennen nit nekan: der råt mir vil wol behaget. mir ist dicke daz gesaget, 2380 daz er mêr mit wîsheite. dan mit degenheite dih, kuninc, wil bedwingen unde den zins an dir gwinnen, wande eines hundis bellen 2385 mac vil scâfe irschellen: ob si rechtis hûtêris niht ne haben. er tût in michelen scaden." dâ mite meinter daz, daz iz ein unstête folc was, 2390 alliz Daries here, då er sih mite wolde were. Hinnen disen râte. den der kuninc hâte. guam Alexander

2395 ze Dariusis lande.

einhalben bi dem mere.

Dem an Macht fein anbres gleich. 36m fei gubefdieben, Er nicht mehr Bins ibm wolle bieten. Mun ift er alfo bergekommen, 2365 Wenn ich es richtig bab' vernommen. So will er jeto es pollenben. Drum follft bu nun gur Ruftung fenben Nach allen beinen Mannen, Die Schut in beinem Reich gewannen, . 2370 Belde bir find untertban. Dag bir nicht moge je ein Mann Den Sieg für fich erwerben, Sonbern muffe fterben. Diefes ift ber Rath mein, 2375 3ch glaube, fo wird gut es fein." Da fprach ein anbrer Rathemann, Den ich euch nicht nennen fann: "Der Rath mir überaus bebaget. Denn mir ift oftmale bas gefaget, 2380 Daß er mebr mit Liftiafeit, Als burch begenhaften Streit Dich, o Ronig, will bezwingen Und ben Bins von bir erringen. Da ja eines Sunbes Bellen 2385 Biele Schafe tann gerichellen ; Wenn rechten Butere fie entrathen, Er bringet ihnen großen Schaben." Er meinete bamit wohl bas. Dag untreu Bolt und obn' Berlag 2390 Darius gange Beerschaar mare, Dit ber zu tampfen er begebre. Babrend fo bes Rathes pflogen Beim Ronige bie Bergogen. Alexander manbte

2395 Sich nach Darius Lanbe,

Bur einen Seite bei bem Meere,

dà lieg er ruowen sin here. di sunne schein vil heiz, harte muote si der sveiz;

2400 dô ginc Alexander unde mit ime manic ander baden in den wâch. der rite bestunt in der nâh. des gwan sin here grôz

2405 vil michelen untröst; si forhten vil sere, ob iz Darius verneme, daz dannen nimer ir nehein ne quême lebinde heim.

2410 Von disem untroste ein arzat si erloste; Philippus hiz der junge man. ein furste was ime gram, geheizen Parminus.

2415 einen brieb screib er alsus, er sprah: "Alexander hêre, vil lieb sint mir dine êre. niwit ne nem du den tranc, den dir der arzât hât gesant;

2420 iz ist Dariusis rat, wander ime gelobet hat zegebene sine svester; er wil in z'einem fursten in sînen lande machen,

2425 svenne er daz gescaffe, daz er dir den tôt gegebe. des trankis ne saltu niwit nemen." Alexander las disen brieb:

er ne lîz iz umbe daz niet,

2430 er ne neme den tranc unde gienc, då er Philippum vant. er sprah: "geselle vil liep,

Da gab er Rube feinem Beere. Die Sonne fcbien gewaltig beiß, Sarte mubte fie ber Schweiß; 2400 Da begab fich Alexander Und mit ibm manch' ein anbrer Baben zu bem Strome bin. Darnach ergriff bas Fieber ibn. Darüber ward fein großes Beer 2405 Bon Sorg' und Angft bebranget febr; Es wurde ihnen bange, Wenn vor Darius bas gelange, Daß feiner mehr von ibnen Lebend fame beim von binnen. 2410 Bon biefem bangen Leibe Sie ein Urat befreite: Bhilippus bien ber junge Mann. Ein Kurft war ibm nicht zugetban, Barminus man ben gurften rief. 2415 Alfo forieb biefer einen Brief. Er fprach: "Alexander, boch verehrt, Dein Glang und Rubm ift mir gar werth. Du nimm ben Trant, o nimm ihn nicht, Den bir ber Arat bat zugericht't. 2420 Darius gab ibm biefen Rath, Der ihm bafür gelobet bat, Die Schwefter fein jur Frau ju geben; Er will zum Kurften ibn erbeben In feinem eignen ganbe, 2425 Wenn er es bracht' ju Stanbe, Dag burch ben Tob er bich mocht' gabmen. Den Trank ben follft bu nimmer nehmen." Alexander las ben Bericht: Er unterließ es barum nicht,

2430 Er nahm ben Trank und ging zur Sand Dahin, wo er Philippum fand. "Biel lieber Geselle mein", er riek, wi gevellet dir dirre brieb?"
"ubile", sprah der jungeline;
2435 "du weist wol, hêrre, mîne dinc.
her zû wêrih zegût.
ih ne gwan des nie neheinen mût,
daz ih dir tête den tôt.
daz hêtistu unversculdigôt.

2440 doh wêriz ime lieb, der dir sante disen brieb, ob du des nêmes grôzen scaden; er wolde dih lîchte verclagen. nu heiz in dir gwinnen

2445 unde danke in der minnen, di er dir, kuninc, tête, dô er dih warnête." Dô Alexander genas unde des wol gwis was.

2450 daz ime der tranc wol bequam, Parmînen hîz er slân ze sîner anesichte. Philippô er dô richte, wander in habite belogen.

2455 dô hîz er sîne herzogen sîn here leiten, des wâren sî ime gereite, in daz lant ze Armeniâ. zimberen begunder dâ

2460 eine burg unde eine stat.
dannen für er vor baz
an eine breiten heide.
då was ubil weide
rossen unde mannen.

2465 dô huoben si sih dannen in kurzen stunden dar nå in eine stat, di heizet Andria. dår quåmen si z'einem wåge,

"Wie gefällt bir biefer Brief?" "Gar übel," fprach ber Jungeling; 2435 "Du tennft wohl, herr, all' meine Ding. Bu folder That zu aut ich bin; Das fant mir nimmer in ben Ginn, Dag ich bem Tobe gabe bich ; Du batteft's nicht verbient um mich. 2440 Doch mare es mobl jenem lieb, Der eben biefen Brief bir fdrieb. Er warbe, nabmft bu großen Schaben, Sich leicht ber Rlag' um bich entrathen. Mun lag ibn bringen zu bir ber 2445 Und bant' ibm feine Liebe febr, Die er bir, Ronia, gollte, Da er bich marnen wollte." Als Alexander nun genas. Und beffen mohl gewiß war, bag 2450 Der Trant ihm gut bekommen mar', Ließ er Barminen führen ber Und töbten in feiner Begenwart. Genugthuung Philippo marb, Denn jener hatte ibn belogen. 2455 Da bieß er feine Bergogen Sein heer von bannen leiten, - Sie maren ihm bereit bei Beiten, -In bas Land gen Armenia. Aufzubau'n begann er ba 2460 Gine Stadt und eine Burg. Kürbaß von bannen zog er hindurch Un einer breiten Beibe. Da war gar üble Weibe Für bie Roffe und bie Mannen. 2465 Drauf huben fle fich von bannen, In furger Weile tamen fie ba In eine Stabt, bie beißet Anbria.

Un eines Stromes Geftabe

då gescah in gnåde, 2470 wande si sih gelabeten von dem durste, den si habeten. Der wåg hîz Eufrâtes.

in ein worden si des, daz der kuninc hîz sîne man

2475 grôze boume hôwan.
unde eine brucke machen.
dô daz was gescaffit
unde di brucke was gemachet,
alle zvîbeleten si dar an,

2480 wande dâr ne was nieman, der in den selben zîten dar uber durste rîten. Alexander sich genante uber die brucken her rante;

2485 den smen wart vil gåch unde ranten ime alliz nåh. dô si quåmen ubere, Alexander kårte widere unde zehiv alle di spangen,

2490 då di brucke was ane gehangen.
dô vlôz di brucke zetale;
daz negeviel da niemanne wole.
si redeten albesunder,
si neme des michel wunder,

2495 durh waz der wunderliche man daz habete getân. ouch sprâchen si mê: "uns sol werden vil wê;

werde wir hie sigelôs, 2500 sô nehabe wir necheinen trôst heim z'unseme riche; sô sterbe wir jemerliche."

San an der stunt sô wart dû rede kunt

Beidab ba ibnen Onabe. 2470 Da fie bort Labung fanben Bom Durft, ben fie empfanben. Den Strom ben nannte man Eufrates. Einig murben fie nun bef. Daß ber Ronig bie Rampfgefellen 2475 Siefe große Baume fallen Und eine Brude ließe ftellen. Als bas nun mar perrichtet Und bie Brude mar errichtet. Satten Alle Zweifel bran 2480 Und es fand fich ba fein Diann, Der in benfelben Beiten Es magte, barüber zu reiten. Alexander fich ermannte. Uber bie Brude breift er rannte; 2485 Den Seinen marb zu Sinn aar jach Und fie rannten fortan ibm nach. 216 fie tamen über bie Brude, Alexander febrete gurude Und gerhieb alle bie Spangen, 2490 Un benen bie Brude mar gehangen. Bu Thale floß bie Brucke ba, Bas Reinem zu Gefallen gefdab. Sie fprachen für fich jeber leife Es nabme Munber fle bie Beife. 2495 Marum ber munberbare Mann Diefes batte mobl gethan; Auch fprachen ba noch ferner fie : "Uns muß werben große Mub'; Werben fiegelos wir bier, 2500 So haben feine hoffnung wir, Bu unferm Reiche beimgutommen; Wir muffen jammerlich vertommen. Alsbald zu biefer Stund'. So warb biefe Rebe tunb

2505 deme kuninge Alexandrô. vil wol behâtiz imo dô; er sprah ze sînen ubiral: diz gevellet mir wol. daz ir mînen gedanc

2510 alsô rehte hật irkant unde mîne liste unde ir sô gerne wistet, durh waz ih dise brucken brach:

daz têtih alliz umbe daz,

2515 ob man uns jagete, daz wir neheinen trôst nehabeten heim zô unseme lande, sô gedêchte wir wol zen handen unde fuhten alse helede.

2520 frumis mannis sélide . 4, 240 /. nu weret, helide, den lib. wande quême daz heim mêre,

· omne solum forti patri Bindan wanne fiche fragt i alle bourter.

daz wir hin entrunnen wêren. 2525 wir môsen dan von den wîben sulhen spot liden. daz uns lieber mohte wesen. verlore wir alle hie den leben.

Nu gedenkit helede dar zô,

2530 wi wir sô leide getûn unsen widerwinnen. daz wir si gefrumen hinnen z'irn wîben unde z'irn kinden, daz si wol bevinden,

2535 daz si von Macedonjân den zins here brâht hàn; wandiz ne wirt niemer gesehen, daz wir hinnen geslihen. al hie wilih ê sterben

2540 oder sige irwerben.

2505 Dem Könige Alexandro.
Gar wohl behagte es ihm fo;
Bu all' ben Seinen er da sprach:
"Wohl mir das gefallen mag,
Daß ibr meinen Gebanken

2510 Erkannt habt ohne Wanken Und wie ich euch überliftet, Und daß ihr so gerne wüßtet, Warum die Brücke ich zerhieb: Das that ich alles dem zu lieb,

2515 Wenn man verfolgend auf uns rennte, Daß keiner fich getroften konnte, Bu kommen beim zu unfern Lanben, Dann vertrauten wir ben handen Und kampften wohl als helben wader.

2520 Des tücht'gen Mannes Glüdesader Der steht in jedem Lande gleich. Um euern Leib wehrt, Helben, euch. Denn wenn sie kamen heim die Maren, Daß wir nach Haus entronnen waren,

2525 Wir müßten bann ja von ben Weiben Solchen Spott erleiben, Dag uns lieber möchte fein, Wir büßten hier all' bas Leben ein. Gebenkt auch, Gelben, baran nun,

2530 Wie wir fo großes Leib anthun Unfern Gegenmannen, Daß wir fle schaffen weg von bannen Zu ihren Weibern heim und Kinden, Daß sie mogen wohl erfinden,

2535 Daß bie von Macebonian Den Zins hierher geliefert ha'n; Denn nimmerbar wird es gefchehen, Daß fliehend wir von hinnen gehen. Allhier will ich eher fterben

2540 Ober mir ben Sieg erwerben.

wir vergelden den scaz, den min vater here gab, diseme gûten knehte mit grôzeme unrechte." 2545 Von disen grimmen worten Darius sih irforhte,

des wart er bescholden sêre von sînen holden. dô gwan der helt gût 2550 ein manlîchen mût

unde trôste sine man.
dô kârte daz here dan.
mit den richen fursten,
di wol vehten torsten.

2555 quamen si zô deme wâge. vil wol sih dô besâgen der zvier kuninge wartman, alsih mih versinnen kan. in den selben stunden

2560 ir vanen si ûf bunden unde iegwederme here; si grummen alse daz mere, sô iz di starken winde

tribent an den unden,
2565 unde quâmen zesamene
mit micheler manige.
Alexander mit den Criechen
lîz dar zô strichen.
Darius unde sîne fursten,

2570 di wol vehten torsten, di armen unde di rîchen, fâchten freislichen. si slûgen unde stâchen; irn scaden si da râchen,

2575 wande si hâten grimmigen mút. under des, daz, sih der sturm húb Wir vergelten noch bas Golb, Das mein Bater hier gezollt, Diefem guten Anechte Mit großem Unrechte.

2545 Bon biesen grimmen Worten War Darius furchtsam worden; Darob ward er gescholten Sehr von seinen Holben. Dadurch gewann ber Konig gut

2550 Wieber einen mannlichen Muth Und tröftete die Mannen sehr. Da wandte fich von dann das heer; Mit den Fürsten den reichen, Die nie im Kampfe weichen.

2555 Bu bem Strome fie kamen. In Acht fich ba wohl nahmen Der beiben Konige Wachen, So wie mir find bekannt die Sachen. Es wurden zu ben Stunden

2560 Die Fahnen aufgebunden. Auf beiben Seiten von bem heer Sie wutheten, als wie bas Meer, Wenn von ben heft'gen Sturmen Sich feine Wogen thurmen:

2565 Mit folder Wuth fie kamen In großer Bahl zusammen. Alerander mit den Griechen Ließ heran die Reiter fliegen; Darius und der Fürsten Schaar,

2570 Die fühn zum Kampf fich ftellten bar, Die armen und bie reichen Fochten mit schrecklichen Streichen, Durch Schlagen und burch Stechen Suchten fie ben Schimpf zu rächen,

2575 Denn fie hatten grimmigen Muth. Währenb braufte bes Sturmes Fluth,

sô quam ein Daries man, criechische wâfen trûch er an unde dranc mit liste,

2580 då er Alexandrum wiste, in allen dem gebêre, alser der siner wêre, unde ginc hinder in stån unde gab ime einen slac sån.

2585 durh den stehelinen hût verwundeter den helt gût. er hêtis gerne mêr getân, wen daz in geviengen sîne man. Alexander hinder sih gesach.

2590 zô dem helede er sprah:
"warumbe woldet ir mir slân?"
dô sprah Darîesis man:
"ih ne bin dînes heris niet,
min stolzheit mih her zô verriet;

2595 ih bin von Persia geborn, mih hête Darius irkorn z'einen gûten knechte: 4342. er sprah, ob ih ime brêhte din houbit abe geslagen,

2600 daz wil ih dir zware sagen, er gabe mir ze lone sîne tohter scone. di gabe duhte mir gût; dar zo stunt mir der mût.

2605 daz ih si gerne irworbe oder degintlichen sturbe. nu ne mac des niwit wesen: sol ih verliesen daz leben, sõ rüwit mih daz scône wib

2610 mer dan mines selbes lib. ouh ne bin ih der eriste niet, der durh herzelichiz lieb

Ram von Darius Beer ein Mann, Der batte griechische Baffen an Und brang mit lift'gem Sinne, 2580 Mo Alexander er marb inne. In allem bem Bebaren. Als ob er mar' pon feinen Schagren, Und ftellte binter ibn fich gleich Und gab alebalb ibm einen Streich; 2585 Durch ben mobigeftablten but Bermunbei' er ben Belben aut. Er batte gern noch mehr getban. Doch fingen ibn Alexanders Dann. Alexander binter fich fab. 2590 Bu bem Belben fprach er ba: .. Barum babt ibr mir bas getban? Darquf fbrach bes Darius Mann: "3ch bin nicht von beinem Geer, Mein Stola trieb mich zum Unglud ber : 2595 3ch bin von Berfig geboren,... Darius batte mich ertoren. Bu einem guten Anechte. Er fagte, wenn ich brachte Dein Saupt ibm abgeschlagen. 2600 Das will ich bir in Wahrheit fagen, Rum Lobne follte bafur mein Seine icone Tochter fein. Die Gabe beuchte mir mobl aut Und barnach fand mir nun ber Duth, 2605 Daff ich fie mocht' erwerben, Dber, wie ein Degen, fterben. Das eine fann nun nimmer fein: Soll ich bas Leben buffen ein. So thut mir leib bas icone Beib

2610 Mehr noch, ale mein eigner Leib.

Daß er für ein Bergenslieb

Much bin ber erfte ich nicht, ben's trieb

sin lib sazte in wage: grôz wâre mîn gnâde, 2615 môste ih di selbe frouwen

vor min ende noh bescouwen.

Dô lîz Alexander den selben man wider zô sînem here gân. durh daz si mohten gesên. 2620 waz dâr wâre geschên.

er fôr mit fride dan; Alexander sagetime grôzen danc daz erz ie torste getûn. sîne hulde gab er ime dar zô

2625 unde sprah zô sînen ubir al: "diz gezimet jungelingen wal, daz sas getâne botescaft von ime zelande werde brâcht. svâ daz comet mêre,

2630 dà beginnet man in êren, beide evîb unde man. sîne lêhen gemêret man ime dan. ouh mugint in di frouwen deste gerner minnen tougen."

2635 er liez den degen kêren wider. nåh den sige warb er sider.

Dô faht Alexander mêr dan ein ander; er hête grimmigen mût, 2640 alse der zornige bere tût,

sô in di hunde bestân: swaz er ir mit den clawen mach gevan. dar ane richet er sînen zorn. der kuninc faht imer fore.

2645 er slûch ros unde man unde alliz, daz ime zó quam, an den berch unde in daz tal. daz gesâhen ubir al

Auf's Spiel gefest bes Leibes Beil: Mir murbe große Onab' zu Theil. 2615 Durfte ich biefelbe Frauen Bor meinem Enbe noch befchauen," Da ließ Alexanber benfelben Dann Bu feinem Beere wieber aa'n, Damit fie möchten feben, 2620 Bas ba mar gefcheben. In Frieden macht' er feinen Bang. Alexander faat' ibm großen Dant. Daß er ie magte bies zu thun. Er gab ibm feine Gulb bazu 2625 Und allwärts fprach er zu ben Seinen : "Das mag bes Junglings werth erscheinen, Daß er bie Rund' von folden Dingen Mog' in feine Beimath bringen. Bobin nur fommt bie Mare 2630 Da wird ibm geben Ehre Beibe, Weib fo febr wie Mann, Sein But vermebret man ibm bann Much mogen ibn bie Krauen In ftiller Minn' fo lieber ichauen. 2635 Er ließ ben Degen wieber febren Und warb feitbem um Sieges Chren. Darauf focht Alexander Mebr benn ein andrer. Er batte einen grimmigen Muth, 2640 Go wie ber Bar im Borne thut, Wenn ihn bie Sunbe greifen an. Bas mit ben Rlau'n er paden tann. Daran laft aus er feinen Born. Der Ronig fampfte immer vorn ; 2645 Er fclug barnieber Rog und Mann

> Und Alles, was entgegen tam, An bem Berg und in bem Thal.

Das erblicten übergli

sine viande;

2650 schiere hûben si sih danne unde fluhen hine ze Bâtrâ. vil schiere besaz, er si dâ. dô gesweich ime der tach; umbe di burh lach er al di naht.

2655 Sân des morgenis frâ mit grimme ginc er in zû. schiere gewan er di stat; er nam, svaz dar inne was; er nam dâ hêrlîche dinc,

2660 alle Dariesis kint,
dar zo sine mûter,
di hêter in sconer hûte.
ouh fienc er Darien wib;
Alexander frowete sin,

2665 wandiz was ein kuninclich roub. dar zô bedwanc er ouch manige burch unde lant unde gwan iz alliz zô siner hant.

Under des quam ein furste, 2670 — swi erz getün torste! —

von Persien lande; er sprah ze Alexandre: "ih bin Darîen man

unde hân ime dicke getân 2675 manic dienist scône:

> des ist mir ungelönet. durh daz vernem, waz ih dir sagen: wiltu is minen råt haben unde wiltus mir wol lönen.

2680 alsih mlh zô dir verwênen, mit helfe dîner manne bringih in dir gevangen unde sîne fursten dâ mite; sint mahtu imer sîn mit fride." क अध्याष्ट्रीय स्वर्धिक

. 4

Seines Reinbes Mannen 2650 Schnell eilten fie bon bannen Und floben bin nach Batra. Bar fcnell befette er fle ba. Drauf entwich ibm ba ber Lag: Um bie Burg bie gante Racht er lag. Alfobald bes Morgens fruh 2655 Sing er mit Grimme auf fie su. Schnell tam bie Stabt in feine Sant : Er nabm. was er barinnen fanb; Berrliche Dinge er ba nabne. 2660 Darius Rinber all, auch fem In feine Sanb bie Mutter gut. In feine Sand bie Mutter gut, Die wahrte er in garter but. And bes Darius Beib er fant. Darob in großer Freud' er fanb, 2665 Denn thuislicher Rant bas mar. Dazu bezweng er auch farwahr Note manthe Burg with manthes Canb; Das Alles kam in feine Sand. Unterbeg ein Fürfte kam 2670 - Dag ber fo eimes unternahm! -Bon Berfien bem Laube ; Bu Alexander er fic wandte Und fprach: "3d bin Darius Mann Und babe ibm gar oft getban 2675 Manchen Dienft in Ateuen: Rein, Lohn follt' mich erfreuen. Bernimm brum, was ich fage bir : Billit bu beg baben Rath von mir Und foll ber Robn mir nicht entfteben. 2680 Wie ich zu bir mich barf verfeben, Mit Bulfe beiner Mannen Bring' ich ihn bir gefangen Und feine gurften noch bazu:

Dann tannft bu immer fein in Rub'.

2685 Alexander antworte ime sân:
"niht ne gerent mîne man
dînere helfe.
sint du ân nôt selbe
dîne hêrren wilt verrâten,

2690 di dir dicke liebe tâten, sô vare mit uneren wider zô dînen hêrren unde hilf ime weren sîn lant. iz wirt dir ze lastere bewant;

2695 dir ne sulen hêrren noh frouwen niemer mêr getrûwen."

Dô quam Dariô ein brieb, der ne was ime niwit lieb, dô er in ubirlas:

- 2700 daz der strit irgangen was, daz stunt dar inne gescriben unde wer dar tôt was bliben unde wer dannen ware comen mit scaden unde niht mit fromen;
- 2705 unde wi Bâtran di mêre gare beroubit wêre, unde wi sîn mûter unde sîn wîb, di ime wâren, sô der lîb, unde sîne kint wâren gevangen.
- 2710 unde wi iz dâ was irgangen:
  daz enboten ime sîne man
  unde daz iz Alexander hête getân,
  unde hiezen ime clagen
  irn vil michelen scaden.
- 2715 unde swanner daz vernême, daz er in quême schiere ze helfe unde selbe mit gelfe reche sînen anden:

2720 er lide grôze scande.

Alexander gleich jur Antwort fpricht : 2685 "Deiner Gulfe begebren nicht Die Mannen, die mir zu Bebot. Da bu felber obne Roth Willft beine Berrn verratben. 2690 Die bir alles Liebe thaten. So fabre mit Unebren Wieber zu beinen Berren Und hilf vertheib'gen ibm fein Lanb. Dir wirb's gur Schanbe noch gewandt, 2695 Dir follen weber herrn noch Rrauen Remals ferner trauen." Dario tam ein Brief barnach, Der schuf ihm großes Ungemach, Alls ibm fein Inbalt murbe flar : 2700 Dag ber Rampf begonnen mar. Das ftanb barin geschrieben, Und wer ba tobt geblieben . Und wer von bannen war gekommen Mit Schaben, nicht zu feinem Frommen. 2705 Und wie Batra bie bebre Banglich beraubet mare. Und wie feine Mutter und fein Weib. Die ibm maren, wie fein Leib, Und feine Rinber waren gefangen 2710 Und wie es allba mar ergangen : Die Runbe gaben ihm feine Dann Und bag Alexander es gethan, Und biefen ibm mit Rlagen Ihren großen Schaben fagen; 2715 Und wann er bas vernabme, Dafi er ibnen fame In aller Gil' zum Schute Und felbft mit muth'gem Trute Für bie Unbill nahme Rache, 2720 Da es ibm grofe Schanbe mache.

Darius screib einen brieb dô unde santin Alexandrô. dâr stunt alsus gescriben an, alsihz vernomen hân:

2725 "mir ist ze wizzene getân, wi du hâst mîne man beide gevangen unde irslagen: ih ne mac iz langer nit vertragen, wandiz mir wê tût:

2730 ih genidere dînen hômût, daz du des ie gedâchtes, dâ du mir gestriten mahtes unde ie torstis gejehen, daz du mich woldes sehen

2735 ûf einen velde mit minem here. mahtu dich mih irwere, sô mugen von himele mîne gote zô der helle wesen bote."

Ouh enbôt Darius

2740 Alexandrô alsus:
"daz du mîneme gesinde,
mînen wîbe unde mînen kinden
unde mîner mûter
hâs getân ze gûte,

2745 daz hâstu ubile gewant:
ih ne weiz dirs nit bezzeren danc,
wenn alse du si hêtis irslagen.
ih wil dir wêrlîchen sagen,
ih ne werde niemer. dîn frunt,

2750 di wîle ih dih weiz gesunt; wandih dih von rehte hazzen sol. mir ne is niwit wol zô dir ze mûte. nu scaffe dine hûte:

2755 du has einen sturm an diner hant."
Alexander der wigant,

Da schrieb Darius einen Brief; Der Bote zu Alexander lief. Im Brief also geschrieben stand, So wie mir es ward bekannt:

- 2725 "Mir ist burch Boten kund gethan, Wie du habest meine Mann Gefangen beibes und erschlagen; Das kann ich länger nicht ertragen, Da es mir webe thut;
- 2730 3ch niebere beinen Übermuth, Daß du daran je haft gebacht, Wo du im Streit nur könntest stehen Und du gewagst hast zu gestehen, Daß du gern mich wolltest sehen
- 2735 Auf einem Felb mit meinen Heeren.
  Rannst bu meiner bich erwehren
  So sollen vom himmel bie Götter mein hinab zur Hölle Boten sein."
  Auch enthot bem Alexandro
- 2740 König Darius ferner also:
  "Bas bu bem Gefinde mein,
  Dem Weibe und ben Kindelein
  Und meiner Mutter gleicher Maßen haft gutig widerfahren laffen,
- 2745 Das haft zum Übel bu gewandt: Bu gleichem Dank hab' ich's erkannt, Als hättest bu sie mir erschlagen; Ich will bir nach ber Wahrheit sagen, Dein Freund werd' ich zu keiner Stund',
- 2750 So lange ich bich weiß gefund; Mit vollem Rechte haff ich bich Und nimmermehr wird neigen fich Zu dir mit Freundlichkeit mein Muth. Nun halte dich auf beiner Hut;
- 2755 Schnell wirb ein Rampf bir fein gur Sanb." Alexanber ber Wiganb

der entflenc disen brieb unde ne forhtin betalle niet.

Einen andren hiez er schriben
2760 unde sprah: "daz ih dînem wîbe
habe getân ze gûte,
dâ genôz si mîner mûter,
wandih durh ir liebe
allen wîben gerne diene:
2765 von dû hân ihz gerne getân.

2765 von dû hân ihz gerne getân, ih ne wil von dir entfân neheinen lôn dar umbe, du enbûtis mir als ein tumbe.

Dô quam ein brieb Dariô

2770 von dem kuninge Porô
vil verre ûz von Indian
unde bat, daz er ime sîne man
ze helfen wolde senden
wande in di <u>inlenden</u>

2775 in sîneme lande mit roube joh mit brande hêten starke bestân. do enbôt er ime wider sân, daz er ime gerne quême,

2780 ob ime nit ne benême
urlouge unde Alexandris herescraft,
di in lange hête belacht;
doch wolder sih genenden
unde wolde ime senden

2785 von persischen lande sîne wîgande, di ime helfen solden, swes sô er wolde.

Dar náh hûben sih sån 2790 Alexander unde sine man ze Persen in di riche. er gedâhte wisliche,

Empfing ben Brief mit bem Bericht. Und fürchtete burchaus ibn nicht. Einen anbern bief er fdireiben 2760 Unb fagtet . Bas ich beinem Beibe Bu Freundlichteit lieb angebeibn, .... Das banket fle ber Mutter mein, 36 will um ibret Lieb' allein Bern allen Beibern bienftbar fein. 2765 Daber bab' ich es gern gethau, Und ich will mist won bir empfahn Rur biefes traend einen John Du rebeft, wie ein Thor, bavon.4 Da tam ein Brief Dario 2770 Bon bem Ronige Boro Aus India gar ferne ber: Der bat, bag feine Mannen er Bur Bulf ibm wollte fenben, Denn ibm batten bie Sanbe 2775 Der eignen Leut' im Lanbe Mit Raube und mit Branbe. Biel bes Ubels angethan. Da funbigt' er fogleich ibm an, Daß er ibm gerne tame. 2780 Wenn es ihm nicht benahme Der Krieg und Alexanders Schaaren, Die lang gen ibn gelagert waren; Doch wolle er nem Duth fich wenden Und wolle zu ihm fenben 2785 Bon bem perfiften Laube Seine Wigaube, Durch bie: ibm Bulfe werben follte, In welchem Stude er fie wollte. Drauf boben fich alebalb von bannen 2790 Alexander und feine Munnen Rach Berfien in bie Reiche :

Er fann mit flugem Streiche.

vi er dag molte bewaren,
dag di viande also veheren
2795 niht ne konden gemirken.
do verhiv er manige hirken,
unde masie alifountet his,
wanden was little unde wie.
zo der nosse sagelen man zi hent;
dag der Persen wartman
grög wunder den nam,
wannen der melm mehte wenen:

ir nehelming triwete genenen.

2805 Alexander was von der stat;
da Darius mit here lab,
funf tageweide.

unde ein wit tiefer wach.

2810 mit sinen fersten nam er rit,
wa er einen:man funde,
den er ne boten sande
deme kuninge Darit
unde ime sagete, dar zo;
2815 dag er dag wei vernesse.

daz er imp quême mit dem kriethischeme hepe : ob er sin innt tvolde weren, daz er griffe dar me

wander were alcheriiche mit in sinem riche.

twerhes ubir di naht.

2825 do troumete Alexandré, wi ein man ginge ver ima stên.
in allen dam gebere,
alser sintrater stêne.

Wie er bavor fich konnte mabren, Dag bie Feinbe feine Schaaren 2795 Möchten nicht erfcbauen. Biel Birten ließ er nieberbauen Und auch manchen Dlbaums Reis. Denn er war liftenreich und weif'. An ber Roffe Schweife man fle banb : 2800 Der Staub ber ftob bin über's Lanb. Dag ber Berfer Bache Bunber nahm bie Gache, Bober ber Staub mobl mochte tommen. Es traute Reiner zu entfommen. 2805 Alexander war von jenem gand, Mo mit bem Beer Darius fanb. Entfernt fünf Tageweiten. Dazwifden lag eine Beiben. Dazu ein Strom, ber mar gar tief. 2810 Bum Rath er feine Rurften rief. Bo einen Mann er fanbe. Den er ale Boten fenbe Dem Ronige Dario Und ibm verfunbete alfo. 2815 Daf er bas mobl vernabme, Daß er zu ibm fame Mit bem griechischen Beere: Wenn er fein Land ibm webre, Dag er griffe bagu 2820 Beibes fbat fomobl als frub. Denn er befinde ficherlich Mit ibm in feinem Reiche fic. Der Entichluß ber marb feft gemacht. Da fam ein Traum quer über Racht 2825 Dem Alexander, wie ein Mann Ginge ber vor ibm zu fabn, In feinem gangen Thun und Befen, Alle mar' fein Bater er gewesen.

in den bûchen hân ih gelesen,
2830 daz ouh sîn vater solde wesen
ein gwaldiger got.
daz ist der leien spot,
di des niht ne wizzen,
waz man tût mit listen.
2835 manie list ist sô getân,

2835 manic list ist sô getân, sver is fîtz wille hân, wil er got verkiesen unde di sêle verliesen, der tûbel hilfet ime dar zô,

2840 daz er spåte unde frö tûn mah besunder vil manicfalden wunder. Vil manichfalder liste

Philippus vil wiste,
2845 der Alexandris vater was,
alsing an den bûchen las.

då er an sinem bette lach, in dem troume er ime zô sprah: "Alexander, liebe sune,

2850 durh dich bin ih here comen:
ih wil dir låzen werden schin,
daz ih ein gwaldich got bin:
ih wil dir sin bereite
zô diner arbeite.

2855 dir ne mac nieman gescaden, di wîl ih dir holt herze tragen. tû du den rât mîn: du salt selbe bote sîn hin zô Dariô."

2860 inrihte irwachter dô unde sagetiz sinen mannen. dô rieten si ime alle, daz er wêre dem gote gevolgich ze sinem gebote.

In ben Buchern bab' ich gelefen, 2830 Daß auch fein Bater fei gemefen Ein gewaltiger Bott; Das ift ber Laien Spott. Welche nicht verftebn, mas man Mit lift'ger Runft mobl ichaffen tann. 2835 Manche Runft ift fo gethan, Wer bei ihr Kleiß will wenden an, Bill er Gott verfaren Und bie Seele verlieren, Der Teufel bilfet ibm bazu. 2840 Dag er fvate fo wie frub Thun mag in feinem Rreife Bunber manichfalt'aer Beife. Der Runfte viel und manichfalt Bhilippus übte bergeftalt, 2845 Der Aleranbere Bater mas. Wie ich es in ben Buchern las. Da er in feinem Bette lag. In bem Traume er zu ihm fprach: "Alexander, lieber Gobn. 2850 Deinetwegen ber ich fomm'; 3ch will dich werben laffen inn' Dag ein gewalt'ger Gott ich bin. 3ch bin zu belfen bir bereit In beinem mubevollen Streit; 2855 Es fann bir Niemand machen Schmerzen. Dieweil ich holb bir bin im Bergen. Rolge bu bem Rathe mein. Du follft felber Bote fein hin bem Dario nab." 2860 Alfobalb ermacht' er ba Und fündigte es feinen Mannen. Ru ratben alle ibm begannen. Daf er mare bem Botte Rolafam nach feinem Gebote.

Alexander do mit ime nam 2865 einen einigen man: der hiz Eomulus. si riten zvei snelle ros unde fûrten daz dritte in der hant 2870 unde riten sêre ubir lant unde quâmen zô einem wâge. der was geheizen Strâge; der flûzit allen den tach unde irfrûsit inne der naht, 2875 daz man dar ubir mohte rîten. Alexander hîz dô bîten sînen man mit einen volen. al eine reit er dar ubir unde quam des tages an di stat. 2880 dâ Darius lach mit sînem grôzen here. jene sprâchen: "wer ist dere? er glîchet sêre einem gote." er sprah wider: nih bin ein bote: 2885 mîn hêrre ist Alexander. den nimet michil wunder. wes Darius sûme, wander gebeitet sin vil kûme." Dô lîz ein Darîes man 2890 den boten vor den kuninc gân, daz er wurbe sîne botescaf. zô Dariô er dô sprah: "man saget, Daris, edele kuninc, du sîs gwaldich unde frumich 2895 unde stolz dines gemûtis unde milde dînis gûtis. daz ne schinet niwit wol. vernem, waz ih dir sagen sol. dir enbûtit Alexander

2900 unde manic man ander

2865 Alexander ba mit fich nabm Mur einen einigen Dann, Diefer bief Comulus. Sie ritten amei bebenbe Roff' Und führten bas britte an ber Sanb 2870 Und ritten eiliaft über Land; Und zu einem Baffer fle tamen, Strage war bes Baffers Ramen ; Den gangen Tag burch fliefet ber Und in ber Nacht gefrieret er, 2875 Daß man ein Roff fann bruber treiben. Alexander bief ba bleiben Mit bem Foblen feinen Mann; Er allein ritt bruber bann Und tam bes Tages an bie Statt, 2880 Wo Darius fein Lager hatt' Mit feinem großen Beer. Jene sprachen: "wer ift ber? Er gleichet febr einem Gotte." Er fprach wieber: "ich bin ein Bote: 2885 Alexander ift mein herr, Den nimmt es Bunber febr, Warum Darius faume noch, Da ungern er fein marte boch." Drauf von Darius lieft ein Mann 2890 Den. Boten vor ben Ronig gabn, Daß er bie Botfchaft bringe an; Der zu Dario fbrach fobann: "Man fagt, Darius, ebler Belb, Dag tapfrer Sinn bir wohlgefällt; 2895 Du feieft ftoly in beinem Duth Und feieft milb mit beinem But. Das ericheint mir fo mit Richten. Bernimm, mas ich bir foll berichten. Dir enthietet Alexander 2900 Und noch mancher Mann felbanber

enbietent dir besunder, si neme des michil wunder. wes du sô lange bîtes. daz du niht ne rîtes 2905 unde riches di scande. di dîne vîande dir tûn allirtagelîche. du sûmes zagelîche. dir sint di burge unde daz lant 2910 beroubit unde verbrant unde dîn lût gevangen; du sûmis al ze lange. diz ist dir gût vernomen: mîn hêrre heizit dir comen 2915 bî dem Strâge an einem velde. den cins wil er dir gelden, den er håt versezzen. då wil er dih is irgetzen er unde sine recken 2920 mit irn scarfin ecken mit sulher måzen, daz du si mûzes làzen imer mêr ane nôt. diz ist, daz er dir enbôt." 2925 Darius der riche der tête hêrlîche. er nam den boten bi der hant unde sprah: "nu du here bist gesant, sô mûstu gûte fride hân. 2930 in mînen sal soltu gân unde wesen ze mîner wirtscaf. din hêrre des selben sitis plach: alsô dicke sô ih sande. zô sîneme lande.

2935 sô liez, er di boten mîn zô sîner wirtscafte sîn.

Entbleten leber bis fin fichenage & Es fcheine ihnen munberlich; wie Bas bu nur fo lange weileft, de Son Dag bu nicht zu gieben eilest. 2905 Und raceft beine Schanbe. Die ber Reinbe Banbe Dir thut an allew Tagen, martin. 14 Dein Gaumen fei Bergagen. Dir fint bie Burgen und bad ganh ? 2910 Beraubet und verbranut in a der alle Und bein Bolt gefangen & der .... Du faumeft allzulange: Dies merbe rocht von bir vernammen : Mein Berre beifet bich tommen 2915 Auf eine Beibe bei bem Strage: Den Bins will er abtragen, Den er zu gablen bat vergeffen: Dafür will er bin unterbeffen. 2920 Mit ihren Schwettereden Erfat verfchaffen folder Daben. Dag bu fle muffeft laffen Immerfort nun obne Roth. Das ift es, mas er bie entbot." .... Darius ber reiche Mann, 2925 Der that nun Gerrliches ibm an Er nabm ben Boten bet ber Sanb 44 Und sprach : "min bu bift hergefandt So mußt bu guten Frieden balm. A. Call 2930 In meinen Saal follft bu nun gabn-Und follft mein Baft fein biefen Lag. Dein Berr berfelben Sitte pflag: So oft, ale ich nur fanbte Sin zu feinem Lanbe, 2935 So ließ er, fich bie Boten mein Bu feiner Bfleg' empfablen fein.

Alexander frowete sinen mû t;
daz geleite dûchte ime alsô gût,
daz in der rîche Darius
2940 selbe leite in sîn hûs
zò sîner wirtscaft.
dâ was eine michele maht
der hêrren von manigen landen.
dô hîz man Alexandren
2045 ingegen den kupine gitzen gên

Nil. 5742.

... with

2945 ingegen den kuninc sitzen gân. daz wart umbe daz getân, daz Darius selbe sêge, daz man sîn wol plêge.

Den fursten was daz ungemach, 2950 daz man sîn sô wole plach. ih wil iu sagen, umbe waz : si versmâheten in umbe daz, wander waz sô cleine. si sprâchen al gemeine,

2955 er wêre ein wênich tvirgelîn; waz boten er mohte sîn eines also rîchen mannes, dannoh wisten si lutzil des,

daz an ime was gereit 2960 alsô manich frumicheit.

Vil wol der hêrre diz vernam, der vil wunderliche man.
iz quam in rehte in den gedanc, diu goltfaz, då er abe tranc,
2965 di warf er al in sine scôz.
dô den schenken des verdrôz, daz er ime mêr brâhte,
dô stunt er unde dâhte,
daz er ein dieb wêre,
2970 unde sagetiz sinem hêrren,
daz der bote, der då saz,

verstêle sîne goltfaz.

Alexander war frob in feinem Buth: Das Geleite bauchte ibm fo aut. Dag ihn ber reiche Darius bereit 2940 Gelber in fein Saus geleit', Sein zu villegen mit Bebacht. Da fanb fich eine große Racht Bon Berren aus vielen Lanben. Da bieß man Meranbern 2945 Genüber bem Ronig Aben an. Soldes marb barum gettan. Daf Darius felber fibe. Dag gute Bfleg' an tom gefcabe: Den Rurken war bas Ungemach. 2950 Dağ man fein fo forgfam bflag. 36 will euch fagen auch, warum : Sie verachteten ihn barum, Beil er war fo Meine. Sie fprachen alle intarmeine, 2955 Er ware ein Maalic Amergelein : Bie er Bote thunte fein Won einem also reichen Rbnia. Denn noch wufiten fle bavon wenig, Daff in biefem war bereit 2960 Alfo große Trefflichteit. Gar wohl ber Berre bies vernaben. Der viel rubmeswerthe Mann. Es tam ibm gerabe ber Bebant. Die Goldvofale, aus benen er trant. 2965 Die warf er all' in feinen Goof. Als nun ben Schenfen beg verbroß. Und er nicht bringen wollte mehr, Da blieb er ftebn und forgte febr. Dag er ein Dieb ware. 2970 Und fagt' es feinem herren.

> Daß ber Bote, ber ba fage, Steble feine Golbarfage.

Darius sprah dem boten zuo: "wi tortistu daz getuo, 2975 daz du stêle mîne goltvaz?" Alexander dar wider sprah, daz der site wêre zô dem tische sînes hêrren daz allirmannegelîch 2980 di vaz neme zô sih, då er ûz trunke. vil wol mih des bedunket, man ne phlege hie des siten niet: na diz alsus ist geschiet, 2985 nu heiz nemen dîne goltfaz. zvåren sagen ih dir daz, daz mir vil ummêre sîn dîne goltfaz unde dîn wîn." Under disen worten 2990 ein furste merkete harte an des boten gebêre, wi iz Alexander selbe wêre. er hêtin wîlin bekant. dô in Darius hête gesant 2995 nâh deme zinse zô Philippô: dô sprah er ze Dariô: "hêrre, ih wil dir sagen ein dinc, daz ih gemerkit habe: den boten, den wir hie gesehen, 3000 wol ne wil er is niht bejehen. daz is selbe Alexander. nu rich dînen anden an den wunderlichen man sô machtu imer mêre fride hân." 3005 Vil wol der listige man der hêrren gerûne vernam

> unde rûmete von deme sale. des gehalf ime vil wale

Darius iprach ben Boten an : "Mit welchem gug haft bu's gethan, 2975 Dag bu mir ftablft bie Becher mein ?" Allerander mandt' bagegen ein. Dan folde Sitte mare Un bem Tifche feines Berren, Dag nehme jeber manniglich 2980 Die golbenen Becher gleich ju fic, Mus benen er getrunten. "Gar mohl will's mich bebunten, Die Sitte fei bier nicht bekannt : Da bies nun alfo ift bewandt, 2985 So beiß bie Becher nehmen mir; In Babrbeit aber fag' ich bir. Dag mir nun gar unwerth fei'n Deine Becher und bein Bein." Unter biefen Worten 2990 Ein Kürft mar inne worben Un bes Boten Art und Mienen, Bie Alexander felbft erfchienen. Er batte pormale ibn gefannt, Da ibn Darius batte gefandt 2995 Mach bem Binfe zu Bbilippo. Da fprach er gu Dario: "Rönig, ich will fagen bir Ein Ding, bas ich gemerket bier. Der Bote, welchen wir bier feben. 3000 Db er es wohl nicht will gesteben, Alexander felbft ift ber. Nun rache beinen Unmuth ichmer Un bem munberbaren Dann, So maaft bu immer Frieben ba'n." 3005 Bar wohl ber liftenreiche Dann Der herren Geraune borte an Und eilte aus bem Sagle fort. Gar trefflich half bazu ibm bort

ein brinninde vakele, dier nam 8010 einen persischen man; den slüch er vor di zande, daz er sih verwände, daz er ê solde sterben, ê er quême zô der erden. 8015 er dranc durh Darîen man;

schiere er vor di ture quam; uf sin ros er gespranc, an ir allir danc reit er zô dem Strage.

3020 ê er dar ubir quême gvan er michil arbeit: daz îs undir ime spleiz, daz ime sîn ros dâ entflôz. sîner craft er dâ genôz,

3025 daz er den anderen stat gwan; ouch half ime wol sin man.

Dô reit er hine zô sînem here; hundrit tûsunt was dere unde zvênzich tûsint dar zô.

3030 vil wol entphiengen si in dô unde hiezen in willecome sîn. alsus antworter in:

"O wol ûh, criechische man, ze heile mûz iz iu irgân. 3035 ih ne wille niwit liegen noh niemanne betriegen:

wir ne mugin niwit gelîchen Dariô dem rîchen.

ih wâne, daz ûf dir erden 3040 nie man mohte gewerden,

der zô ime gestunde oder alsô grôz here gewunne. dâ bi wil ih iu sagen, ein her fliegen mach nit gescaden

Eine brennenbe Kadel, Die er gewann 3010 Bon einem perfifden Dann. Bor bie Bahne folug er ben, Dag er fcon mabnt', es werbe gefchebn, Dag er bem Tobe gabe bie Blieber, Ch' er gur Erbe fiele nieber. 3015 Darius Mannen er burchbrang, In Gil' er vor bie Thur' fich fowang; Draugen fprang er auf fein Rog, Ibrer aller Leib mar groß, Und zu bem Strage ritt er bin. 3020 Bar große Dub' mar fein Bewinn, Che brüber er geritten ; Das Gis barft unter feinen Tritten, So baf fein Roff ibm ba entrann. Durch feine Rraft marb es gethan, 3025 Dag er bas anbre Beftab' gewann; Much balf babei ibm mobl fein Dann. Drauf ritt er bin gu feinem Beere, Bunberttaufenb maren beren, Dazu noch zwanzigtaufenb Dann. 3030 Bar wohl empfingen bie ibn bann Und biefen ibn willkommen fein. Alfo war die Antwort fein: "3hr, Griechen, werbet Freube febn, Bu Beile muß es euch ergebn. 3035 3ch will zwar nie in Etwas lugen, Noch einen Menfchen je betrugen : Wir vermogen nicht zu aleichen Dario bem Reichen. 3ch glaube, bag auf biefer Erben 3040 Reiner mocht' erfunben werben, Der an Dacht ibm fteben tonne Dber fo großes Beer gewonne. Doch boret, was ich euch noch fag': Ein Beer Fliegen nicht ichaben mag

3045 zvein wênigen wespen, dâ si varen ze neste."

Alexandris gesellen .
worden von disen bîspellen
vil wunderlichen frô:

3050 vil kûme irbeiten si dô, biz man begunde sturmen. Darius von sînen burgen reit zô dem wâge, der dâ heizet Strâge.

3055 des nahtes fûren si dar ubir.
der quam aber lutzil wider,
wande si wurden irslagen;
ih wil iu zvaren sagen.
san des morgenis fruo

3060 ze wige gareten si sih dô beidenthalben di here unde brummen, alse daz mere, di alden mit den jungen, dâ si ze samene drungen.

3065 Alexander der hêrre der was der êrre, der dâ zô der zît irhûb den freislichen strit ûf Bûcifâle er reit.

3070 nie man ne bescreit dichein ros alsô gût. dar zô stunt ime der mût, daz, er den sige irwurbe oder degintlichen sturbe.

3075 vil wole half ime daz,
daz er so wol gare was
nâch deme criechischeme site;
di ingegen im quâmen geriten,
di sprâchen, er wêre ein got.
3080 von beidenthalben flouch daz scoz

Feb. 40

a of the

3045 Ginem einzigen Beibenbagre. Wenn es zu bem Refte fabre. Alexanbris Rampfgefellen Murben von biefen Gleichniffallen Mit munberbarer Freud' erfüllt': 3050 3br Gifer marb mit Dub' geftillt, Bis endlich man ben Sturm begann. Darius von feinen Burgen bann Bin gu bem Rluß geritten fam, Strage ift bes Kluffes Dam'. 3055 Gie fubren bruber in ber Macht : Burud er aber nur menige bracht'. Denn fie murben all' ericblagen; Das will ich euch in Treuen fagen. Alsbalb zu früher Morgenzeit 3060 Da waren fle jum Rampf bereit, Bon beiben Seiten fam bas Beer : Sie toften mutbent, wie bas Deer, Die Alten mit ben Jungen, Da fie zusammen gebrungen. 3065 Alexander, ber machtige Berr, Krüber ale ber Keind fam ber, Welcher ba ju biefer Beit Erbob ben ichredenvollen Streit. Auf Bucifale er ritt; 3070 Niemals noch ein Mann befchritt Je ein Roff, also aut. 36m ftanb barnach ber Muth, Daß er ben Sieg ermurbe Dber ale ein Degen fturbe. 3075 Bar trefflich half ihm bas im Streit Dag er fo tuchtig mar bereit Rad ber Griechen Rampfesfitten ; Die ihm entgegen famen geritten, Die fprachen ba, ein Gott er mar', 3080 Bon beiben Seiten flogen bie Speer,

alsô dicke, sô der snê; den recken wart dâ vil wê. Dâ wart ein michil schal: man blies di herehorn ubir al 3085 unde di trummen zô dem wîge. Darius mit den sînen mûste durh nôt vehten. er brâchte manigen Persen zô deme strîte; 3090 di wâren gesamenet wîte unde hêten manlîchen mût. unde alse der helt gût Alexander diz vernam dô maneter sîne getrûwe man. 3095 di ime waren einmûte z'aller sîner nôte. daz si sih wol bedêchten unde wâren gûte knechte. wande si mit rehte 3100 umbe den zins solden vehten. dà si Darius zô dwanc. dô hûb sih ze hant di criechische manige den Persen ingegene. 3105 mit micheler frevele quàmen si ze samene bî dem Strage an der ouwen. wer mohte ie bescouwen zvei sô hêrlîchen scaren. 3110 då was maniger mûter barin. då si ze samene quâmen unde grôzen scaden nâmen.

då was daz felt vil breit mit den tôten ubirspreit. 3115 si slûgen unde stàchen,

sô daz di schefte brâchen.

Alfo bichte, wie ber Schnee; Den Reden murbe ba gar meb. Bugleich erhob fich großer Schall, Man blies bas Beerborn überall 3085 Und bie Trommeten zum Gefechte. Ronia Darius und feine Anechte Mußten fechten in ber Roth. Bar manchen Berfer auf er bot Bu biefem barten Streite: 3090 Die waren gefammelt aus ber Weite Und batten fühnen Mannesmuth. Als nun ber Belbenjungling gut, Alexander, bies erfabren. Da mabnte er feine treuen Schaaren, 3095 Die ihm eines Muthes maren In allen feinen Befahren. Daß fie fich wohl bebachten Und glichen guten Rnechten, Da fie ja mit Rechten 3100 Um ben Bine ibm follten fecten, Bozu Darius fie gezwungen. Da tamen alebalb beran gebrungen Der Griechen tapfre Degen Den Berferichagren entgegen. 3105 Mit beftigen Mutbesflammen Trafen fie zusammen Bei bem Strage an ber Auen. Wer mochte je beschauen So eine berrliche Doppelichaar. 3110 Mancher Mutter Cobn ba mar. Da fie zusammen tamen Und großen Schaben nahmen. Da war ber Anger weit und breit Mit ben Tobten überfpreit't. 3115 Gie ichlugen und fie fachen, Go daß bie Langen brachen.

dô griffen di recken zô den scarfin ecken unde vohten mit nîde.

3120 alle di volcwige, sturme unde strite, di von Darien gezite al biz her sint geschit, di ne glichen dar zô niet.

3125 då Alexander der helt balt
Dariô den zins galt.
daz der zins ie gedâcht wart,
daz gerou manigen in der vart,

wande si in dem blûte svebeten, 3130 di dannoch gerne lebeten.

> Der sturm was grimme unde hart. då wart manich helm scart unde manige brunje durhstochen, daz då durh quam geflozzen

3135 daz, blût den lîb al ze tale.

man sah dà in dem wale

manigen schilt verhouwen.

dâ mohte man scouwen

di criechischen recken

3140 mit den scarfen ecken di helme verscrôten. si frumeten manigen tôten dem rîchem kuninge Dariô, der vil starke clagete dô.

3145 daz er ze Criechlande nâh deme zinse ie gesande.

Der Persen kuninc hêre, der vil grôzir êre wielt ubir manich riche, 3150 der trûrte grôzliche, daz der wunderliche man durh sin laster ûz quam.

Drauf griffen bie Reden . Bu ben fcorfen Gden Und fochten eifermutbia. 3120 Mile bie Schlachten blutia. Das Sturmen und bas Streiten. Bas von Darius Zeiten Bis bierber ift gefcheben, Rann nicht por Dem befteben. 3125 Da Belb Alexander mit Gewalt. Dario feinen Bine gezablt. Dafi ie bes Binfes marb gebacht, Bereute Danche in ber Schlacht, Da in bem Blute fle fowebeten, 3130 Die boch noch gerne lebeten. Der Schlachtfturm grimmig war und bart. Mancher Belm ba fcartig warb Und mancher Banger burchgeftochen. Alfo bağ baburd gebrochen 3135 Das Blut binab am Leibe quoll. Dan fab ba auf ber Bablftatt mobl Bar manden Soilb perhauen. Da fonnte man ericauen Der Griechen tabfre Reden 3140 Dit ben icharfen Cden Die Belme ihnen berichroten. Sie fchafften manchen Tobten Dem Ronige Dario bebr. Der Starte flagte ba gar febr, 3145 Dag er nach ber Griechen Lanbe Jemale nach bem Binfe fanbte. Der Berfertonig ber bebre, Der gar großer Chre Benoff in manden Reichen. 3150 Der trauerte ohne Gleichen, Dag ber munberbare Dann Bu feiner Schande ibm entrann.

Meranber.

dag begunder sêre élagen, wander sah in den watphade 3155 manigen helt gûten beflozzen mit dem blûte, sine tûrlichen recken, di ime da vore dicke

in the minimum of which is not

hulfen siner érea.
3160 sint niemer mère
ne wart Darias fré,
daz bûch sagit uns alsé,
wande da viel manie man,
der nie wande ne zwan

3165 von sticke noh von slage, ih wil in wörlichen sagen, ni waren gate Inechte unde sturben durh ir vehten in Darten helbe.

3170 do man si gezalde, zvei hundirt tûsunt der was, der nie 'nehein 'negass, ân di, 'di 'in den 'Strage ouh vertruiken lâgen:

3175 der ne möhte man neheine zale gescriben noch gesegen wale. Alse Darius geseh,

daz siner so vil tot lah, beide gewunt unde irslagen,

3180 do begunder irragen. er was der ériste man, der da fithen began; des gewan sin her gröy vil michelen untrêst;

3185 si fluhin al gemeine.

man mah hoh hûte weinen
den mort, der da gesonch.
Alexander reit in allig nich

Darob begann er febr zu flagen, Denn auf bem Balplat fab erfclagen 3155 Er manchen Belb voll Muthe, Befloffen mit bem Blute, Alle feine theuren Belben, Die oft gupor fich mader Rellien. Bu belfen ibm gu feiner Chr'. 3160 Seit ber Beit warb nimmermebr Ronia Darius wieber frob. Das Buch bas faget es uns fo, Denn ba fiel gar mancher Mann, Der porber feine Bunde gewann 3165 Bon Stechen noch von Schlagen. 3ch fann es euch in Bahrbeit fagen, Sie maren gute Rnechte Und gaben im Befechte 36r Leben für Darius auf. 3170 Alle man fie gablete barauf, Ameibunberttaufend waren bas. Bon benen feiner je genas. Dine bie, bie in bem Strage Doch ertrunten lagen: 3175 Man konnte beren Babl mit nichten Bobl weber fdreiben noch berichten. Alle Darius fab bie Roth, Daf von ben Seinen lagen tobt Go viel', verwundet und erfcblagen, 3180 Da begann er zu verzagen. Er mar ber allererfte Mann, Der aus bem Rambf gu flieb'n begann. Daburch gewann fein großes Beer Mur große Angft und viel Befdimer : 3185 Sie floben alle insgemein. Es burfte beut' noch Beinen fein

Db biefem Morb, ber ba gefchah. 'Alexander fprengte immer nach

unde slûch si nider alsein vê;
3190 si schruwen ach unde wê.
Dô daz mêre dô quam
ubir alle Persiam,
daz der kuninc wêre sigelôs,
dô wart dâ michil untrôst
3195 ubir alle di lant,
dâ der kuninc was bekant.
der jâmer wart dâ vil grôz.
vil manic sînen genôz
weinete unde clagete,
3200 den er verlorn habite.
der vater weinete sîn kint —

der vater weinete sin kint —
daz wären jämerliche dinc —
manic man sinen eidem,
wande ime was vil leide;
3205 di svester irn brûder,

8205 di svester irn brûder, irn lieben sun di mûter; ouh weinte di irn âmis, di dâ stille was gehit; di frowen weinten irn trût,

3210 den si minneten ubir lût.
di man ze manne solde geben,
der leidete daz leben;
si weinte alsô sêre
alse si gehît wêre.

3215 di jungen an der strâzen, dâ si ze spile sâzen, di weineten vil sêre ir mâge unde ir hêrre, di kint an den wâgen

3220 sô si weinen sågen unde alse manz in gezalde, si weineten alse di alde unde lebeten åne wunne. di måne unde di sunne,

Und ichlug fie nieber wie bas Bieb; 3190 Ach und Web man ba fcrie. Ale bavon nun bie Runbe fam Über bie gange Berfiam, Daff ber Ronia mare fiegelos, Da wurde Anaft und Leib bort groß 3195 Weithin über all' bas Land, Wo ber Ronia mar bekannt. Der Sammer wurde ba gar groß, Bar mancher mußte feinen Benoff' Beweinen und beflagen, 3200 Der ibm bort mar ericblagen. Der Bater weinte um fein Rind -Das war ein Jammern nicht gelind -Und um ben Gibam mancher Mann, Ihm war burch ihn viel Leibs gethan; 3205 Die Schwester weinte um ben Bruber, Um ihren lieben Sohn bie Mutter; Auch weinte bie um ihren Umis, Die fich im Stillen minnen ließ; Die Frauen um ben geliebten Mann, 3210 Dem offenbar fle jugethan. Die man bem Manne follte geben. Der war verleibet nun bas Leben: Sie weinete fo febre, Als wenn fie icon vermalet mare. 3215 Die Jungen an ber Straffen, Die ba zum Spiele fagen, Die barmeten gar jammerlich Um ihre herrn und Sippen fich. Die Rindlein bie in Wiegen lagen, 3220 Da fie fo meinen fahn und klagen, Als man erzählt, was nich begeben, Sie weinten, wie bie Alten, eben Und lebten fortan obne Wonne.

Der Mond und auch bie Sonne

3225 di verwandelôten ir liecht unde ne wolden schinen niecht unde ne wolden niet besên den mort, den da was geschên. Darius der blôde man

3230 starke flihende quam
von mannen unde von mågen
ubir den wåc Strågen
unde sines heris ein michil teil.
verlorn hêter daz heil.

3235 er quam ûf sînen sal.
daz lût weinte ubir al
unde clagete grôzlîchen
Darium den rîchen.
ûf sînen estrich er sih warf;

3240 er clagete, daz er niet ne starb: ime wêre lieber der tôt, dan er sus wêre gelasterôt. er clagete, daz er ie genas unde sprah: "waz, hilfit mir, daz ih was

3245 kuninc ubir manige lant,
di ih selbe bedwanc
wîlen mit mîner frumicheit.
zô mîneme dieniste was gereit
manic lant in dem mere.

3250 manic dûsint was dere, di mir zins gåben unde mih doh nie gesågen. svå si gehôrten minen namen, då dieneten si mir alle samen.

3255 nu bin ih verwunnen,
vil kûme her entrunnen
von einen criechiehen man.
von minen sunden daz leider quam
und durh minen ubirmût.

3260 ungelucke, waz ir mir leides tût!

3225 Bermanbelten ihr helles Licht Und wollten ferner scheinen nicht Und wollten nicht besehen Das Morben, bas ba war geschehen. Darius ber furchtsame Mann

3230 In voller Flucht von dann entrann Bon Mannen und Sippen verschlagen über ben Fluß Stragen, Und seines Heers ein großer Theil. Berloren batte er das Geil.

3235 Er ging hinein in feinen Saal. Die Leute weinten überall Und klagten ohne Gleichen Darium ben reichen. Auf feinen Eftrich warf er fich

3240 Und flagte, daß er fterbe nicht.
Der Tod war' lieber ihm gewesen,
Als daß er so zur Schmach erlesen.
Er klagte, daß er bavon gekommen
Und sprach: "was soll es mir nun frommen,

3245 Daß ich regieret manche Lanb', Die ich bezwang mit eigner Hanb Bormalen burch meine Tapferkeit. Bu meinem Dienste war bereit Manches Lanb weit in bem Meere.

3250 Wohl war manch' Taufend beren, Die Zins mir mußten geben Und nie mich fah'n in ihrem Leben. Wo sie nur hörten meinen Namen, Da bienten sie mir allzusammen.

3255 Nun bin ich überwunden, Kaum hab' ich noch hieher gefunden Die Rettung von dem griechischen Mann. Durch meine Sünden ich das gewann Und durch meinen Übermuth,

3260 D Unglud, wie Ihr Leibs mir thut.

fortûna di ist sô getân: ir schibe lâzet si umbegân; si hilât den armen, sê si wile, den rîchen hât si ze spile;

3265 umbeloufet ir rat, dicke vellet, der då vaste saz." Darius sih dô ûf hûb

> unde troste sinen mût. er dihte selbe einen brieb;

3270 mit sîner hant er in screib, er santin Alexandrô. dar ane stunt gescriben sô: "frô wis unde gesunt, Alexander, z'aller stund.

3275 iz, ist mir nu alsô comen,
wiltu mir scaden oder fromen,
des hastu gûten gwalt.
mir is dicke gezalt,
daz iz dem manne wol stât.

3280 alsime sin heil vore gât, daz er sine mâze an gûten dingen lâze. nit ne verhebe du des dih, daz du hâs verwunnen mih.

3285 iz kumet dir rehte.
nu gedenc ane min geslechte
unde an minen gwalt.
sver mir daz hête gezalt,

daz mir sus solde geschên, 3290 ih ne hêtis îme niet gejên; wandih ne mohtis niht getrûwen. mir mûz nu balde rûwen,

daz ih unde mîne man den kunine. Xersem ie verwan, 3295 den rîchen unde den frumigen

3295 den richen unde den frumigen unde andre manige kuninge;

Rortung bie ift fo gefinnt: Ibre Scheib' laft fie fich breb'n gefchwinb; Sie bilft ben Urmen, fo fle will, Den Reichen bat fle oft zum Spiel: 3265 3hr Rab, im Rreis berum läuft bas, Dft fällt ber, ber ba fefte fag." Darius richtete fich auf Und tröftete feinen Ginn barauf. Er felber einen Brief erfanb 3270 Und ichrieb ibn auch mit eigner Sanb. Den fandte er Alexandro, Darinnen ftund gefdrieben fo: "Sei gegrüßet und gefund, Alleranber, ju feber Stund'. 3275 Es ift nun alfo mir gekommen, Willft bu mir ichaben ober frommen. Die Macht bagu ftebt gang bei bir. Oftmals bat man erzählet mir, Daß es bem Manne wohl anftebt. 3280 Wenn Alles ibm von Statten gebt, Daß er immer feinen Sinn Auf aute Dinge wenbe bin. Micht überhebe beffen bich. Daß bu baft überwunden mich. 3285 Bu Bute fommet bir bas recht. Bebente nun an mein Beichlecht Und bente auch an meine Dacht. Wer mir bas batte je gefagt, Dag mir fo follte einft gefcheben 3290 Richt hatt' ichs' fonnen zugefteben. Denn niemals tonnte ich bas benten. Schnell thut mich nun bie Reue franken. Dag ich burch meiner Mannen Sanb Den Ronig Rerfen übermanb, 3295 Den reichen und ben tuchtigen Und anbrer Ronige manichen:

ih nam in lant unde gôt. owî wi wê mir nu đaz, tût, daz, ik sol lîden

3300 den spot von den wîben.

Iedoch sô verwêne ih mih, daz du tûst sô kuninclich, sven sô du verwinnes, wande du dih wol versinnes,

3305 di lâzestu sunderlingen an dîne gnâde dingen unde lâzes si dir sîn undertân unde di lant vor dir kân. wiltu alsus mit mir tûn.

3310 des hâstu êre unde ruom: sô gebe ih dir den meisten scaz.

> der miner forderen was, den si zesamene truogen unde in der erde gruoben.

3315 der ligit zô Mŷnjátân, ze Sûsis unde ze Bâtrân. daz saltu wizzen âne wân, daz nie nehein man,

der ie an diser welt quam, 3320 sô vil scazzis gewan.

Dar zô vernim noh mêre: ih wil dih machen hêrre ze Mêdentriche ubir daz lant. Persiam gebih an dîne hant.

3325 du maht dih frowen dirre geben di wîle, di du solt leben. dar zô jehon ih dir des siges. nu bitte ih al ze spâte frides." Alexander las disen brieb.

3330 ein furste ime al di wîle riet, daz er nême alliz daz, beide lant unde scaz,

Ich raubte ihnen Land und Gut. D wie web mir bas nun tout. Dafi ich leiben foll ben Spott. 3300 Der mir von ben Weibern brobt. Jeboch beg verfeb' ich mich, Daff bu thuft fo tonialich. Wen bu im Rampf gewinneft, Wenn bu bich wohl beffnneft, 3305 Die laffest bu vor allen Dingen Nach beiner Onab' umfonft nicht ringen Und laffeft fie bir fein unterthan Und die Lande burch bich empfaber. Willst also banbeln bu mit mir, 3310 Das bringet Rubm und Chre bir. Den größten Schat geb' ich bir bann. Den meine Borbern bauften an, Welchen fle gefammelt baben Und in bie Erbe eingegraben. 3315 Der lieget nun zu Minjatan, Ru Suffe auch und zu Batran. Das follft bu wiffen ohne Bahn, Dag nie ein noch fo reicher Danne, Der je auf biefe Belt getommen, 3320 So großen Schat für fich gewonnen. Dazu vernimm noch aubre Sachen. 3ch werbe bich jum herren machen Bu Mebentreiche über bas Land. Berffam geb' ich in beine Sanb. 3325 Du magft bich freuen biefer Baben, Co lang bu follft bas Leben baben: Dazu fprech' ich ben Gieg bir gu. Bu fpat bitt' ich um Fried' und Rus." Alexander las ben Brief. 3330 Ein gurft alebalb ben Rath ibm rief,

Dag er nahme alles bas, Beibes Canb und auch ben Cons,

unde Darium lieze leben unde hieze im wider sin wib geben

3335 unde sîne mûter dar zô.

Alexander sprah dô,
daz er des nit ne tête,
wandime des wunder hête,
ob er si ime sande

3340 wider heim ze lande, ob er si nemen wolde. dis sprah er durh di sculde, durh andris neheine nôt, wander ime dâ vore enbôt:

8345 er zugis wol ze râte, waz er dâ mite tâte. Aber sprah Alexander sus: "ob der kuninc Darius nu ist verwunnen,

3350 sô nimit mih michel wunder, wes er sih noh wil irheben oder waz er mir wille geben, nu stênt doch an mîner hant beide burge unde lant

3355 unde gwant unde scaz; ih mach ime geben michil baz, wande velt unde walt stet an miner gewalt. wil er abir vehten

3360 unde mah er sih gerechen, gwinnet er danne daz heil, sô wirt ime wider ane teil wib, mûter unde kint: lêget er mih danne leben sint,

3365 sô mûz ime sin undertan unde den lib von sinen gnâden hân unde leben nâh sinen gebote." dô îlete danne der bote

Und Darium liefe leben Und biefe fein Beib ibm wieber geben 3335 Und feine Mutter mit einander. Darauf fagte Alexander. Mit nichten werbe er bas thun, Denn wollte er bie Arquen nun Burud in ibre Beimath laffen, 3340 So muffe Bweifel ihn erfaffen, Db jener fie auch nehmen wolle. Solches faate er mit Grolle, Denn anbere nichts bazu ibn gwang, Als weil er ibm gefagt vorlang: 3345 Er werde mobl zu Rathe geben. Bas mit ben Krauen moge gescheben. So fprach Alexanber noch: "Da ber Ronig Darius boch Mun bezwungen ift von mir, 3350 Rommt es fonberbar mir für, Wef er fich noch will erbeben Ober mas er mir will geben. Mun fteben boch in meiner Sanb, Beibes Burgen und bie Land', 3355 Der Schat und bie Bemanber all'; Bu geben bin ich baß im Rall. Denn bas Relb und auch ber Balb. Steben all in meiner Bewalt. Doch will auf zum Rampf er brechen, 3360 Und vermag er fich zu rachen, Sat er bann im Rampfe Beil, So wird wieber ihm zu Theil Weib und Rind und Mutter fein. Und laff't er mich am Leben fein, 3365 So muß ich ibm fein unterthan Und ben Leib von feiner Gnabe ba'n Und leben nach feinem Bebote. Da eilte von bannen ber Bote

unde reit dannen

3370 âne fride, doh ungevangen.

Dan nâh diser botescaf Alexander reit an di walstat unde begrûb sîne tôten, unde di dâ lâgen in nûten

3375 gwant unde mohten genesen, den hîz er vil gût wesen, biz si wurden gesunt. al dâ bleib der hêrre junc des winteris eine wîle.

3380 do gebôt er den sînen, daz si brêchen den palas, der des kuningis Xersen was. der sal der was alsô gût, sô nie nehein bezzer gestût

3385 in aller dirre werilde.

di sîne waren gerinde,
daz er den sal lieze stân.
des wart er in gehôrsam
unde gesamfte sinen mût.

unde gesamte sinen müt. 3390 er liez in bliben, daz was gût. Alsich mich versinnen kan.

dâ grûben grebere sîne man, dâ si zô den stunden inne genûc vonden

3395 guldiner nepphe, di ie verborgen hêten, di ê dâre wâren. ouh funden si zvâren einen sarc glesen.

3400 an den bûchen hân ih gelesen, er wêre sô scône ande sô clâr, daz sult ir wizzen vor wâr, daz man dar durh wol gesach einen tôten, der dar inne lach. Rol. 23,17

Und ritt idnell von bannen 3370 Done Frieden, boch ungefangen. Ale biefe Botichaft abgetban, Alexander ritt gur Wahlftatt bann Und begrub bort feine Tobten. Die ba lagen, von Roth bebrobten, 3375 In Wunben und noch fonnten genesen, Rur bie ließ er viel Butes erlefen. Bis fie murben wieber gebeilt. Allba ber junge Rurft verweilt' Den Binter eine Beil' ju rubn. 3380 Er gebot ben Seinen nun, Dag man ben Balaft geritorte. Der bem Ronige Berres geborte. Der Saal war also aut gebaut, Die nie einen beff'ren man geschaut 3385 In biefer Belt allüberall. Die Seinen wünschten allzumal, Dag unzerftort ben Saal er liefe. Er borete barin auf biefe Und fanftigte ben grimmen Duth. 3390 Er ließ ibn bleiben, bas mar gut. So viel ich mich entfinnen fann. Gruben Graber feine Dann, Bo fie ju ben Stunben Innen genug gefunben 3395 Goldne Schuffeln fowie Blatten, Welche einft verborgen batte, Wer vor Beiten borten mar. Dann auch fanben fle furmahr Einen Sarg, ber war von Glas. 3400 In ben Buchern las ich bas. Daß er fo icon war und fo flar. Das follt ihr wiffen, es ift mabr, Daß fie faben burch ben Sara

Einen Tobten, ben man brinnen barg.

3405 si besâhen vil garwe sin hâr unde nine varwe unde wi er getân was. der sare was grûne alse ein gras. des selbin tôten mannis name

8410 was gegraben dar ane:
er hiz Evilmerôdach,
der kunine in Babilônia was.
Ouh funden si ze leste
eine hérliche veste.

3415 då inne lågen di man, di Darius hête gevån, gestummelet unde geblendet. si wåren dar versendet ze pinlicher hûte.

3420 Alexander der güte, då er ir nöt an gesach, harte irbarmete ime daz. er lig si alle ledic wesen unde hig in kuninclichen geben

3425 golt unde sliber, der tugint was er milder, unde gebôt, daz ir iegelich sîn eigen wider zô sih nême unde vorder mêre 3430 lebete mit êren.

Ein brieb quam dô von Dariô dem kuninge Pôrô vil verre hin in Indiam. dâr stunt gescriben an:

3485 "di vil michele not, di mir Alexander tot, di hiz ih dir clagen unde wolde dine helfe haben, daz ih mih irwerete,

3440 wander min starke herete,

3405 Sie erblickten ganz und gar
Seine Farbe und fein Haar
Und wie fein ganzes Aussehn was.
Der Sarg war grun, wie ein Gras.
Des tobten Mannes Name ftand
3410 Eingegraben auf bem Rand.

Er hieß Evilmerobach,
In Babilonia war er Schach.
Zulezt auch fanden noch das Beste
Sie dort, eine berrliche Keste.

3415 Darinnen lagen all' die Mann, Die Darius hatte laffen fahn, Berftümmelt und geblendet. Sie waren dahin gesendet Bu peinlichen Gewahrsams Sut.

3420 Alexander war so gut, Da er ihre Noth ansah, Tief Erbarmen fühlt' er ba. Die Freiheit ließ er allen schenken Und hieß sie königlich bebenken

3425 Mit Silber und mit Golbe, Der Tugend war er holbe, Und gebot, daß männiglich Sein eigen wieder nähme fich Und fortan ohn' Beschweren

3430 Lebete mit Chren.

Ein Brief fam brauf von Dario Dem Könige Boro In Indiam gar ferne hin. Geschrieben hatte er darin:

3435 "Die gar gewaltig große Roth, Die mir Alexander broht, Die hieß ich früher klagen bir, Damit du Hülfe brächtest mir, Daß ich mich sein erwehrete,

3440 Da er bas Land verheerete,

13

dô ne quême du mir niet, des is mir ubile geschit. ouh bin ih dar umbe frowedelôs, mîn here wart dâ sigelôs,

3445 dà wir fàhten in samen.

des mach ih mih sêre scamen,
daz ihz dir mûz sagen.
dô begunder mih jagen.
der mîner bleib dâ vil irslagen,

3450 di mach ih niemer verelagen.
dô quam ih flihende heim.
vil harte wol mir daz schein,
daz du dâ nierne wêre.
des ist mîn herze swêre

3455 mit unfroweden geladen.
lâ dir irbarmen mînen scaden
unde com mir gereite.
ze grôzer arbeite
sal man got flên

3460 unde stâte fruntscaf besên.
wiltu mir ze helfe comen
unde mahtu mir noh gefromen,
sô ne wis niwit trâge:
ih gebe dir âne wâge

3465 golt unde michelen scaz, daz du din zouwis deste baz. sorchliche stånt mir mine dinc. mine mûter unde mine kint unde dar zô min wib.

3470 di mir ist sô der lîb, di hât er gevangen. soldich noh lîden langer dise lasterlîche nôt, sô wêre mir lieber der tôt.

3475 Vor dir ne wil ih niwit sparen: ahzic tûsint in einer scaren

Da erschieneft bu mir nicht, Das bat mir libels angericht't. 3ch bin brob aller Freude baar. Das Sieas beraubt ward meine Schaar. 3445 Mis mir zum Rampfe fanben: Das macht mir große Schanben, Daf ich bir bas muß fagen. Da begann er mich zu jagen. Der Meinen blieben viele erschlagen, 3450 Die fann ich nie genug beflagen. Da fam ich wieber beim im Fliebn. Bar bitter mir bas wohl ericbien. Dag bu ba nirgends tamft zur Webr Def ift mein Berg von Rummer ichwer, 3455 Freudelos, mit Leib gelaben. Laf bich erbarmen meinen Schaben Und fomme mir gur Sanb bereit. Bu großer Dub und fcwerem Streit Soll man Gott anfleben 3460 Und flater Freundschaft fich verseben. Willft bu mir zu Galfe tommen, Und fannft bu mir noch fein gum Frommen, So fei mir nicht mir bulfe trage: 3ch geb' bir, ohne bag iche mage, 3465 Gold und Schate ein großes Theil, Dag es Dich treibe ju größerer Gil. In großen Corgen muß ich fein: Die Mutter und bie Rinber mein Und mit ihnen auch mein Beib, 3470 Die mir fo lieb ift wie ber Leib, Die bat er alle mir gefangen. Sollte ich noch langer bangen In biefer fchimpflich bittern Roth, So mare lieber mir ber Tob.

Für bich will mahrlich ich nichts sparen:

Achtzia Laufend in einer Schaaren

3475

sendih dir gegen frouwen, di mahtu gerne scouwen. daz sint megide unde wib. 3480 di sulen frowen dinen lib unde diner helede alle. swaz sô dir gevalle, daz scaffe in minem lande. wande mir tût Alexander

3485 leit ze manigem måle.
sîn ros Bûcifâle
unde sîne kuninclîche wât,
di ime alsô wol stât,
di gebich dir z'eigen

3490 unde swêre dir mit eiden, daz nie nehein man bezzer ros ne gwan noh bezzere wâfen. du ne salt des niwit lâzen.

3495 du sules mir bereite wesen.
sô du den brieb hâs gelesen,
den ih dir sende,
sô vindestu an den ende:
helt, niht ne sûme,

3500 wandih erbeite dîn kûme.

ze Caspen Porten
dâ wil ih dîn warten,
unde lâz mir werden schîn,
ob in der werlt mugen sîn

3505 ieren dihein trûwe, wande ih lîde grôzen rûwe." Dô Porus disen brieb gelas,

> alsime dar in gescriben was, Dariô er sus enbôt:

6510 "gehabe dih wol, helt güt! du gesehest er iwit lanc, daz ih dir brenge in din lant

Send' ich bir entgegen Frauen, Diese wirft bu gerne ichauen. Das find Maadelein und Beib. 3480 Die sollen freuen beinen Leib Und auch beiner Belben alle. Was zu thun bir mohl gefalle, Das ichaffe nun in meinem Lande. Denn mir thut Alexander 3485 Leides an zu manchem Male. Sein Rog Bucefale Und feiner Ronigsfleidung Bracht, Die ihn fo behr und ftattlich macht, Will ich Dir zu eigen geben, 3490 Und ichwöre bir bei meinem Leben. Dag noch nirgendwo ein Mann Je ein beffer Roß gewann, Noch ein befferes Bewaffen. Gilia follft bu auf bich raffen, 3495 Geruftet fei mir auserlefen. Wenn bu biefen Brief gelefen, Welchen ich hiermit bir fenbe, So wirft du finden an bem Ende: Seld, länger nicht verziehe, 3500 Denn ich warte bein mit Mube. Biebe bin nach Caspen Porten: Dein will ich warten borten. Und lag mir werden offenbar, Ob in der Welt sich stellen bar 3505 Noch irgend mo Getreue. Denn ich leibe große Reue." Da Porus biefen Brief nun las, Wie ihm barin geschrieben mas. Dario er zur Antwort gab: 3510 "Guter Beld, dich mohl gehab'! In furger Frift follft feben bu Dag ich ins Land bir führe zu

so manigen snellen svertdegen; daz ih mih wille verplegen, 3515 daz er dir leides hat getan, daz sol ime an daz leben gân. ih antwortin dir gevangen unde vaste gebunden. sîne allir kûniste man, 3520 di ih in den wige irkennen kan, di fûre ih mit mir in Indiam. då sulen si mir sin undirtan. ze Caspin Porten då salta min warten. 3525 då kume ih dir engegene mit manigen snellen helede." Dîse rat di wart dô vermeldet Alexandrô. dô hûb er sih dannen 3530 mit allen sinen mannen ze Caspen Porten, wander sagen hôrte, daz Darius mit sinen holden dar comen wolde. Under des waren zvêne man 3535 Bysån unde Arbazan Dariesis undertauen.

ir trûwe si des gaben,
3540 daz si Dariuu irsingen.
sô mir got von himeiriche,
si tâten untrûweliche.
si tâten alse tumbe.
si verwâneten sih dar umbe
3545 von Alexandrô grôzes fromen.
alsus hân ihz vernomen.
si gingen in daz palas,
dâ Darius eine inne was,

zesamene si beide quâmen:

180

So manchen fonellen Schweribegen: 3d will's zur Pflicht mir auferlegen, 3515 Daß er bir Leibes bat gethan. Das foll ibm an bas Leben gabn. 3d will ibn bringen übermunden Und mit Weffeln bir gebunden. Seine allerfühnften Mann. 3520 Die ich im Rampf extennen fann. Führ' ich mit mir in Inbiam. Da follen fie mir fein unterthan. Ja zu Casben Borten Du follft mein warten borten, 3525 Da fomme ich Dir entgegen Mit manchen fcnellen Degen." Dieser Rath ward barauf so Bermelbet Alexandro. Da hub er fich von bannen 3530 Mit allen feinen Mannen Sin nach Caspen Borte. Da er borete bie Worte, Dag Darius und feine Golben Dorthin kommen wollten. Es waren zu ber Beit zwei Mann, 3535 Byfan und Arbazan Darius Unterthanen. Bufammen beibe famen, Und ichwuren fich mit feften Borten, 3540 Darium zu ermorben. So mir Bott vom himmelreiche, Die Untreu rieth zu foldem Streiche. Sie handelten barin febr bumm, Denn fie erwarteten barum 3545 Von Alexandro großes Frommen. So habe ich's pernommen. Sie gingen in ben Palaft binein, In bem Darius mar allein

1. N. Bell 1985 11

unde trûgen in ir hant
3550 verholne undir ir gwant
ir svert ale bare.
dô wart des Darius gware
unde sprah in jêmeriiche zû:
"o wî, waz wollent ihr nu tû?

3555 waz hân ih wider ûh getân, daz ir mih willet irslân? lâzet mih leben, hêrren, unde helfet mir mîner êren unde slahet Alexandren.

3560 di uns in disen lande mit brande mûwet unde heret unde dar în mit sînen Criechen veret. gedenket, helede, dar an, daz ir sît beide mîne man

3565 unde merket rehte mine wort, wande beget ir an mir nu disen mort unde ne lâzet ir mir nit genesen, sô ne mach daz neheine wis wesen, îr ne werdet is vermeldet.

3570 vil sêre irs dan engeldet; wande alsirs lutzil wânet, sô werdet is gehônet. waz wollet ir ane mich rechen? man sal iu dar umbe sprechen

3575 laster unde scande
witen after lande.
lâzet mih, helede, genesen
unde lâzet iu des grûc wesen,
daz ih bin verwunnen.

3580 waz mugit ir mir vergunnen, daz ih sus jêmerliche leben? ih wil iu zvåre verplegen; slahet ir mich mortliche, Alexander, der riche,

Und trugen bei fich in ber Sand 3550 Berholen unter bem Gewand Ihre Schwerter, ganglich bar. Da ward Darius bef gewahr Und ibrach zu ihnen jämmerlich: "D weh, mag wollt ihr tobten mich? 3555 Was hab' ich wiber euch gethan, Dag ihr mich wollet hier erschla'n? Laffet mir bas Leben, Berren, Und helfet mir ju meiner Ehren Und schlaget lieber Alexandren, 3560 Belcher uns in biefen Landen Mit Brande mubet und verheeret Und feinblich barein mit ben Griechen fabret. Bebenfet, Selben, boch baran, Dag ihr feib beibe meine Mann, 3565 Und merfet recht auf meine Wort', Begebt ibr nun an mir ben Morb Und laffet mich nicht ohne Schaben, Co wirbs in feiner Beif' gerathen, Es wird vielmehr von euch gemelbet, 3570 Bar febr ihr es alsbann entgeltet. Db ihr's euch nicht verfebet. Ihr werdet brob gefchmabet. Was wollet ihr an mir benn rachen? Man wird um biefer Sache fprechen 3575 Schmach über euch und Schande Weithin in bem gangen Lanbe. Ihr Belben, ichont bes Lebens mein Und laffet bas genug euch fein, Dag mir ber Sieg entriffen. 3580 Soll ich durch euch noch miffen Ein also jammervolles Leben? 3ch will Euch fichre Pflege geben. Ralle ich von euren Streichen.

So wird Alexander's bes reichen

3585 der sel mih an ûh rechen.
vor wâr wil ih daz sprechen.
ih getrûwe an sîner frumicheit:
mordit ir mih, daz is ime leit."
Zehant dô er diz gesprach.

3590 iz jegweder slüch ime einen slach zvô verh wunden. si liegen in ungesunden

ligen an der erden. schiere si dannen kårten

3595 iedoh mit sorgen.
ir wâfen si verborgen
unde giengen offenbâre,
also si unsculdich wâren,
unde clageten jêmerlichen

3600 Darium den richen.
unde redeten jemerliche wort.
disen freislichen mort
eine wile si verhälen.
er wart in doch sint ze quâlen.

3605 Alexander unde sin here breit aldi wile ubir den Strach reit mit vil gröger gwalt.

dô wart ime gezalt,
wi iz Dario was irgân.

3610 zô dem palase ranter sân unde gienc ûffe daz hûs. dô flôg zô den wunden ûz daz blût deme kuninge Dariô. Alexander sprach ime zû

3615 weinende jemerliche unde sprach: "helt riche, du bist starke gewunt; mohtistu noh werden gesunt, ih lieze dir dine riche

3620 imer mêr frideliche

3585 Arm an euch mich rachen. In Mabrbeit fann ich foldes ibrechen. 3ch traue feiner Tuchtigfeit, Morbet ihr mich, bas ift ihm leib." Alsbald ba er biefes ibrach. 3590 Jeder fchlug ihm einen Schlag. 3mei Bunben gum Berberben. Sie ließen ihn im Sterben Liegen an ber Erben. Schnell fie von bannen febrten 3595 Jeboch nicht ohne Sorgen. Das Schwert warb wohl verborgen, Sie gingen einher vor allen offen, Als ob fie feine Schuld getroffen. Und flagten obne Gleichen 3600 Darium ben Reichen Und fprachen laute Jammerwort'. Diesen schauerlichen Mord Berbeblten fle mobl eine Beile: Doch bald ward ihnen Qual zu Theile. 3605 Alexander und fein großes Beer Alsbald ritt über ben Strach baber Mit gar großer Gewalt und Macht. Da ward ibm bie Runde gebracht. Bie es Dario mar ergangen. 3610 Bum Ballaft rannt' er mit Berlangen Und ging hinauf fcmell in bas Saus, Da floß noch zu ben Wunden aus Das Blut bem Ronige Dario. Da fprach Allerander zu ihm fo, 3615 Bon Schmer, und Thranen weicher, of Toloring 1,61 Und fagte: "Gelb, bu reicher, Dich traf eine schwere Wund'; Ronnteft bu noch werben gefund, Ich ließe bir beine Lanbe 3620 Fortan im Friedensstande

unverhert unde unverbrant.
kuningis name ist an dir gescant.
westih wer daz hête getân,
iz soldime an daz leben gân.

3625 du ruwis mih z'ummazea. wi warestu verlazea sus eine in di palas? ein michil ungelucke iz was, daz din nieman ne plach.

3630 o wî daz ih disen tach
ie solde geleben,
daz ih dih, tûrlicher degen,
alsus solde sehen verslagen.
wi mohtih imer verslagen.

3635 disen freislichen mort. dise kunincliche wort begunden wol gevallen sinen mannen allen.

Aber sprah Alexander: 3640 "nu ne weiz nieman ander, wene got altirs eine,

helt, wi ih dich meine unde mit wilhen trûwen du mûst mir iemer rûwen.

3645 ouch ne wil ih dih niemer verclagen, daz mach ih wêrliche sagen. wande du wâris biderbe unde gût unde hêtes manlichen mût. du wêre vil milde,

3650 gevôge zô dinem schilde, getrûwe unde wâhrhaft, hubisch unde ôrhaft, wol geborn unde riche:

ih sage dir werliche, 3655 mohtistu behalden noh den leben, sõ woldih dir mine truwe geben, Unverbrannt und unverheert. An dir ward Königsnam' versehrt. Wüßt' ich wer das hat gethan, Es sollte ihm an das Leben ga'n.

3625 Es jammert bein mich über Maßen. Wie kam es, daß du warst verlaffen In dem Pallast so ganz allein? Zum großen Unglück mußt' es sein, Daß Niemand beiner Wsleg' oblag.

3630 O wehe daß ich diesen Tag Sollte je erleben, Daß ich dich, theurer Degen, eben Also mußte sehn erschlagen. Wie kann ich je genugsam klagen

3635 Um biesen schauerlichen Morb." Diese königlichen Wort' Begannen zu gefallen Seinen Mannen allen.

Bieber fprach Alerander bann: 3640 "Fürmahr, es weiß fein andrer Mann,

Alls Gott nur auf ber ganzen Welt, Wie ich bich herzlich liebe, Helb, Und mit welcher Treue; Dein Leid betraur' ich stets aufs Neue.

3645 Nie hör' ich auf um bich zu klagen, Das kann ich wohl in Wahrheit sagen. Denn biber warest bu und gut Und hattest einen Mannesmuth. Du warest auch gar milbe,

3650 Gefchaffen zu bem Schilbe, Getreu und jeber Lüge gram, Bon ebler Sitt' und tugenbfam Hochgeboren, an Schätzen reich: Fürwahr, ich fage bir fogleich,

3655 Könntst du erhalten noch bas Leben, So wollt' ich bir mein Treuwort geben,

daz ih dir, kuninc hêre ne scadete niemer mêre. hêtistu aber noh di craft 3660 unde an dem libe sulhe maht unde têtis ûf dînen munt unde têtis mir kunt umbe dise mordêren rehte wi si wêren. 3665 woldistu si nennen unde mohtich si irkennen. sô mah ih daz wol sprechen, ih wolde dih rechen oder zwåre ih wolde geben 3670 umbe ir lib minen leben unde ob ih daz lieze, sô woldih, daz mih verwizze got von sinem riche imer êwiglîche." 3675 Dô Alexander diz gesprach,

Darius, al dà er lach
berunnen mit dem blûte
unde mit trûrigem mûte,
ûf richte sich der wîgant
3680 unde kuste Alexandris hant

mit vil grôzer ummacht
unde vergaz allir vientscaft.
er sprah jêmerliche:
"gedenke, kuninc riche,

3685 Alexander, wer in wêre;
wer was gewaldigere,
der ie geborn worde,
lûtis unde burge!
waz mach mir abir daz gefromen,

3690 nu iz alsus ist comen? nu râtich dir unde mane unde gedenke vaste dar ane,

Dag ich hinfort bir, Ronig bebr, Thate niemals Schaben mehr. Satteft bu aber noch bie Rraft 3660 Und mar' bein Leib noch nicht erichlafft Und thateft auf noch beinen Mund Und ließest horen mich zur Stund' Von biefen Morbern Mare Böllig, wie es mare, 3665 Wolltest bu fle nennen Und fonnte ich fie erfennen. So barf ich bas wohl forechen, 3ch wollte bich bann rachen, Der fürmahr ich wollte geben 3670 Um ihren Leib mein Leben. Und wenn ich diefes unterließe, So wollt' ich, bag verwiese Bott aus feinem Reiche mich Kür alle Zeiten ewiglich." 3675 Da Alexander biefes ibrach. Darius, allba wo er lag Beronnen mit bem Blute Und mit traurigem Muthe, Auf richtete fich ber Wigand 3680 Und füßte Aleranders Sand, Berlaffen gang von feiner Rraft, Bergaß er aller Feindschaft. Er fprach, von feinem Jammer bleich: "Gebente bu, o Ronig reich, 3685 Alexander, wer ich gewesen; Wer hat mehr Dacht befeffen. Der je geboren worden, An Mannen und an Orien! Bas mag mir aber biefes frommen, 3690 Mun es also ift gefommen? Mun rathe ich bir und mabne bich,

Und bente baran feftiglich,

daz dir al samen nit gesche:
mir tunt mine wunden vil we
3695 unde smerzent mir sere.
noh sagen ih dir mere:
nu stant an diner hant
Criechen unde min lant;
mache fride under den zwein

8700 unde låg si wesen beide alein, sô ne mac dir nieman wider stån. miner frunde saltu gnåde hån durh dines selbis gûte. wis gnêdich miner muoter.

3705 min wib wil ih dir ouch bevelen.
owi wi sere ih nu quelen:
sweder ih sterben unde genesen,
so sol min liebe tohter wesen
din eliche wib.

3710 di bevele ih dir an dînen lîb,
wande si is von adele geborn.
allir vîentscaft hân ih verkorn."
unde alser diz vollensprach,
vil schiere er der nider lach
3715 von dem blûte, daz ime ûz flôz,

3715 von dem blûte, daz ime ûz flôz, tôt in Alexandris scôz.

Alexander weinte den hêren. mit vil grôzen êren wart di bâre bereit 3720 unde der lichame dar ûf geleit

mit pelle unde mit golde, alsiz Alexander wolde, nåh den Criechis site. gewåfent ginc man då mite

8725 unde mit trûrigem mûte.
Alexander der gûte
trûch selbe di bâren.
di fursten, di da waren,

Dag bir es nicht auch fo gefcheh': Mir thuen meine Bunben weh

3695 Und schmerzen mich gar fehre. Noch fage ich bir bas Mehre: Mun stehen ganz in beiner Hand Die Griechen und mein ganzes Land: Mach' Frieden unter biefen zwein

3700 Und lag' ein Bolf fie beibe fein, So kann bir Niemand widerstehen; Lag' meine Freunde Gnade febn Um beiner eignen Gate. Weine Mutter gnabig hate;

3705 Mein Weib will ich bir auch befehlen. O weh', wie mich bie Wunden qualen. Ob ich mag sterben oder genesen, Meine liebe Tochter sei erlesen Zu beinem ehelichen Weib,

3710 Die befehle ich bir für beinen Leib, Denn ebel ift sie ja geboren. Die Feinbschaft habe ich ganz verschworen." Und als er bieses vollends sprach, Gar balbe er barnieber lag

3715 Bon all' bem Blut, bas ihm entfloß, Tobt in Alexanders Schoß. Alexander weinte um ben hehren. Wit gar großen Ehren Warb die Babre dann bereitet

3720 Und ber Leichnam brauf gebreitet Mit Pfellel und mit Golbe, Wie es Alexander wollte, Nach der Griechen Sitten. Gewaffnet fle dahinter schritten

3725 Und mit traurigem Muthe. Alexander ber Gute Selber trug die Bahren; Die Fürsten, die ba waren,

14

210

jâmerete des sêre,
3730 daz si irn hêrre
sâgen weinen sînen viant.
daz wart al da bewant
Alexandro dem mêren
zo vil michelen êrea.

8735 Do Darius was begraben, Alexander hiz ubir al sagen fride unde gråde. herzogen unde gråben bevalch er di riche

3740 harte kunincliche
unde liez wib unde man
ir iegelich sin reht hån
unde töte di wåfen alle tragen,
di er behalten wolde haben,

3745 hôe ûf ein palas.

unde alse daz getân was,
do gebôt er den fursten,
lâzen siz nit ne torsten,
daz si fride swôren

3750 den, di durh daz lant faoren, koufmannen unde gebüren, unde hiz, daz iz ze süre worde ime, swer in zebreche unde daz manz reche

3755 an sinen hals unde an sin lib, er wære man oder wib.

Dô bột er michelen scar allen den, di gerieten daz, daz man Darium irslüge, 3760 unde svôr in des genüge

bi siner måter heile, er wolde mit in teile sin lant unde sin riche. dû tåten tumpliche, Jammerte beg sehre,
3730 Daß sie, wie ihr Herre
Seinen Feind beweinte, sahn.
Dieses war allda gethan
Alexandro dem Hehren
Zu gar großen Ehren.

3735 Als Darius zu Grab getragen, Alexander hieß überall fagen Fried' und Gnade jedermann. Den Herzogen und Grafen bann Befabl er über die Reiche alle

3740 Ju walten, fo daß ihm's gefalle, Und ließ Weib sowohl wie Mann Zegliches fein Recht ha'n; Auch befahl er, daß man follte Die Waffen, die er bewahren wollte,

3745 Eragen auf einen Balaft hinan. Und als bas nun war fo gethan, Ließ er ben Fürsten fagen, Sie burftens nicht zu laffen wagen, Daß sie ben Krieben beschwuren

3750 Allen, die das Land burchfuhren, Den handelsleuten und dem Bauer, Und verhieß, daß es fehr fauer Burbe jedem, der ihn breche, Und daß man sicher folches räche

3755 An feinem Sals und feinem Leib, Er möge Mann fein ober Weib. Da bot zum Lohn er vieles Gelb Allen, die das angestellt, Daß sie Darium erschlägen.

3760 Und schwur beg ihnen Gnugen Bei seiner Mutter Geile, Er wollte ihnen zu Theile Sein Land geben und sein Reich. Da handelten ben Thoren gleich,

. في ر

3765 di dâ sculdich wâren.
daz sagich iu svâren,
daz si vore quâmen,
dô si vernâmen,
daz man in gaûc wolde geben.

3770 si waren svene geneben unde strebeten nah gifte unde brachten al gerihte sih selben des ze maren, daz si daz beide waren,

8775 di den mort hêten getân.
mit rechte soldiz in irgân,
alse si hêten gewarben:
mit scanden si worden
von dem lîbe getân.

3780 nu hôret wiz dar zô bequam.
Si giengen vor Alexandren stân.
dô si des mordes verjân,
der kuninc ne wolde niht beiten,
er hiz dannen leiten

3785 unde daz man si irslûge. si bâten in gnûge. si ne gerten neheiner geben, wen daz er si lieze leben; wander daz selbe sprêche,

3790 daz erz niemer ne gerêche mit neheiner slachte leide. unde maneten im sîner eide, daz er si lieze genesen unde lieze si imer arm wesen

3795 in anderen richen.
er sprah wêrlichen:
"ir mûzet mit deme tôde streben,
wande ir sult curze wile leben,"
Ir gescrei unde ir gedôz,
3800 daz wart michel unde grôz,

3765 Die da bes Morbes schuldig maren. Das follt ihr jest von mir erfahren. Dag fle vor ben Ronig famen. Da fle bie Runbe vernahmen. Dag ibnen man noch Lobn bereite. 3770 Es waren Bermanbte beibe, Und trachteten zu werben reich Und mußten baburch alsogleich Sich felber offenbaren. Daf fie bas beibe maren. 3775 Belche biefen Mord begangen. Sie follten balb bas Recht erlangen. Wie fle es felber marben: Mit Schimpf und Schanben fie verbarben Und wurden von bem Leib gethan. 3780 Die's bagu fam, bas bort nun an. Sie ftellten fich vor Alexanbren. Da fie gum Morbe fich befannten. Der Konig wollt' nicht Beit verlieren. Er bien fle gleich von bannen führen, 3785 Damit man fle erschlüge. Sie baten ibn gur Bnuge. Rach Gaben ging nicht mehr ihr Streben, Mur baß er ließe fle am Leben: Denn er felber hab' gesprochen, 3790 Dag von ihm es werb' gerochen Mie mit irgend einem Leibe. Sie mabnten ibn an feine Gibe. Dag er fle moge laffen leben Und arm, wie immer, fich begeben 3795 Mach andern fernen Reichen. Er fprach brauf obn' Erweichen: "Ihr mußt bem Tobe euch ergeben, Denn furge Beit nur burft ihr leben." Ibr Gefdrei und ibr Getos 3800 Das ward nun erschrecklich aroß.

do man si z'einem galgen
nouch da behalben
an eine vil unreine stat,
alse der kunine hiz unde bat.

3805 er hiz si schemtlichen han
unde sprah: "hôret alle mine man:
üher iteslich hat gesprochen,
ich habe nu zebrochen
mine trawe unde minen eit:

3810 nein ih, mir were vil leit,
daz meineide svore;
ih sver, daz ih irfore,
wen den mert hête getan:
man ne sal dem untrawen man

3815 neheine trawe leisten;

3815 neheine trûwe leisten; svâ man in mach vereischen, man sel in brinnen unde slân, radebrechen oder hân, alse dise zvêne bôse man,

3820 di disen mort haben getân: di nerbarmen mir niet." daz was gemeinlîchen lieb den Persen unde den Criechin.

lob si ime de riefen 3825 unde språken, daz er wêre ein rekter richtere.

> Alexander warb mit sinnen unde hiez ime gewinnen Darien tohter.

3830 vil wol er gedachte,
wes ime der riche kunine bat,
dô er an sinem ende lac,
sviz mit ime quême,
daz er ze wibe nême
3835 Roxanjen di scônen

unde sextir til di cronen.

Als man fie zum Galgen eben Schleppte und baneben Un eine gar unreine Statt, Bie's ber Ronig bien und bat. 3805 Er bieg jum Schimpf fie bangen bann Und fbrach : "bort alle meine Mann: Guer jeber bat gesprochen, Dag ich habe nun gebrochen Meine Treue und meinen Gib: 3810 3ch, nein, mir mare mabrlich leib. Dag ich meineibig ichwure; 3ch fchwur allein, bag ich erführe, Wer ben Morb batte gethan: Man foll bem ungetreuen Mann 3815 Nicht irgend eine Treue erzeigen; Wo man ibn nur fann erreichen, Soll man ihn fchlagen und verbrennen, Strid ober Rab ibm guerfennen, Die biefe zwei verruchte Dann. 3820 Die haben biefen Morb gethan. Micht fann ich ihnen anabig fein." Sehr mar biefes insgemein Den Berfen und ben Griechen lieb. Lob zu fagen fle's ba trieb; 3825 Sie fprachen, bag er mare Ein Richter, wie es fich gebore. Alerander warb mit Sinnen Und wollte fich gewinnen Des Darius Tochter. 3830 Gar mohl gebenfen mocht' er Des Wunsches, ben ber Ronig fprach, Da er an feinem Enbe lag, Wie es mit ibm auch fame. Dag er zum Weibe nahme 3835 Roranjen die Tochter fcon Und biege fle unter Rrone gebn.

Alexandren des bedähte, daz ir wol wesen mohte. unde dô daz brâtlôft was bereit, Alexander einen brieb screib;

3840 Alexander einen brieb screib; siner mûter heim ze lande er in vil schiere sande unde enbôt ir, wiiz im was irgân, daz er ze wibe solde hân

3805 Darien tehter.

zó sînem brûtlôfte bat er daz si quême, svanner sîn wîb nême unde dar nâh gelîche

8850 di armen unde di riche. Sine boten er ouh sante

heim ze Criechlande unde hiz daz lant berihten unde ein brûtlôfte stiften

3855 in allen dem gebêre, alser dâ selbe wêre. daz têter alliz umbe daz, daz man wiste deste baz, ubir manige rîche mêre.

3860 wiz ime irgangen wêre in persischen riche. vil kunincliche stifte man di wirtscaf, alsuns daz buoch hât innenbrâcht,

3865 drizich tage unde ouh mê.
weder sint noh ê
newart nihein wirtzcaft
nit sulhen êren vollenbraht,
iz ne tête der kuning Salemôn.

3870 vil michil was sin richtnom ubir manige kuninge riche. er lebete keiserliche,

Alexandern ichien bas rechte. Dag er biefes Blud ibr brachte. Und ale die Sochzeit mar gericht't, 3840 Schrieb Alexander einen Bericht; Seiner Mutter beim zu Sande In Gile er ibn fandte Und fagte ibr, wie's ibm ergangen, Daf er zum Weibe follt' erlangen 3845 Des Darius Tochter. Bu feiner Sochzeit mocht' er, Dag feine Mutter fame, Wann er fein Weib nun nahme Und bann fuchte auszugleichen 3850 Die Armen und bie Reichen. Seine Boten er auch fandte Beim gum Griechenlande Und bieg bas Land einrichten Und eine Sochzeit richten 3855 In allem bem Bebare, Als ob er felbft ba mare. Das that er alles nur um bas, Damit man wüßte befto bag Durch viel berühmte Reiche weit. 3860 Die's ihm ergangen biefe Beit In ben berfifchen Reichen. Roniglich ohne Bleichen Ward die Mahlzeit zugerichtet, Wie une bas Buch genau berichtet, 3865 Dreißig Tage und noch mehr. Weber nachber noch vorber Ward wohl ein Mahl mit folder Bracht Und folden Ehren je vollbracht, Menn nicht vom Ronig Salemon. 3870 Bar herrlich ftrablte bort fein Thron,

Mehr als vieler Konige reich. Er lebte einem Raifer gleich;

wander kundiz wol bedenken. dri hundirt schenken 3875 håter aller tagelich. daz were ungeleublich iemanne ze sagene. ne wêriz uns vil ebene in den buochen niht gescriben 3880 unde von der wärheite bliben. ouch hêter ze sinen tische fleisch unde vische sô ummâzlîchen vile. daz man is gelouben niht ne wile, 3885 wander was her unde rich. ouch hêter aller tagelich drîzich malder simelen. .des beriet in got von himele. ze siner cachenen man ouh gab, 3890 des neheines tagis ne gebrach, zehen sumersåzen veiz unde grôzen unde dar zo drizich rinder mêrre unde minder 3895 unde dar zô hundrit wedere. sîn dienist daz stunt ebene an fugile unde wiltpråt. der hêrre hête sinen rât gescaffit wol mit liste; 3900 wander genuch wiste, diz môse man ime gewinnen mit liebe unde mit minnen ane roub unde an ungemach, daz ime nichtis ne gebrach. 3905 De di brûtlôft was gelant, do quam ein bote alzehant. der sagete Alexandro sus:

ahi comet der kunine Porus

Er brauchte nicht fich zu befcbranten. Drei bunbert Schenken 3875 Satt' er alle Lage. Dem mochte, was ich fage, Bobl feiner Glauben geben. Wenn es nicht beutlich eben Uns in ben Buchern mar' gefdrieben 3880 Und bei ber Babrbeit tren geblieben. Auch hatte er an feinem Tifche Rleifch und Rifche So viele obne Magen, Dag es fich taum will glauben laffen, 3885 Denn er war gar behr und reich. Much hatt' er alle Tage gleich An Semmeln breifig Malter. Dafür forgt' Gott ibm ber Erhalter. Auch gab zu feiner Ruche man -3890 Und feinen Tag gebrach's baran -Beben Schlachtfliere, Feifte, große Thiere. Und bagu breißig Rinber, Mehr noch ober minber; 3895 Dagu auch bunbert Wibber icon. Sein Tisch ber war gar wohl versebn Mit Bogeln und mit Bilbe. Der Berre hatte milbe Und flugen Sinnes beffen Acht. 3900 Da er genugfam bas bebacht, Er muffe fich bieg gewinnen Mit Liebe und mit Minnen Ohn' Raub und ohne Ungemach, Dag ihm an nichts es je gebrach. Als bie Bodgeit war im Stanb, 3905 Da fam ein Bote gleich gur Banb, Der machte Alexandro fund: "Der Konig Borus tommt gur Stund mit micheleme gelfe 3910 Dario zehelfe." daz was Alexandro ungema

daz was Alexandro ungemach; do der bote diz gesprach, do sameneter sine heriscraft unde vor mit micheler craft

3915 in gagen im in Indiam uber eine heide freisam, då liden si michil ungemach von der sunnen den tach unde des nahtis von den wormen.

3920 ze râte si dô worden, si ne mohten dise leit unde sulich arbeit langer niht verliden: ze kinden unde ze wiben

3925 wolden si heim kêren. si sprâchen, ir hêrre wâre ein wunderlich man, waz er sûhte in Indiam. Si sprâchen almeistich,

3930 si hêten geleistit,
daz si ime svôren,
dô si von lande fuoren:
si hulfin ime bedvingen
mit ir jungelingen

3935 Darium den richen vil ernistlichen beide van oder slän. "nu habe wir dis getan, sprächen si algemeine

3940 grôz unde cleine nu gebrichit uns des libes; ouh verdrüzit uns des wiges. unse lant stêt umbewert, waz ob mang brinnit und heret,

Mit eifrigftem Erbreiften, 3910 Dario Gulf' gu leiften." Das war Alexandro ungemach. Als ber Bote biefes fprach. Da fammelte er fein machtiges Beer Und fubr mit großer Rraft einber 3915 Entgegen ibm in Indiam. Durch eine graufe Beibe er fam; Da litten fle großes Ungemach. Die Sonne plagte fie bei Tag Und in ber Racht bie Drachen. 3920 Sie bielten Rath und fprachen. Sie konnten biefe Leibenslaft Und einer folden Rube Braft Langer nicht erleiben : Bu Rind und Beibe beiben 3925 Mollten beim fle febren. Sie fbrachen, bag ihr herre Bare ein munberlicher Mann: Bas er fuchte in Indiam. Die meiften fprachen eben. 3930 Sie batten treu gegeben. Bas fle ibm bamals fcbmuren. Als fie von Sause fubren: Bu belfen ibm bezwingen Mit ihren Jungelingen 3935 Darium ben reichen Mit gar muthigen Streichen Beibes ichlagen ober fabn. "Nun baben wir bieß auch gethan, Sprachen fle insgemeine, 3940 Große fo wie kleine. Nun ift ber Leib von Mube matt: Auch baben wir bes Streitens fatt. Unfer Land ftebt unbewehret. Db man es brennet und verhebret,

3945 sô nist dà nieman der iz were."
dô wolde daz here
almeistic wider kêren
unde gesvichen ir hêrren.
Guch sprachen si geliche,

3950 wolder dibein riche vorder mer bedwingen, sô mûster gewinnen niuwe urlouges man; si hêtens sô vil getân,

3955 daz mang wol mohte scouwen.
si språchen: "wir sin so verhouwen,
daz uns verdrügit, daz wir leben.
er mach uns wol wildb geben
unde läze uns wider keren."

3960 Alexander der hêrre, der vernam ir gebêre; des wart sin herze svêre unde glene tif einen bere stân unde bat dar zo ime gân.

3965 di mit ime waren comen, wander hête vernommen rehte ir aller willen, er sprah: "vil liebe gesellen, saget mir durh aber gite

3970 rechte üher gemäte.

wollet ir von mir scheiden
an dirre wästen heiden,
daz ist mir herzeltehen leit,
wande ir läget mih hie in arbeit.

3975 uns sint di Perses sô gram, wir hân in leidis vil getân; des nehânt si niht vergezzen, helede vermezzen, nu ihz sol sprethen,

3980 mugen si sih gerechen,

3945 So ift ba Niemanb, ber es webre." Da wollten nun in Seere Die Deiften beimmarts tebren Und laffen ihren Berren. Auch forachen fle ingleichen : 3950 Bollt' er auch andre Reiche Fürder noch bezwingen, So mufite er gewinnten Bum Buge neue Rrieger bann: Sie batten bes fo viel getban, 3955 Dag fich's mobl liefe ichauen. Gie fbrachen: "wir find fo verhauen, Dag une verbrieget, bag wir leben. Er mag uns nun wohl Urlaub geben Und beim uns laffen febren." 3960 Aleranbro bem Berren Dem warb ihr Gebaren funb; Den ward fein Gert beidwert gur Stund'. Er ging auf einen Berg zu ftebn Und bat, bağ zu ibm möchten gebn. 3965 Die mit ihm waren gekommen, Da er batte vernommen Genau, mas alle fie befchloffen. Er fprach: "viel liebe Genoffen, Runbet mir burd eure Gute 3970 Offen euer Gemathe. Bollet ibr von mir icheiben In Dieser muften Beiben. Das mare mir von Bergen leib, Ihr laffet mich bier in fdwerem Streit. 3975 Une find gar febr bie Berfes gram, Wir haben viel Leibes ihnen gethan; Das haben fle nicht vergeffen. Belben ihr vermeffen, Go muß ich es benn ibreden. 3980 Sie fonnen fich nun rachen,

dar zó sint si vil gereit. ih sagiz in mit der warheit, vernement si disen unmût, den ir an nôt tût.

3985 sô sin wir alle verlorn, iz si uns lieb oder zorn.

In ne spreche dis darumbe nit; ist iu helm se lande lieb, ih muz iu varen lazen:

3990 ih ne were iu niht di strazen. doh gedenkit dar ane, wes ih iu nu hie mane; ob ir da heime inwit sagit,

des ir hie getän habit, 3995 daz ist alliz ein wiht: ir ne habit hie getän niht.

> ih was jener, der då våcht. sit ir rehte bedåcht, ir mûzt der wårheite jen;

4000 wandir hát iz alliz wol gesén, daz iz alliz was min rat, svaz ir hie getán hát. mir ne sah nie nehein man

in dem sturme ubir hôer gân, 4005 noh ubir rucke sien, noh zagelichen dannen flien. ih vächt imer zevorn. åne scult hån ih verlorn

4010 er was ubile bedacht, der ah dar ane braht hat, nu sol is werden der rat, der is nu werden mac:

ûher aller fruntscaft.

ih gelebe lichte noh den tac, 4015 müz ih dar under genesen unde müz ih dan mit gnåden wesen,

Dazu find fie gar wohl bereit. 3ch fag' es euch in Wahrheit, Wenn man von biefem Unmuth boret. Der ohne Roth euch nun bethoret, 3985 Dann geben wir zu Grunde alle, Es mach' uns Freube ober Galle. Ich fag' bieg nicht, euch 3mang zu thun; Steht euer Sinn gur Beimat nun, 36 muß euch zieben laffen, 3990 3ch wehr' euch nicht bie Straffen. Doch gebenket baran wohl. Beg ich euch bier nun mabnen foll; Menn ibr babeim berichtet. Was ihr hier habt verrichtet. 3995 Das all' ift nichtiger Bericht. Durch euch ift's ja geschehen nicht. 3d mar jener, ber's gemacht. Benn ihr bes Rechten feib bebacht. Mußt ihr bie Bahrheit boch gefteben; 4000 Ihr babt bas alles mobl gefeben. Dag alles war mein Rath allein. Bas bier burch euch gethan mag fein. Die bat ein Dann mich je gefehn In bem Sturme binten gebn, 4005 Noch mich gurude gieben. Noch feigen Sinns von bannen flieben. Ich war im Rampfe immer vorn. Ohne Schuld bab' ich verlorn Guer aller Freundestreu. 4010 Dem ftand übler Rathichlag bei, Der euch barin geleitet bat. Doch foll bafur icon werben Rath. Wie er babei mir werben mag, Ich erlebe leichtlich noch ben Tag, 4015 Bleib' ich nur unversehrt babei

Und fann im Glude berrichen frei,

Mlexanber.

15

sô gwinnich noh di man, di mir sula hi sáin." Dô Alexander diz gesprach,

4020 al sin here, dag då lach, scamete sin durk not: iz wart bleich unde rot, wande si wolden kêren von irem lieben heren.

4025 si bejâhen ir sculde unde er gab in sûne hulde. zehant si ûf sprungen, frûlichen si sungen, ane bunden si ir vânen

4030 unde sprächen alle samen, si ne wolden von der stunt, di wile si waren gesunt, ime niemer me gesvichen. si hühin sih frölichen

4035 unde fûren hin in Indiam.

zegegen si dô quam

ein bote starke gerant

unde fûrte briebe in daz lant,
di sante dar in Porus.

4040 dar ane stunt gescriben sus:

"Hie veret after lande
der roubêre Alexander
unde gewinnet lutzele statelîn,
si mugen wol vertorben sin,

4045 di ime daz weren solden.
vil ungerne ihs ime wolde
ze langer wile gestaten.
ih wêne, ih wil in gesaten
sturmis unde vehten

4050 mit manigem snellen knechte. come ih ime ingegene mit minen snellen degenen,

12.6

So werd' ich Gelben nach gewinnen, Die helfen förbern mein Beginnen." Da Alexander biefes forach,

4020 All' sein Heer, bas da lag,
Schämte sich nicht ohne Noth:
Es ward bleich und ward roth,
Daß sie sich wollten kehren
Bon ihrem lieben Gerren.

4025 Sie gestanden ihre Schuld. Und er gab ihnen seine Huld. Sogleich empor sie sprangen. Und fröhlich wieder sangen; Auf banden sie ihre Fahnen.

4030 Und sprachen alle zusammen, Sie wollten nicht von dieser Stund', So lange sie waren noch gesund, a Ihm jemals mehr entrinnen; Sie brachen auf mit frohen Sinnen

4035 Und fuhren hin in Indiam.
Entgegen ihmen barauf kam
Ein Bote eiligst hergerannt
Und führte Briefe in das Land,
Die fandte ihnen Borus bin.

4040 Gefchrieben stand also barin:
"Hier fahret durch die Lande
Der Räuber Alexander Und nimmt die Kleinen Städtchen ein;
Die Schaar mag wohl verdorben fein,

4045 Die ihm das wehren sollte.
Sehr ungern ich ihm wollte Noch lange es gestatten; Ich bent' ihn zu ersatten An Sturme und an Kechten

4050 Mit vielen schnellen Anechten. Romme ich ihm erft entgegen Mit meinen schnellen Dogen ih wil in bringen inne, daz, ih sine miane 4055 niemer ne gesüche, wandih ir nit ne rüche. mir ne geswichen di mine, ih tribin unde di sine wider heim ze lande.

4060 wes wânet Alexander?
ih ahte ûffe sine rede
lutzil unde ûf sinen fride.
"Her fûr ouh wilen in diz lant
Dionisius der wigant,

4065 ein kuninc mit grôzeme here.
manic tûsint was dere,
di mit ime quâmen
unde scaden hie nâmen.
si worden alle sigelôs.

4070 des heres, des er hie verlôs, des was ummâglichen vile. ih wil bestân mit nîtspile disen selben roubêre. joh mûwet mih vil sêre,

4075 daz ih dise rede tûn sal.
iz weiz doch di werit al,
daz di Macedonjen
deme hêrren von Indjen
hie vore zins sanden

4080 von irn landen, biz Cresus wart geborn. daz wir den zins da verlorn, daz was uns ummêre: wir sprâchen, daz da ne wêre

4085 niht sulhis, sô wir wolden, durh daz wir setzen solden lib unde gût an ein heil unde ouh an ein urteil.

3d will ibn machen inne, Dag ich feine Minne 4055 Mimmer mag gewinnen, Nach ihr fieht nicht mein Sinnen. Dich laffen nicht bie Deinen. 3ch treib' ibn und bie Seinen Wieber beim zu feinem ganbe. 4060 Weg rühmt fich Alexander? 3ch achte feiner Rebe nicht, Und mas er uns von Frieden fbricht. "Ber gog por Zeiten in bieg Land Dionifius auch ber Wigant, 4065 Gin Ronig mit großem Beere. Biel Taufend maren beren, Die mit ibm gekommen Und Schaben bier genommen. Sie murben alle flegelos. 4070 Des Beeres, beg er bier marb blog, Deg waren viel obn' Dagen. 3ch will im Rrieg nicht laffen Bon biefem Rauber eben. Das mubt mich febr baneben. 4075 Daß ich muß folche Rebe thun. Es weiß ja alle Belt boch nun, Dag bie von Macebonien Dem Ronige von Inbien Den Bins por beffen fandten 4080 Sin von ihren Landen. Bis Crefus marb geboren. Dag wir ben Bine 'feitbem verloren War uns nicht wicht'ge Mare. Wir fprachen, bag bas mare 4085 Micht foldes, fo wir wollten, Um bas wir feben follten But und Leben an ein Glud Und an bes Enticheibe Beidid.

umbe dise rede, wanich,
4090 wurde wir des zinsis anich.
Alexauder, ih dir doh rate,
baz dan du mir tate,
ob mirs durft ware.
ih rate dir zware,

- 4095 daz du mih êres unde wider kêres heim zô dinem lande, ê dir dihein scande begagene von mir;
- 4100 daz râtich trûweliche dir. ne kêristu niwit widere, ih gesetze dih vil nidere von allen dînen êren unde dâ du hêre
- 4105 niwit an ne macht wesen,
  daz lâz nah minem rate wesen.
  ouh sagich dir wêrliche:
  daz du mir min riche
  wênis an gewinnen.
- 4110 daz comet von unsinnen du mûst mirz doh lâzen. ih mûze sîn verwazen, ob ihz dir nit newere mit mînem kreftigen here."
- 4115 Dô Alexander der kune man Poren botescaft vernam unde er sinen brieb gelas, vil harte småhe iz ime was. er sprah zô sinen allen:
- 4120 "wi sol uns diz gevallen? woldir tûn minen rât, tût ane ûher sarwât; wir suln dem stolzen Pôren mit den sverten lônen,

11m biefer Rebe, muß ich glauben,
4090 Konnte man ben Zins und ranben.
Alexander, ich rathe dir
Beffer, als du gethan wohl mir,
Benn's Noth gewesen ware.
Der Wahrheit gebe ich die Chre
4095 Und rathe dir, daß du mich ehrest
Und wieder mit dem Geere kehrest

heim zu beinem Lande, Eh' bir eine Schande Werbe angethan von mir.

4100 Das rathe ich in Treuen Dir. Willst Du nicht heim Dich wenden, Ich werde bald dir enden Alle beine Ehre Und dich sezen, wo du Herre

4105 Gar nichts ferner möchtest bleiben. Laß meinen Rath bich treiben. Auch fage ich in Bahrheit bir, Daß du meine Gerrschaft mir Wähnst abzugewinnen,

4110 Das kommt von thörigen Sinnen. Du mußt es mir boch laffen. Ich war' von aller Kraft verlaffen, Könnt' ich bir's nicht verwehren Mit meinen kräftigen Heeren."

4115 Als Alexander ber fichne Mann Des Porus Botschaft ba vernahm Und er gelesen seinen Brief, Kränkte diese Schmach ihn tief. Er sprach zu den Seinen allen:

4120 "Wie soll uns dies gefallen?
Seid ihr zu meinem Rath bereit,
Thut an euer Panzerkleid;
Dem stolzen Borus wollen
Wir Lohn mit Schwertern zollen,

4125 daz er Dionisen,
den frumigen unde den wisen,
ie torste bestån:
daz sel ime an den leben gån.
ouh was des luzele nôt,
4130 daz er uns her enbôt
sô smèliche eine botescaft.
mir ne gesviche mine craft,
er solis zewandele stån."

4135 Dô dise rede was getân,
Alexander screib sân
deme kuninge Porô einen brief:
starke er in dar in berief,
alser wol mohte.

daz lobeten alle sine man.

4140 von sîner unzuchte; wande er hête gehûrt an sînem brieve scheltwort, er enbût ime ouh mêre, daz daz ubil wêre,

solde wesen hônsam.
er sprah, daz brûn ysen
daz solde wol gewisen,
wâ der helt mêre

4150 in der not wêre; då man solde stechen unde speren brechen unde di scilde houwen, då mohte man scouwen

4155 manneglichis ellen under den gesellen unde degenis gebêre. ime were vil ummêre, waz der hunt gehulle 4160 unde grene unde seulle, (1.8.558.

sing & Raingaan

4125 Dafür daß Dionyfen er, Den tapferen und weisen hehr, Je gewagt hat zu bestehn: Das foll ihm an das Leben gehn. Auch that es bessen wenig Noth,

4130 Daß er uns hierher entbot
So eine Botschaft voller Schmach;
Wenn mich die Kraft nicht laffen mag,
Soll er mir beffen Rechnung fahn."
Das lobeten all feine Mann.

4135 Da diese Rede war gethan, Alexander schrieb sodann Dem König Boro alsobald Einen Brief, drin er ihn schalt, Wie er wohl es durfte, hart

4140 Wegen feiner groben Art;
Denn gehöret hab' er bort
In feinem Briefe schimpflich Wort.
Er entbot ihm ferner auch,
Daß bas wäre übler Brauch.

4145 Wenn sich irgend eble Gelben Wollten Schmach anthun mit Schelten. Er sprach, bas blanke Eisen Das follte wohl beweisen, Wo ber Held, ber ruhmreiche,

4150 In Gefahr und Noth sich zeige: Wo man muffe stechen Und die Speere brechen Und die Schilbe hauen, Da könnte man auch schauen

4155 Männliches Anstellen Unter den Gefellen Und eines wahren helden Streben. Das fümmre ihn nicht eben, Was der hund auch fnurre 4160 Und belle und laut murre, der ime, alsime duchte, gescaden niht ne mohte.

Dô Porus disen brieb gesach, dô was ime daz vil ungemach,

- 4165 daz dar ane stunt gescriben: ime wêre lieber, wârer bliben. er ne sante Alexandro sider neheinen anderen wider, wandin dvanc der grôze zorn,
- 4170 den sin hêter nâh verlorn;
  doh gebôt er sîne hervart.
  dô quam ime manich môr sverz,
  di ime woldin helfin.
  si brâchten manich elfent.
- 4175 von den wil in a sagen, wiliche sterke si haben. si ne hânt in ir gebeine, nu merket, waz ih meine, nieren nehein marc.
- 4180 si sint üzer mâze stark.

  man mach ûf si bûwen,

  willit irs getrûwen,

  turme unde berchfride.

  vil stark sint in di lide.
- 4185 ouh sint selbe vil grôz.
  si ne verhten slach neh stôz
  in neheinen stunden.
  man nemac si niwit wunden,
  wen in den nabel under;
- 4190 daz ist ein michil wunder.
  ist abir ieman so tumb
  er si alt oder junc,
  der iz in den nabel wil irslân,
  der mac niemer so gegân,
- 4195 er negwinnis gröze nôt unde den bitteren tôt.

mi bury : tond

Der ihm, wie es ihm schiene,
Doch nicht zum Schaben diene.
Da Porns diesen Brief gesehn,
Da mocht' ihm das wohl nahe gehn,
4165 Was darinnen ftund geschrieben.
Er wünschte, bet Brief wär' unterblieben.
Seitdem sandt' Mexandern er
Einen andern nimmermehr,
Denn ihn bezwang der große Jorn.
4170 Er hatte beinah' den Sinn verlorn;
Doch ließ das Heer zu Feld er ziehn.
Manch schwarzer Rohr schloß sich an ihn,
Die wollten ihm zur Seiten
Mit viel Elesanten reiten.
4175 Bon denen will ich nun euch sagen,

4175 Bon benen will ich nun euch fagen, Belch' eine Kraft fle tragen. Sie haben in ihrem Gebeine, Nun mertet, was ich meine, Wahrlich nirgendwo ein Mark.

4180 Sie sind über Maßen stark. Man kann auf sie wohl bauen, Ihr bürft barauf vertrauen, Thürme und Bergfriebe. Sar stark sind ihre Gliebe.

4185 Auch find fie gar gewaltig groß,
Sie fürchten weber Schlag noch Stoß
Zu jeber Zeit und allen Stunden.
Man kann fie nicht verwunden,
Alls nur am Rabel binunter:

4190 Das ist ein großes Wunder. Ist aber einer dumm genung, Mag er alt sein ober jung, Der's in den Nabel erschlagen will, Der kommt nicht schnell genug zum Ziel,

4195 Dag er nicht habe große Noth Und zulest den bittern Tob. wande swenne so erz stichit, schire iz sih selben richet unde vellet ûf in der nider

4200 unde ne lebet niwit langer sider. sus wirt in beiden der lib benomen, eb ihz rehte han vernomen.

Ouh hâtiz eine natūre, daz wirdit ze sūre

4205 den alden joh den jungen —
sven ez mit siner zungen
in dem sturme mac irlangen,
des leben ist irgangen.
alsiz gevellet ouh der nider.

4210 ûf ne komet iz niwit sider.
iz mûz dâ ligende blîben,
wandiz ne hât niht knieschîben,
wellent irs gelouben;
des ne machiz niht gebôgen

4215 an den schenkelen sin gebeine.

iz ist vil harte reine
an allen sinen libe.

iz treget wol âne zvibel
in strite unde in sturme

4220 berhfriden unde turme unde rîter dar inne. iz wîset mit grôzeme sinne sîn meister, der dâmite kan. iz nemac nieren gegân,

4225 daz lant nesî dâr ebene.

beginnit man ime zegebene
rôten wîn oder blût,
des gewinnet iz freislîchen mût.
sus mac man iz bedvingen

4230 unde dar zô bringen, daz manz wiset, svâ man wile, ze froweden unde ze nîtspile. Denn wann er es gestochen,
Schnell hat es sich gerochen
Und fällt auf ihn barnieber.
4200 Zum Leben kommet er nicht wieder.
So wird den belden der Leib genommen,
Wenn ich es richtig hab' vernommen.
Auch bat's eine angeborne Art.

Und bas trifft allesammt gar hart, 4205 Die Alten wie die Jungen, —

Wen es mit seiner Jungen, — Wen es mit seiner Jungen In dem Sturme kann erlangen, Deffen Leben ift vergangen. Wenn es felber fällt barnieber,

4210 Erhebet es fic nimmer wieber. Es muß zur Stelle liegen bleiben, Denn es hat teine Aniefcheiben, Glaubt es mir, ich thu' nicht lugen; Darum kann es auch nicht biegen,

4215 An ben Schenkeln fein Gebeine. Es ift vollfommen reine An feinem gangen Leibe. Es trägt ohn Übertreiben Im Streite und im Stürmen

4220 Bergfrieden sammt den Khurmen Und auch die Ritter brinnen. Es lenkt mit klugen Sinnen Sein Reister, der fich drauf versteht. An keinem Orte es wohl geht,

4225 Es sei bas Land benn eben. Beginnt man ihm zu geben Rothen Wein ober Blut, Daraus gewinnt es grimmigen Ruth. So kann man es bezwingen

4230 Und fann bazu es bringen, Daß man es lenkt, wohin man will, Zum Kampfe und zum Freudenspiel. Alexander der riche gedähte wunderliche 4235 zehant dö er vernam, daz Porus gegen ime quam unde elefande brähte, wislichen er dächte. mit listiclichen sachen

4240 hiez der hêrre machen érîne bilede gescaffen alse helide. enbinnen waren si hol unde waren criechisches füris vol.

4245 mit den bilden hiez er laden manigen ŷseninen wagen unde scûf sine gewarheit gegen Pôren here breit unde hiez sine holden,

4250 di ime helfen wolden, daz si dåchten dar an, er wolde Porum hestån. des morgenis alsiz tagete, di wartman uz do draveten

4255 von iewedere menige unde bescoweten di degene, Sân des morgenis frou dô gereite sih dar zû di menige in beiden siten,

4260 alse si wolten striten.
Porus då vore sande
sine elefande
ze vorderist vor siner schare.
des wart Alexander geware

4265 unde schickete då ingegene di brinninde biliden vor sinen wiganden. man gab den elefanden Alexander der reiche Sann munberbare Streiche 4235 Sogleich als biefes er vernahm. Dag Borus ibm entgegen tam Und Elefanten brachte. Mit Rlugbeit ers bebachte. Mit liftenreichen Sachen 4240 Befahl ber herr qu mochen Bilber erzgegoffen, Gleich feinen Rampfgenpffen. Im Innern waren biefe bobl Und waren griechifden Reuers woll. 4245 Die Bilber ließ er tragen Auf vielen eifenen Bagen Und ichuf baburch fich Sicherheit Vor bes Vorus Beere breit Und fagte feinen Golben, 4250 Die ibm belfen wollten. Dag fle mobl gebächten Er wolle mit Boro fecten. Des Morgens als ber Tag fam an. Da ritten aus bie Bachter bann . 4255 Bon jeber Menge entgegen Und ichauten an bie Degen. Alsbald bes Morgens in ber Fruh Da ruftete zum Rampfe gu Die Menge fich von beiben Seiten. 4260 So wie fie wollten ftreiten. Borus aber porber fanbte Seine Elefanten Vornen an vor feinen Scharen. Alexander that's gewahren. 4265 Dagegen er nun fanbte Die Bilber mit bem inneren Branbe Bor feinen Wiganben.

Man gab ben Glefanten

rôten win unde blût:
4270 des wart irgremet in der mût;
des hugeten wol zem sturme,
di da wâren in di turme
ober di elfande,

di kûnen wigande 4275 unde di tûrlîche recken. do begunden lecken

di elfande di bilede; si wânden daz iz helede wêren sicherlichen.

4280 si gebärten freislichen, wande si hêten groze nöt. der tiere bleib då vil töt, wande si branten ir mûlen an den glûndigen sûlen

4285 von des füris flammen.
di da quamen dannen,
di fluhin durh daz here wider.
si ne scadeten niwit mer sider,
wen daz si di frunt irtraten,

4290 då si dannen gåten.

Do begundiz gân an di nôt, dâ mannelich den tôt vor sînen ougen sach gereit. mit vil grôzer arbeit

mit vil gröger arbeit
4295 Alexander den sinen half.
Porus in andirhalf
manete di môre,
alsir wol mugit gehôren:
"dirre tûbiles Alexander

4300 stellet michil wunder; er ist ein ungehûre man, vil manige bôse list er kan: er tût uns grôze scande. er hât unse elefande

Bu trinfen rothen Mein und Mint 4270 Davon entbrunnt' in Gelane ibr Muth: Das fvornte an m Gfirmen. Die ba maren in ben Abarmen Uber ben Glefauten. Die fühnen Bigentie 4275 Und bie auten Meilen. Da fingen an per feilet Die Elefanten bie Gelialten Sie konnten fie wohl belteit Mit Sicherheit für Reden. 4280 Das mußte ibnen Grimin erweden. Denn fle batten große Roff. Der Thiere blieben viele wot. Da fie brannten bie Minfer An ben glubenben Sinten 4285 Bon bes Reners Manimen. Die von dannen tamen. Die floben rudmaris burch bas Geer. Sie ichabeten feitbem nicht mebr, Als bag fle bie Freund' gerftieben. 4290 Da fle in Gil' bas Welb verlieffen. Darauf becann erft recht bie Roth. Da jedermänniglich ben Abb Bor feinen Amen feb bereit. Mit geoffer Mille in bom Streit 4295 Alerander ben Geinen Bulle weilbte. Borus wieber auf feiner Seite Dabnete bie Dobren, Das fund' ich enren Obren. "Alexander, Diefer Teufelsbelb.

4300 Große Wunder vor uns helt;
Graunerregend ift der Mann,
Gar viele bose Lift er kann.
Er thut uns große Schonde.
Er hat uns unfre Elefanten

4305 verbrant unde verjaget:
sehet, daz ir nit ne verzaget;
denket zo den handen, 54m.
tûre wigande,
wande er ne mac uns niht gescaden.

in ande sine recken mit den brûnen ecken.

vile blôde sint di Criechen; sine sulens niht geniezen,

4315 daz si luoderêre
ie durh unse unêre
in diz lant torsten comen:
si ne gewinnint is niemer fromen.
mir ne gebreche daz svert in der hant,

W. 14, 7851.

4820 si mûzen rûmen mir diz lant. si wênent tampliche, daz in unsem riche niht ne sin sô tûre recken zô den scarfen ecken,

4325 noh sõ kune wigande, alse in Criechlande. ih verliese svag ih hän oder ih verleide in den wan unde bringe si der nider

4330 oder ih ne bringe niemer wider heim gesunt minen lib oder ih mache sühtende wib då heim in irn landen. si müzen mit scanden

4335 von uns hinne rûmen;
ouh gebeite ih vil kûme."
Do der wise Alexander
an den elefanden
den sige mit listen gwan,
4840 des frowete sih der stolze man;

4305 Berbrennet und verjäget:
Sehet, baß ihr nicht verzäget;
Rüfte sich zum Kampf ber Sand
Jeber wadre Wigand,
Denn er kann und ja nicht schaben.

4310 Wir werben an bem Kampf erfatten Ihn und feine Reden Dit ben blanken Schwertereden. Die Griechen find gar feig von Ginne; Sie follen die Luft nicht werden inne,

4315 Daß fle ben Bauch zu füllen Um unserer Schande willen Gewagt in bieses Land zu kommen: Sie haben beffen nimmer Frommen. Bricht nur bas Schwert nicht in ber Hand,

4320 Sie muffen raumen mir bas Land. Sie wähnen Thoren gleiche, Daß in unserm Reiche Nicht seien auch so wadte Reden Mit ben scharfen Schwerterenten.

4325 Noch fo tühne Wigande, Wie im Griechenlande. Ich fete, was ich habe, bran, Daß ich verleibe ihnen ben Wahn Und bringe sie barnieber

4330 Ober ich bringe nimmer wieber Heim gesund meinen Leib Ober ich mache manch' seufzend' Beib Daheim in ihren Landen. Sie mussen von uns mit Schanden

4335 Zu ziehen sich bequemen.

Raum kann ich mich noch zähmen.

Da ber weise Alexander

über die Elefanten

Den Sieg burch keine 8tst gewann

Den Sieg burch feine Lift gewann, 4340 Deg freute fich ber ftolge Mann

ouh gwan is sin höre größ einen michelen trost. di Indi begunden versagen; si hôten michelen staden

4345 vii nih chr gewannen.

schninche ui do sprungen
unde begunden sin werch
ingegen dem ertechischen here
unde spienen ire hornbegen.

4350 tins ne habe daz buoch dan gelogen, so weren di Criechen sigelos, ne were Alexander ir trost mit den blieden niwit comen. iz comet dicke se fromen.

4855 daz der herre sine man ze note wol getrösten kan unde wilkiget mit dem güte; daz machet in stolk genide, unde er wider zi süre

4360 mit minicher grüte unde er ze vorderist an der scaren sin here selbe tar bewarn,

Dô Indi solden verzagen unde man si begunde jagen,

4365 do gwan Porus der helt ght einen grimmigen mot. der türliche wigunt under sin here er do sprane

under sin here er do sprane unde manete si vaste so der not. 4370 mildichehe er in bot

> phellil unde side, golt unde gesmide. er sprah: "untrost nist niet gût;

habit manlichen mut 4375 unde weret alse belide über lant unde über sellde

, win in girtund

Und baburch auch fein Beeresbonn Einen großen Troft gemann. Die Inber, Die belaben Maren mit großem Schaben. 4345 Begannen icon zu bangen; Rufammen fle ba fprangen Und festen fich jur Bebre Entgegen bem griechischen Beere Und fpannten ibre Bornbogen. 4350 Wenn uns bas Buch nicht bat belogen. So maren bie Briechen erlegen. Bar' nicht Alexander entgegen Bum Trofte mit ben Bilbern gefommen. Es fommt gar oft zu Frommen. 4355 Dag ber Berre feine Mann In ber Noth wohl tröften fann Und willig macht burch feine Bute. Das macht ibn folz in bem Gemuthe, Wenn er fie Gnabe läßt genießen 4360 Mit minniglichem Grufen Und er zuvorderft in ben Scharen. Bermag fein Seer felbft zu bewahren. Ale bie Juder wollten verzagen Und man begunte fle zu jagen. 4365 Da fafte Borus ber Belbe aut Ginen grimmigen Dutb. Der fampfbereite Biganb Da unter feine Schaaren rannt' Und mabnte fle feftrufteb'n in Roth. 4370 In feiner Milb' er ihnen bot Pfellel und auch Seide, Gold und Befcomeibe. Er ibrach: "Untroft ift nirgend gut; Sabet manniglichen Muth

4375 Und haltet, wie es Selbengrt, Guer Land und Saus bewahrt,

beide gat unde lib
unde kint unde wib
unde irwirbet ere unde rûm.
4380 ne wollint it des niwit tûn,
sô solt ir des gelouben,
si sulin vor theren ougen
ûhere liebe kint schenden
unde uns in ellende

4385 triben tizer dem lande in z'eren unde uns ze scanden.

> Durh waz solde wir diz dolen? wir mugin vil wole in wigis gestaten:

4390 weig got, wir sulin si gesaten 4770. stritis unde vehte.

wir habin so gute knehte 776s 2597 unde so manigen dietdegen.

wir suln mit starken svertslegen

4395 uns an in rechen unde ir scare durhbrechen. 4727. 4673. si magin sih uns nit irweren noh den lib vor uns generen. wir suln in uf ir laster

4400 widerstån michil vaster, dan Darius habe getån, den Alexander hiz slån mortlichen in sin palas. hei, wi gröz untrawe daz was!

4405 weret the helode get, unde haldet manlichen mut ir sult in wisen daz scarfe brûn ŷsin.

4410 godenket wol zo den handen 430 unde lêzet in rûwen Darion nit trêwen Rol. 199, 1.

Beides Gut sowie den Leib Und dazu auch Kind und Weib Und erwerbt euch Ehr' und Ruhm.

4380 Wollt ihr aber das nicht thun,
So könnt ihr mir nur trauen
Ihr werdet es mit Augen schauen,
Daß sie die lieben Kinder schauden
Und viel Elend auf uns wenden

4385 Und uns treiben aus dem Lande
Bur Ehre ihnen, uns zur Schande.
Warum follen wir dieß tragen?
Wir können ohne Zagen
Ihnen wohl den Kampf gestatten.

4390 Beiß Gott, wir wollen fle erfatten Am Streit und am Gefechte. Bir haben ja fo gute Knechte Und so viele wadte Degen. Bir muffen mit ftarken Schwertschlägen

4395 Uns an ihnen rächen
Und ihre Reih'n durchbrechen.
Sie können sich vor uns nicht wahren Noch den Leib gefund bewahren.
Wir foll'n, da sie uns kränken.

4400 Auf noch festere Abwehr benten, Als Darius hat gethan, Den Alerander der bose Mann Morden hieß in seinem Schloß. Hei, wie war da die Untreu' groß!

4405 So wehrt euch benn als Helben gut Und behaltet Mannesmuth. Ihr follt ihnen weisen Das scharfe glanzende Eifen. Jeber wadre Wigand

4410 Rufte fich zum Kampf ber Sand Und lagt euch schmerzlich reuen Darium mit Treuen **36** 

unde rechet sinen tôt.

warunde solde wir dies nôt
4415 von in langer liden?

joh willent st uns vertriben
ús von unsem riche.

weset úh sô frumichliche,
dag man von den Môren
4420 her náh sagan hôre,

20 her nah sagen hore, wi si ir lant worten, do si di Criechin hereten, ir sult sian unde stochen unde ir schare durabrechen. 4346.

4425 swer daz heil gewinnet, 1979.
daz er hin entrinnet,
daz er då heime muge sagen,
waz er hie geschen habe,

wi si worden entfangen 4480 in indiischen landen."

Dô Porus dise rede zô sinen heliden getête, de gewunnen si einen stâten mût. dô was dâ manich helt gût, 4435 den niht sô liebis ne was.

1. 76. 17, 1684. teilten mit den gesten. 257 m. ze wige si sih de rusten.

wande allermanne gelich 4440 gehngete an das volcwich. manic irwarb då den tôt.

då mohte man geowen dag blût von den Crieckin fliegen. di Môre ouh då liegen

4445 manigen urlouges man.

sver mit dem libe dannen quan,
der mohtis imer frå sin.
di kuninge fachten under in

Und nehmt Rache für seinen Tob. Warum benn follen in bieser Roth

4415 Durch sie wir langer bleiben?

Ja boch, sie wollen vertreiben

Uns aus unserm Reiche.

Drum wehret euch mit tapferm Streiche,

Damit man lange noch bernach

4420 Bon ben Mohren hören mag, Wie sie gewußt ihr Land zu wahren, Als sie beraubten griechtsche Scharen. Ihr sollet hauen sie und stechen Und sollt ihre Schar durchbrechen.

4425 Wer bann bas Seil gewinnet, Daß er bem Kampf entrinnet, Daß er zu Hause könne sagen, Was hier sich habe zugetragen, Was für Empfana sie fanben

4430 In unfren indischen Landen."

Da Porus diese Rede

An seine Gelden thäte,
Gewannen sie einen sesten Muth.
Da waren viele Gelden aut.

4435 Denen lieberes nichts geschab, Ale bag bie scharfen Schwerter nah Sie brachten ihren Feinben. Zum Streit sie fich vereinten, Denn jebermanniglich bereit

4440 Gebachte an ben großen Streit. Biele erwarben ba ben Tob. Da konnte man schauen bas Blut so roth Bon ben Griechen fließen. Die Wohren auch wohl ließen

4445 Manchen ihrer Krieger ba. Wer feinen Leib gerettet fab, Der konnte beß ftets fröhlich fein. Die Könige fochten in ben Reib'n uns ane den dritten inc,
4450 so nieman dit ne gesach
blôdis mannis gebære.
wi vil der wære,
di da lagen irslagen,
diff nehortih noh nie gesagen.

der den grözern soaden da gwan, daz was Alexander unde sine man. Do Alexander gesach, daz da so vil tôt inch siner wigande

4460 also getaner scande
was er è vil ungewone —
vil schiere was er do comen,
da er Porum gesach,
vermezenliche er zo ime sprah:

daz unser zveier geste 247 pm. 257 y. so lange samt vehten, unz di gûten knechte 1302. beidenthalp werdent irslagen:

4470 so ne muge wirz, niemer mer verclagen noh niemer mer verwinden under unsen ingesinden. nu läze wir di here stän unde in beidenthalben fride hän

4475 unde sver den zebreche,
daz manz nn ime reche,
nu nem du, kuninc, wider mich
unde ih ein einwich wider dich: 4792.
sver daz heil gewinne 4415.

4480 unde mit gnåden comet hinne, dem werden des anderen man mit ir dieniste undirtien." Porus der riche der globete freitighe. Bis zu bem britten Tage fort
4450 Und Niemand mochte sehen dort Eines seigen Mannes Gebaren.
Wie viele beren waren,
Die da erschlagen lagen,
Das hörte ich noch niemals sagen.
4455 Der größern Schaben da gewann,
Das war Alexander und seine Mann.

Als nun Alexander fah, Daß todt fo viele lagen ba

Seiner Wigande; —
4460 Solch' erlittene Schande
Mar ihm gar ungewohr

War ihm gar ungewohnt vorher — Da kam in großer Eile er, Wo er ben König Borum fah. Entschlossen sprach zu ihm er ba:

4465 "Def haben wir, o König, Schande, Daß unser zweier Wigande So lang sind im Gefechte, Bis die guten Knechte Beiderseiten sind erschlagen:

4470 Das tönnen wir nie genug beklagen Und nimmermehr verwinden Unter unfern Ingesinden. Mun lassen wir die Seere stehn Und beiberseiten Brieben sehn.

4475 Und wer diesen Frieden breche, Daß man an ihm es räche. Nimm an, o König, wider mich Und ich einen Zweikampf wider dich: Wer das Heil' gewinnet

4480 Und glüdlich draus entrinnet, Dem werden auch des Andern Mann Mit ihren Diensten unterthan:" Borus, der reiche König gut, Gelobete mit frohem Muth 4485 daz Alemander der menel. ime was us dem camphe girth, or was vil langer. dan der kuning Alexander. zveier claftere nade mer.

4490 Porus was stark unde her; des getrûster sieh unde gelobete daz einwich; 7423daz wart imo sint seleide. di kuninge kûme beide

4495 des kamphis irbeiten; dar zô si sih bereiten. dò si solden striten, do stunden in bejden siten di here, also di gelobit wes.

4500 di hêrren zucten di sehs. sesamene si do sprungen. woh, wi di svert clungen an der fursten handen. da sih di wigande

4505 hiwen also di wilde awin. 44m, 3546. då was nit under in. michil wart der stahilscal: daz fiur blickete ubjr al.

da si des schildes rande 4510 zehiwen vor di hande. si giengen alle wile wider ein ander ze bile. wol nuzeten di ecken di türliche recken

n cim. 4515 ir geweder wider den anderen. 'dô dûhte Alexanderen, daz er duz bezer habete. Pôren lût das irzagete unde ouh von unheile

4520 vercristen algemeine.

In krizen bei ban.

Kreiston

4485 Was ba Alexander fprach. Er strebte nach dem Kampse jach. Bon größrer Läng' war er fürwahr, Als König Alexander war, Zweier Klaster und noch mebr.

4490 Porus war ftark und hehr.
Deß getröstete er sich
Und gelobte ben Einzelkrieg:
Das ward ihm bann zum Leibe.
Die Könige konnten beibe

4495 Erwarten kaum ben Einzelftreit, Bu bem fie machten fich bereit. Als fie nun follten ftreiten, Da ftanben auf beiben Seiten Die Seere, wie gelobt vorber.

4500 Die Könige zudten ihre Wehr. Bufammen ste ba sprangen. Ha! wie die Schwerter klangen In der Fürsten Handen, Da sich die Wigande

4505 hieben wie die wilden Schwein'.

Da mußte Jorn und Eifer sein.

Gewaltig war des Stahles Schall,

Das Feuer bligte überall,

Da fle des Schildes Rande

4510 Zerhieben vor ben Hanben.
Sie gingen ohne Unterlaß
Gen einander in dem Kampfe baß.
Wohl nütten die scharfen Ecken
Die teuerlichen Recken,

4515 Ihrer jeder gegen ben andern. Da beuchte Alexandern, Daß er im Bortheil wäre. Porus Bolf brob zagte sehre Und ob des Unheils, das brach ein, 4520 Da ward ein Stöhnen allgemein under des Porus dare sach, Alexander gab ime einen slah unde têtime an den stunden eine so grôze wunden,

4525 daz der michele man zô der erde gevallen quam. svi gerne er wider wolde streben: er ne mohte langer niwit leben, er lach där ze hant tôt.

4530 daz môse wesen durh di nôt, wandime Alexander selbe mit sînen handen daz houbit von dem bûche slûch: dô hêter des camphes genûch.

4535 Dô Pôren here gesach,
daz ir hêrre tôt lach,
si ne verzageten niwit umbe daz,
si fâhten alle deste baz,
wande dô begunden strîten

4540 di here von beiden siten unde gemischete sih ze samene mit grimme di menige.

dò hûb sich êrist der wich, da verlôs manic man den lib.

der Môre lach da vile tôt.
sô têtiz ouh der Criechen.
zegîsele si da liezen
manigen ellenden gast.

m :

4550 nehein helm ne was sô vast,
Alexander ne slûge der durh.
dâ wart gevollit manic furh
mit dem blûte al rôt.
dâ was di grimmiste nôt,
4555 di dâr ie dehein man
in folcwige vernam.

Bahrend Borus bahin fah, Gab ihm einen Schlag Alexander da Und schlug ihm zu der Stunde Eine fo große Wunde,

4525 Daß ber mächtig große Mann Bu der Erde gefallen kam. Wie gerne er wollte widerstreben, Er konnte länger nicht mehr leben. Er lag ba auf der Stelle tobt.

4530 Es zwang ihn ja dazu die Noth, Da ihm felbst der Wigand Alexander mit seiner Hand Das Haupt herab vom Rumpse schlug. Da hatte er des Kampse genug.

4535 Als dies des Porus Geer nun fah, Daß ihr Herre todt lag da, Doch nicht verzagten sie um das, Sie fochten alle um so baß, Denn nun begannen zu ftreiten

4540 Die Heere von beiden Seiten Und mischten sich zusammen Mit grimmigen Zornesstammen. Da hub sich erst der Streit recht an. Den Leib versor da manch' ein Mann.

4545 Die grünen Biesen wurden roth.
Der Mohren lagen da viele todt.
So auch den Griechen es geschah.
Zu Geißeln ließen ste allda
Manchen Krieger gramgepreßt.

4550 Nicht ein Gelm war da so fest, Alerander schlug ihn bennoch durch. Da ward gefüllet manche Furch' Mit dem Blute überroth. Da war die grimmigste Noth

4555 Die ba je vernahm ein Mann, Wann ein Bolferfampf begann. getunget wart di heide. de vicien di vaige, una man di ni molte gin.

4560 då wart vil leide getan manigen stellen manne, di niemer sië quam fanne, di herren von India di heloten grozen saaden då,

4565 wande Alexander, frumete suih wander, daz is alle di mac jamer haben, di iz imer geheren sagen. daz lut von Mauritanje

4570 daz habito sin sesamene unde guiden ein herte widergelt. da floz daz bitt ubir velt, di seare si durhbrichen; 43-4. ira herren si da rachen.

4575 unde di Criechen siègen si wider.
dà viel manic tôt nider.
dà viel man ubir man.
Alexander doh den sign nam
ubir di grimmigen diet.

4580 si negëreten neheines friden niet, unz Alexander gelobete, daz meman in ne scadete ane wiben unde an kinden: do entflengen si daz gedinge

4585 unde wurden alle undertin deme herren von Macedonjan. Alexander in de unieb gab, daz si füren an di wuistat

Bedunget marb bie Beibe. Da fielen die Opfer im Streite, So lang man mochte auf fle gebn. 4560 Da mußte vieles Leid gefchebn Manden ftolgen Mannen. Die nimmer famen von bannen. Die herren auch von Judia Die bolten großen Schaben ba. 4565 Denn Alexander zeigte im Streit Go munberbare Zapferfeit. Daß Leib bie alle mogen tragen. Die bas jemals boren fagen. Das Bolf von Mauritania 4570 Die hielten fich zusammen ba Und gablten ein bartes Gubnegelb Da flog bas Blut bin übers Felb. Die Scharen fie burchbrachen: Rur ihren herren nahmen fie Rache 4575 Und die Griechen fcblugen fie mieber. Da fiel mander tobt barnieber. Da erlagen Mann um Mann. Alerander boch ben Sieg gewann Über bie ergrimmten Scharen. 4580 Des Friedens die unluftig maren, Bis Alexander ihnen versbrach. Dag Diemand nehmen burfe Rach' Un Weibern und an Rindelein: Da gingen ben Bertrag fle ein 4585 Und wurden alle unterthan Dem Berren von Macedonian. Alexander ibnen ba Urlaub aab. Dag fie zur Bablftatt zogen binab Und bag fle forgeten mit Ehren 4590 Für Borum ihren Serren. Beruftet maren fie bagu. Dann machten fle fich auf im Ru,

17

Mieranber.

då si ira hörren funden. in den selben utunden

4595 bestatten si herlichen
Porum den richen
unde andre ire holden,
di si begraben welden;
mit eren si di graben.

4600 si folten manige gruben mit frunden unde mit magen, di da irslagen lagen: daz sagih iu zeware. di da gwunt waren,

4605 di furten si heim in ire lant.

ouh bleib da manie wigant

biz daz sine wunden

heilen begunden.

Dé Darius was begraben

4610 unde Porus irelagen,
Alexander für in ein lant,
daz was Occidratis genannt.

daz lant is von der sunnen warm. daz lat darinne daz is arm

4615 unde ne hat neheinen ubirmut.
vil meglich ist ir gut.
si gant nackit alligane
unde hant luxil umbe unde ane.
ir richtum ist cleine.

4620 si sint mit zigenbeine alle gewähnt. si ne rüchent, wa si släfent si nehant dorf noh stat svå si der naht anegåt,

4625 då blibet mannegeitch, ir vihe unde ir wib di sint von in gescheiden an di breiten helden.

Wo sie ben herren funden. Da in benfelben Stunden

:33

4595 Bestatteten sie ohne Gleichen Brächtig Vorum ben Reichen Und andre ihrer Holben, Die sie begraben wollten: Mit Ehren sie bie begruben.

4600 Sie füllten viele Gruben Mit Freunden und Berwandten, Die ihren Tod ba fanden: Das mögt ihr nun von mir erfahren. Die da verwundet waren,

4605 Die führten heim fle in ihr Land. Auch blieb bort mancher Wigand, Bis daß seine Wunden Bu beilen begunten.

Als Darius zu Grab getragen

4610 Und Borus war erschlagen,
Da fuhr Alexander in ein Land,
Das war Occidratis genannt.
Das Land ist von der Sonne warm.
Das Bolf barinnen das ist arm

4615 Und heget keinen Ubermuth.
Gar mäßig ift ihr hab' und Gut.
Stets geht dort nadend jedermann,
Sie haben wenig um und an.
Ihr Reichthum ift gar kleine;

4620 Sie tragen Ziegenbeine, Das sind all ihre Wassen. Sie sorgen nicht, wo sie schlafen — Sie haben ja weder Dorf nach Stadt — Wo sie die Nacht befallen hat,

4625 Da bleibet jebermänniglich. Bieh und Weiber pflegen fich Bon ihnen abzuscheiben Auf die breiten Heiben. si lebent jêmerlîche.

4630 der kuninc von dem riche,
dô er rehte vernam,
daz Alexander in sin lant quam,
dô santer ime engagen
sine boten wolgeladen

4635 mit sô getâner gâben, sô si dâ zelande plâgen. ouh santer ime einen brieb, dar ane gût unde alliz lieb ân allirslahte leit.

4640 an dem briebe er screib:
"bistu comen in min lant
durh roub oder durh brant
oder durh vehte?
daz saltu wizzen rehte;

4645 du bist ein harte wis man, der sih wol versinnen kan; ih wil du dih versinnis: den ruom, den du gwinnis hie, der nist niht grözlich.

4650 Alexander, wes muowestu din?
du vindis hie niht ze nemene;
wir ne hân dir niht ze gebene.
hie nist der schilt noh daz svert;
iz nist der arbeite wert,

4655 kuninc, daz du bist comen here, nu saltu varen andirs ware: daz mach dir gefromen baz. intrûwen râtich dir daz."

Alexander las disen brieb
4660 unde enbôt im, er ne quême niet
zôzin unfridelîche;
er ne wolde ir rîche
niwit zestôren.
gagen in si dô vouren

Nichts ift, bas ihrem Glenb gleiche. 4630 Der Ronig von bem Reiche. Als er fichre Rund' vernahm. Dag in fein Land Alexander fam. Entgegen er ibm fanbte Boten, bie zum Friedenspfande 4635 36m brachten folche Baben, Die fle bort zu Lande baben. Auch fanbte er einen Brief babei, Dag Alles gut und lieb ihm fei Und jebes Leib ibm ferne blieb'. 4640 In Diefem Briefe er noch fchrieb: "Bift bu fommen in mein ganb Raub zu üben oder Brand Dber zum Befechte? Du follft bebenken rechte, 4645 Du bift ja ein gar weiser Mann, Der wohl bas Befte finben tann; Go wolle bich befinnen, Der Rubm, ber zu gewinnen Bei une, flein ift er ficherlich. 4650 Alexander, warum mübst bu bich? Du findeft nichts zu nehmen bier; Wir haben nichts zu geben bir. Sier ift ein Schild nicht noch ein Schwert: Es ift fürmahr ber Dub' nicht werth. 4655 Dag, Ronig, bu bift fommen ber, Auf Andrer Land richt' bein Begehr: Das fann bir ficher frommen bag. In Treuen ich bir ratbe bas." Es las Alerander ben Bericht 4660 Und melbete ihnen, er fame nicht Den Frieden ihnen zu ftoren. Er wolle nicht zerftoren Ihr Reich auf feinen Wegen.

Da zogen fie ibm entgegen

4665 unde hiezen in willecome sin.
Alexander der genådete in
unde sine wigande.
er frågete di von dem lande,
wå si des jåres wåren.

4670 ouh frågeter si zvåren,
wes si sih betrageten
unde wilehes sites si phlegeten
unde alse si irsturben,
wå si begraben wurden;

4675 unde ob si sih plegen zegraben.
dô begunden si ime sagen:
"wir ne haben hûs noh burge
unde leben âne sorge.
wir ne hân ze verliesene niet.

4680 wene rehte alse man uns gesiet; daz ist di rechte warheit. uns ist in alle ait gereit beide weninge unde grab: erweren uns nieman daz ne mach.

4685 swenne wir irsterben, al ein wir nit ne werden begraben in neheime grabe; einen tröst habe wir doch dar abe, daz uns bedecke der himel."

4690 do ne frâgeter si nichtes mêr sider.
Do hiz in Alexander,
daz si under ein ander
gingen ze râte
unde ime einer bete bâten.

4695 di wolder in leisten.
do begunden si ime eischen,
daz er in daz wolde geben,
daz si imer mosten leben
unde niht se dorften sterben.

4700 do wardime unwerde.

23.

4665 Und hießen ihn willsommen sein. Merander schaute gnäbig brein Und seine Wigande. Er fragte die vom Lande, Wo ste das Jahr durch wären.

., 1 ...

4670 Auch follten fie erklären, Wovon fie fich zu nähren pflegten Und welche Lebensagt fie begten.
Und wenn fie einstens flürben, Wo fie ein Grab erwärben;

4675 Ob man sie pflegte zu Grab zu tragen. Drauf begannen sie ihm zu sagen: "Nicht haus noch Burgen haben wir Und leben ohne Sorge hier; Nichts ha'n wir, was man uns entriebet.

4680 Uns felbst nur, wie man uns hier stehet. Das ift die Wahrheit ganz und gar. Uns ist in aller Zeit strwahr Bereit die Wohnung und das Grab, Davon schließt niemand is uns ab.

4685 Wenn wir bem Tod verfallen, Wird keiner von uns allen In einem Grab hegraben; Doch einen Troft wir haben, Daß uns bebedte ber himmet hehr."

4690 Da fragte er fie, feitbem nichts mehr.
Drauf sagte Alexander,
Daß sie unter einander
Zur Berathung traten
Und für fich eine Gabe baten,

4695 Das werbe gleich von ihm gethan. Bu heischen fingen fle ba. an, Dag ihnen bas er möge geben, Daß fle immer könnten leben Und fterben mußten nimmermehr.

4700 Die Bitte ärgerte ihn fehr.



mit strue sprah er in sit,
wi er daz mohte getan:
er moste selbe sterben:
wer des ubir mohte werden?
4705 dis litt were dar an glich,
iz were allig sterblich,
er ne solde mitt sterben eine:
iz were ein dinc gemeine
allen litten in erriche.

4710 do sprah vil wisliche einer von deme lande do zō deme kuninge Alexandro, eber selbe out solde sterben, warumber an der erden

4715 wunder alse manicfalt so lange hete gestalt: er mohtig gerne läge; alles dingis måge gezimet mannegliche.

4720 Alexander der riche sprah: "dise sache ist uns also gescaffen von des uberisten gwalt: svag uns dannen wirt gezalt,

4725 daz mûte wir alliz ûbin.
daz mere mac nieman trûben,
iz ne trûbe der wint:
angist hant, di dar inne sint.
di wile ih vor dem tôde mac genesen.

4730 wen lâzent ir min wesen meister von minen simen: ih mûz beginnen ettewaz, daz mir wol tût. hêten si alle üheren mit

4735 in der werilde wollent wesen, waz solde in danne daz leben?" Er fprach im Jorn gu ihnen unn, Wie er im Stand fei, bas gu thun? Er muffe felber fterben.

Ber benn entrinne bem Berberben?
4705 Die Menschen maren barin gleich,
Sie alle trafe bes Tobes Streich.
Er muffe fterben nicht allein,
Es ware bieses Loos gemein
Allen Lenten auf ber Erbe.

4710 Da sprach mit kluger Gebarbe Einer von dem Lande Jum Könige Alexandro, Wenn er felbst zu Staube werbe,

Warum er auf ber Erbe
4715 Solches Wunderwesen treibe

Und fo lange babet bleibe. Er möchte es boch laffen. Ein jebes Ding mit Magen Bu thun gezieme jedermann.

4720 Alexander ber reiche Mann Sagte: "bieses Besen Ift also und erlefen Bon bem, ber hat bie böchfte Macht.

Was uns von bort wird jugebacht, 4725 Das muffen wir alles üben. Das Meer kann niemand trüben,

Es trübet es allein ber Wind, Dann haben Angft, die barinnen find. So lang ich bin vom Lobe frei.

4730 Lagt mich gewähren, bag ich sei Weister von meinen Sinnen.
Stets muß ich beginnen Irgend was, bas wohl mir thut;
Wären alle so gemuth

4735 Und wollten, wie ihr barnach ftreben, Bas follte ihnen bann bas Leben?"

Er hiez si bliben gesunt. dar nah in curser stunt leit er arbeite znûch. 4740 beide berge unde brüch macheten ime di wege lanc. vil selden er gemach fant; biz der wunderliche man mit grôzer arbeite quam 4745 der werlt en ein ende. in dem ellende : wart ime zemûte wi er siner mûter . . unde sinem meistere gescribe 4750 di nôte, di er erlide in fremeden landen mit sinen wiganden.

Alsus hebet sih der brieb. dar an leit unde lieb 4755 screib Alexander. di er unde manich ander leit in fremedem lande. sîner mûter er in sande. der scônen Olympiadi, 4760 unde sinem meistre Aristotili. Welltir ein lutzil gedagen, sô wil ih iu rehte sagen, daz an dem brièbe gescriben was, alsihz an einen bûche las. 4765 er quit: "mir ist ze mûte, daz ih dir. liebe mitter. unde mineme lieben meister vil gerne wille leisten. daz ih iu beiden gehiz,

Da bieg er bleiben fie gefund. Und barauf in furzer Stund' Dulbete er noch Dub' genug. 4740 Beibes, Berge und mander Bruch Machten ibm bie Bege lang. Bar felten fand er leichten Bana. Bis ber wunderbare Mann, Mit großer Dub' und Arbeit bann 4745 An eine Ende fam ber Belt: In bas frembe Land geftellt. Bab's ihm feine Schwermuth ein, Dag er ber lieben Mutter fein Und feinem Meifter funde 4750 Die Noth, die er empfinde In ben fremben Landen Mit feinen Biganben.

Also fing er an und febrieb Den Brief, barinnen Leib und Lieb 4755 Ründete Alexander. Die fie mit einander Litten in frembem ganbe. Seiner Mutter er ibn fanbte, Der schönen Olympiabi 4760 Und feinem Meifter Ariftotili. Wollet ihr ein wenig schweigen, So will ich recht genau euch zeigen, Bas in bem Brief gefdrieben mas, Wie ich's in einem Buche las. 4765 Er fagt: " mir gibt bes ders es ein. Dag ich bir, liebe Mutter mein So wie auch meinem Reifter lieb Mit autem Billen jeho fdrieb. Wie ich euch beiben es verhieß, 4770 do sh heh da heine liez.

vernemet, was hie gescriben sta,

unde denket wol dar na,

wardin cusde lu di dino,

di mir sevora comea sint.

4775 Dô in Darium verwan
unde allig dag hat ze Persiam
unde ouh di mêren kadiam
mir brâhts under tân,
dannen hûb ih mih sân

4780 unde mine vil Rebe man ze Caspen Porten leides unde vorhten wânedih wesen âne. wir quâmen z'einem wâre.

4785 då liez ih ruowen min here, durstes wänede wir uns irweren. do wir z'em wazzere quamen undiz in dem munt genamen, do was iz bitter als ein galle:

4790 ungelabet blibe wir alle.

Dô brâche wir ûf unse gezelt
unde sâhen ubir ein felt,
wâ ein scône stat was,
di was geheizen Barbaras,

4795 ubir daz waşzir eine mile.
mîne rîten aldî wîle
wolden swimmen in den wach.
dâr ginc uns der scade nâh:
cocodrillen quâmen,

4800 miner gesellen si namen sibene unde zvenzie; di verloren da den lib. vorwar in daz sagen mach, wanding selbe ase sach:

4805 in ira munt si nie Azen;

4770 Da ich euch in ber Seimath lief. Bernehmet was bier gefdrieben ftebt Und benft baran, wie mir's ergebt, Da ich zu eurer Runde bringe. Bie mir getommen find bie Dinge.

4 45

Alls ich Darium überwand 4775 Und all' Berffam bas Land Und bas berkhmte Indienland Mir brachte unter meine Sand, Sub auf ber Stell ich mich von bannen

4780 Mit moinen vielgeliebten Mannen Sin nach Caspen Borten. 3ch mabnte frei geworben Bu fein von Rurcht und von Berbruf. Wir famen barauf zu einem Sing.

4785 Da gonnt' ich Rube meinem Beere. Dan es bes Durftes fich erwehre. Doch ba wir zu bem Waffer tamen Und bann wir in den Mund es nabmen. Da war es bitter fast wie Galle:

4790 Ungelabet blieben wir alle. Da brachen auf wir unfere Belte. Und über einem weiten Relbe. Bot eine icone Statt fich bar.

Die Barbaras genennet war,

4795 über bem Baffer eine Meile. Meine Reiter all' bie Beile Wollten schwinemen in bem Flug. Der Schaben folgte auf bem guß. Cocobrillen tamen,

4800 Meiner Gefellen fie nahmen Sieben und zwanzig ausertoren. Welche ba ben Leib verloven. Für mahr ich ench bas fagen tann. Denn felber fab ich es mit an:

4805 In ihren Mund fie biefe affen.

di môstih vacen lâzen.

Dô háb sih min heriseraft,
wandig rekte was bedâcht,
úf bi dag wazzer.

4810 daz é was bitter,
daz wart do sûze unde gût;
des wart gefrowet unse mût.
dô slûge wir unse geselt
bî dem wâge an daz velt

4815 unde machten michel für.
di rûwe wart uns da vil sûr,
wande ûz dem walde quam gegân
manih tier freisam
unde freislich gewurme;

4820 mit dem begunde wir stormen vil nah alle di naht, der durst hête si dare braht, des wazzers wanden si sih laben. scorpiones taten uns grözen scaden.

4825 si waren breit unde lanc unde hêten freislichen ganc, beide wiz unde rôt. si taten uns michele nôt. si irbizzen uns manigen man.

4830 do quamen lewen gegân, di waren grôz unde starc. mêrre vorhte nie newart under neheineme here: den lewen môste wir uns were.

4835 dar nâh quam zôzuns gegân manic eber freisam, grôzere dan di lewen. mit den zanden si hiwen alliz, daz vor in was.

4840 dag unsir ie dehem genas, des hahe got danc. 1.74

Die mußte ich fahren laffen. Da bub fich meine heeresmacht, Denn ich batte es mobl bebacht, Wieber auf zum Baffer bin., 4810 Das vorber fo bitter fcbien, Das wurde fuß barauf und gut. Deff ward erfreuet unfer Muth. Da schlugen auf wir unsere Belte Bei bem Fluffe in bem Belbe 4815 Und machten großes Beuer bagu. Gar fauer ward uns biefe Rub. Denn aus bem Walbe fam berfür Manches fürchterliche Thier Und erschredenbes Gewürme; 4820 Da begann ein Befturme Mit bem beinah bie gange Racht. Der Durft hatt' fle babin gebracht: Sie wollten fich am Waffer laben. Wir mußten großen Schaben baben. 4825 Storpionen tamen breit und lang Und hatten fürchterlichen Bang, Sie waren beibes, weiß und roth. Die brachten uns in arope Noth. Sie biffen tobt uns manchen Dann. 4830 Da rannten Löwen auf uns an; Diese waren ftart und groß. Starfere Furcht fich nie ergoß Unter irgend einem Beere. Wir mußten fegen uns jur Webre. 4835 Rach und nahm mancher Eber brauf Bu unferm Schreden feinen Lauf. Die größer, als bie Lowen finb.

Sie hieben mit ben Bahnen gefchwind Alles, was fie por fich fabn.

4840 Dag einer noch von uns entrann, Dafür fage Gott ich Dank di sande waren in lanc einer clafter oder me. di taten uns vil we.

4845 do quamen elemente manige gegangen trinken zo dem wige; wir liden ungenåde. ouh sähten uns slangen,

4850 ummågen lange mit til gerichter brust. wir liden mickil unlust. do quamen låte gegån, alse tübele getän:

4855 si waren alse affen under den ougen gescaffen, si hêten sehs hande, lanc waren in di zande; harte muoweten si min here

4860 mit speren ich mit scozzen; di sturben ungenozzen.

Unse not di was manicfalt. do brante wir den selben walt; daz was durh daz getan,

4865 daz wir fride mösten han vor den freislichen tieren. dar nah vil schiere sah ih daz grawelichiste tier, daz sint oder er

4870 ieman mohte gescouwen, daz sah ih mit minen ougen. freisamer tier niemer ne wirt. iz was gesviget alsein hirz, iz hête dri stangen

4875 grôze unde lange; ne wère der min trôst, ig hête des libis irlôst · Martina · Mar

Die Babne maren ihnen lang Eine Rlafter ober mebr. Die thaten webe und gar febr. 4845 Auch Elefanten famen Biele ba zusammen Beim Fluffe ihren Dueft au fillen : Das mußte uns mit Beib erfullen. Dann auf une los auch brangen 4850 Dbn' Magen lange Schlangen Mit boch empor gehobner Bruft: Bu Leibe warb ba unfre Luft. Auch Leute faben wir ba geben, Wie Teufel anzusehen. 4855 Sie waren wie die Affen Unter ben Augen geichaffen. Seche Banbe machten und gar bang. Die Babne maren ihnen fana Sie brauten grimmig meinem Beere 4860 Mit Gefchoffen und mit Spiegen. Umfonft! mit bem Leben mußten fie bugen. Unfre Noth war manichfalt. Da brannten nieber wir ben Balb. Diefes ward von uns getban. 4865 Damit wir Frieden tonnten ba'n Bor bem ichredlichen Getbier. Da zeigte alsobald fich mir Ein Thier por allen grauenvoll. Das feit ber Zeit und vorber mobl .. . 4870 Die ein Menfch noch mochte ichanen: Den eignen Augen fann ich trauen.

Rein Thier gibt's mehr fo fürchterlich, Dem Hirfch es am Geweihe glich. Drei große, lange Stangen 4875 Aus feinem Saupte brangen.

Batt' ich nicht Bulfe ba gegeben, Es batte wohl geraubt bas Leben

18

ein michil teil von minem here.
sehs unde drizic wären dere,
4880 di iz mit den hornen irslüh;
iz was freislich genüch.
ouh sagih iu zvären,
dag ir funizic wären,
di iz irtrat mit den vouzen,

4885 nu wirz iu sagen mûzen.

Dar nâh in der nâhesten naht,
des hân ih ouh mir bedâcht,
alse wirz dâ vernâmen,
fochsse dar ouh quâmen.

4890 grôze ûzir mâzen.
di lîchamen si âzen;
daz ne mohte wir niwit irwere,
ih unde al min here.
in dem velde, dâ wir lâzen.

4895 fliegen wir sägen, alse tüben unde ledersvalen; daz ne beviel uns niwit wale. si hêten menschenzane. si äzen uns allizane

4900 nasen unde ôren.
hie mugit ir wunder hôren:
di ros muweten si dar zuo.
dannen hûbe wir uns dô
an ein (velt), hetzet Aciâ.

4905 unse gezelt slûge wir dâ
unde rûweten as dem velde
under unsen gezelde.
froweden dâr mis here plach,
wir nâmen sulich gemach,
4910 sô wir dâr vonden.

dar nåh in cursen stunden vore wir mit gewalt in einen harte sconen walt,

Einem großen Theil von meinen Scharen. Schon beren feche und breifig waren. 4880 Die mit ben Bornern es erichlug: Es brachte Schreden uns genug. Auch bas follt ibr erfabren. Daß ihrer fünfzig waren, Die es gertrat mit feinen Migen: 4885 Dien Alles wir end fagen maffen. In ber nachften Racht feboch. Bobl gebent' ich beffen noch. So wie wir es bort vernahmen. Auf uns los auch Füchste tamen, 4890 Große außer Daffen. Die Leichname fle aben. Dir fonnten ibnen bas nicht mehren. 3d mit meinem gangen Beere. In bem Felbe, ba wir waren, 4895 Aliegen faben wir in Charen Leberschwalben gleich und Lauben; Die famen und bie Rub zu rauben. Menschenzähne fle befagen Und agen uns bie Rafen 4900 Und Obren obne aufzuboren. Da moget ihr von Bunber boren: Die Roffe plagten fie auch febr. Bon bannen zogen wir nachher In ein (Lanb), beißt Acia. 4905 Wir folugen auf die Belte ba Und rubeten auf bem Felbe Unter unferem Bezelte. Der Freude vfleate ba mein beer. Wir nahmen, mas nur um uns ber 4910 Barb zum Genuß gefunben. Darnach in furgen Stunden Drangen por wir mit Gewalt In einem munbericonen Balb,

18\*

da stunden hôe boume: 4915 des name wir allis goume. ûf den boumen wôhs alliz daz. daz daz lantlêt az. dâ si sih mite nereten.

di uns daz lant wereten.

4920 di wâren ummâzlichen grôz. owî, wi starke uns der verdrôz! wandiz waren gigande unde trûgen an ir hande staheline stangen ...

4925 unde quâmen uns zô gegangen vil unfrideliche. ih gedâchte wîsliche unde begunde râten. waz wir dar wider tâten.

4980 wir wochseten alle in samen. wande si nie mêr ne vernâmen neheines menschen stimme. sô fluhen si vil grimme verre in einen grôzen walt;

4935 al dâ wurden si gezalt an sehs hundrit. dô wurden ir gesundrit von den andren sier unde drîzic, di verlorn da den lib.

4940 daz ne wil ih niemer geclagen. ouh wart der miner da verslagen rehte vier unde zvênzic. drî tage bleib ih alda mit minen mannen.

4945 do hub ih mih dannen. Dô slûge wir unse gezelt uf an ein breit felt. grôz wunder ih dâ sah: des morgenes, dô uns quam der tach, Es ftunden hohe Baume brin; 4915 Wir merkten's wohl in unferm Sinn. Auf den Baumen wuchs alles das, Was das Bolt des Landes aß; Womit fich biefe nahreten.

Die ba bas Land und mehreten,

4920 Die waren unermestich groß.

D weh wie beren uns verbroß,
Denn es waren Giganden
Und trugen in ihren Sanden
Stahlgeformte Stangen

440

4925 Und kamen auf und losgegangen Unfrieden zu bereiten. Mit Lift bacht' ich zu streiten Und begann des Raths zu pstegen, Was wohl zu machen war' dagegen.

4930 Da schrieen alle wir zusammen. Da jene niemals noch vernahmen Irgend eines Menschen Stimme; So flohen ste in argen Grimme In einen größen Wald hinein.

4935 Als man fle zählte, mochten's fein Wohl an sechshundert. Da wurden fle abgesundert Bon vier und dreißig andern, Die da zum Tobe mußten wandern.

5940 Darüber will ich nimmer klagen. Doch wurden von den meinen erschlagen Wohl vier und zwanzig auch dabet. Ich weilete der Tage brei Allba mit meinen Mannen.

4945 Drauf hub ich mich von bannen. Wir schlugen brauf unser Belt' Auf in einem breiten Felb. Großes Wunder sah ich ba. Des Morgens, da der Tag kam nah. 4950 do sah ih wassen boume —
des nam ih rehte goume —
di wohssen harte scone
üzer erde uns an di none;
dar under blümen unde gras.

4955 dô di nône lidea was, dô suaken di boume nider tiefe under der erden wider. uf den boumen wôhs gût fruht. dâ beginc ih grôz unzuht:

4960 ih gebôt mînen knehten,
daz si mir des obezes brêchten.
grôz nôt in dar vone bequam:
svilich irre daz obiz nam,
der wart sô zeblûwen.

4965 daz ime daz môste rûwen, daz er ie geboren wart; si worden ouh an der vart mit geislen sêre zeslagen, sine wisten, ubir wen doh clagen,

4970 wande si ne gesâhen niemanne; doh hôrten si eine stimme, di gebôt unde sagete, daz nieman ne scadete dem obize noh den boumen;

4975 daz si des namen goume neweder wafen noh man: wurdiz ubir daz getan, dar umbe solde liden not unde den bitteren tot

4980 oder scaden vil grôz,
der des obezis nie ne genôz.
Ouh sâhe wir dâr
cleine fugele, daz ist wâr,
di wâren samfte gemuot
4985 unde ne foraten niwit den tôt.

4950 Da fab ich Baume ichiegen auf, -3ch merfete genau barauf -Die muchien bis jur neunten Stunbe Empor gar berrlich aus bem Grunde; Darunter Blumen auch und Gras.

4955 Und als die Rone vorüber mas. Da fanten auch bie Baume wieber Tief unter bie Erbe nieber. Auf ben Baumen wuchs gute Frucht. Da marb zur Gunbe ich versucht:

4960 3ch gebot ba meinen Rnechten, Dag fie von bem Obft mir brachten. Daburch in große Roth man fam. Denn wer bas Obst von ihnen nahm, Der warb fo ara gerblauet.

4965 Daß es ibn febr gereuet. Dag er nur je geboren marb. So wurden fle auch auf ber Rabrt Mit Beigeln febr gerichlagen, Und mußten nicht, wen angutlagen.

4970 Denn keinen Menichen faben fle: Doch borten fie eine Stimme, Die Bur Runde brachte und gebot. Dag Riemand je mit Schaben brobt' Dem Obite noch ben Baumen.

4975 Und, fich zu leten in ben Raumen, Etwas berührte nicht Schwert noch Mann: Burde dem jum Trop gethan, So mußte barob leiben Roth Und bazu ben bittern Tob

4980 Dber Schaben viel und groß. Der boch nie bes Obftes genofi. Auch ftellten fich ben Bliden bar Rleine Bogelein furmabr. Die waren sanftgemuth und treu

4985 Und trugen por bem Tod nicht Scheu.

lûttir sô di sunne,
er was allir fugele wunne,
er ist fênix genant;
ubir alle di lant

5000 unde ubir al ertrîche,
daz wizzit wêrliche,
nist wen der eine;
er nist ouh niht zecleine.
Dô wir fûren bi dem mere,

5005 dô reit ih ûzer dem here mit drin dûsint mannen. dô hûbe wir unsih dannen unde wolden wundir besên; dô sâhe wir verre dannen stên

5010 einen hérlichen walt.
daz wunder daz was manicfalt,
daz wir da vernamen.
do wir da bi quamen,
do horte wir dar inne

5015 manige scône stimme,
lîren unde harfen clanc
unde den sûzesten sanc,
der von menschen ie wart gedacht;
wêrer allir ze samene brâht,

5020 der ne kunde sik dar zo niet gegaten. 1679. vil harte wunniclich der scate

Große Roth ward bem befcbieben." Der ihnen rauben wollt' ben Wrieben : Das Simmelefeuer brannt' ibn febr. Es marb bas Leben ibm gar fcmer. 4990 Ein anbres Bunber ich noch fab: Ein Baum war obne Laus allba. Un bem nicht Blatt noch Frucht me feb'n: Doch faß barauf ein Bogel icon, Deffen Saupt mar wie bas Licht: 4995 Mögt ihr's glauben ober nicht. Lauter wie bie Sonne: Er war aller Bogel Wonne. Fenix bat man ibn genannt. Beithin über alles Land 5000 Und über all' Die Reiche ber Erben. Den follet ibr mobl inne werben. Ift teiner, benn ber eine; Er ift auch nicht zu fleine: Als wir bingogen an bem Meere, 5005 Da ritt ich außer meinem Beere Mit breien taufend Mannen. Darauf buben wir uns von bannen Und gebachten Wunder au feben! Da fab'n wir fern von bannen fteben 5010 Ginen großen, prachtigen Balb. Das Bunber bas mar manichfalt. Das wir ba vernahmen. Als hinzu wir famen, Da boreten wir wohl in ihm 5015 Manche wunderschone Stimm', Lyren und Harfen Klang Und ben füßeften Gefang, Der je von Menfchen ward ervacht; War' er all' zusammengebracht, 5020 Der konnte fich mit bent nicht gatten.

Bar bicht und wonniglich ber Schatten

under den boumen där was; da entsprungen blämen unde granunde wurze manige kunne; ih manne in malt commune

gram. 3,76.

5025 ih wène, ie walt gewunne also manige zirheit. er was lanc unde breit, der selbe walt der lach, alsich iu der von sagen mach, 5030 an einer sconen ouwen, dar möste wir scouwen

dâr môste wir scouwen manigen edelen brunnen, der ûz den walde quam gerunnen lûttir unde vil kalt. 5085 ih unde mîne helede balt

hêten dâ wundiris gemach, daz uns seliebe dâ gescah. daz ne wil ih sô niwit verdagen, ih ne wiliz iu fiîzliche sagen.

5040 Der edele walt fröne
was wunderlichen scöne,
des name wir allis goume.
hô waren di boume,
di zelgen dicke unde breit,

5045 nan der rehten warheit.

daz was ein michil wunne.

da ne mohte di sunne
an di erde niht geschine.
ih unde di mine.

5050 wir liegen unse ros stån unde giengen in den walt sån durh den wunniclichen sant. di wile duhte uns harte lanc, big wir dare quamen,

5055 dår wir vernåmen; waz wunderis då mohte sin. vil manich scone magetin Unter biesen Bäumen was.
Da entsproffen Blumen und Gras
Und würz'ge Kräuter mancherhand.
5025 Moch nie in einem Walbe fand
Wan also viele Zier bereit;

Man also viele Zier bereit; Lang war bieser und auch breit. Dieser selbe Wald ber lag, Wie ich es euch wohl sagen mag,

5030 In einer schönen Auen.
Da follten wir auch schauen
Manchen eblen Bronnen,
Der aus bem Walbe kam geronnen,
Kühlig und erquickend klar.

5035 Ich und meine kuhne Schar Sahen Wundergleiches da, Das uns zu Liebe da geschah. Das will ich jetzt auch nicht verschweigen, Mit Fleiße will ich es euch zeigen.

5040 Der herrliche, ber eble Walb War wunderbarlich schön gestalt', Wir konnten's all' genau gewahren. Stattlich hoch die Baume waren, Die Zweige waren breit und bicht.

5045 Mur Wahrheit gibt euch mein Bericht. Das war eine große Wonne. Da konnte nicht die Sonne Hindurch bis zu der Erbe scheinen. Ich und bie Meinen

5050 Wir ließen unfre Roffe stehn, Um alsbald in ben Wald zu geh'n Über ben wonniglichen Sand. Gar lang und weit ber Weg sich wand, Bis wir bortbin kamen,

5055 Wo wir nun vernahmen, Was Wunder barin mochte fein. Gar viele schöne Mägbelein

wir al då funden til til 1994 i 1994 di dà în den stunden 5060 spilten ûf den grûnen clê. hundirt tûsint unde mê. di spileten unde sprungen hei, wi scone si sungen, daz beide cleine unde grêz 5085 durh den sûzlichen dôz. den wir horten in dem walt. ih unde mine helede balt, vergåzen unse herzeleit unde der grözen arbeit 5070 unde alliz daz ungemah unde svaz uns leides ie gescach. uns allen do bedühte: alsiz wol mohte. daz wir genûc habeten 5075 di wile daz wir lebeten. frowede unde richeit. da vergaz ih angist unde leit unde min gesinde. unde svaz uns von kinde 5080 ie leides gescach biz an den selben tach. mir dûhte an der stunt. ih ne wurde niemer ungesunt; ob in dår imer muste wesen, 5085 sô wâre ih garwe genesen von aller angistlicher not unde ne forhte niwit den tôt. Woldir nu rehte verstån. wiiz umbe di frowen quam. 5090 wannen si bequamen oder wilich ende si nâmen.

> des mach û wol besunder nemen michil wunder.

Wir in bem Balbe funben. Die svielten in biesen Stunden 5060 Auf bem grunen Rlee umber, Sunberttausend und noch mehr; Die ibieleten und ibrangen, Sei wie icon fie fangen. Dag wir alle, fleine und große, 5065 Durch bas liebliche Getofe. Das aus bem Balbe ju uns fcoll, 3ch und meine Belben wohl Bergagen unfer Bergeleib Und all' bie Dube in bem Streit. 5070 Wir fühlten alle Roth vergeb'n Und was uns Leides je gescheh'n. Da schien es allen uns fürmahr. Bas auch gar fein Wunber mar, Dag zur Benuge fei gegeben 5075 Uns für bie Beile, bie wir leben, Freude und bes Reichtbums Glang. Angft und Leib vergaß ich gang. Ich und all bie Meinen, Und was von Kindesbeinen 5080 Bis an benfelben Tag fürmabr Uns Leibes je gescheben mar; Mir beuchte wohl zu bieser Stund', 3d murbe nimmer ungefund; Bar' ich bort immerbar gewesen, 5085 Ich wäre ganz und gar genesen Von aller Anaft und aller Roth Und batte nicht gescheut ben Lob. Woll't ibr nun rechte Ginficht ba'n, Die's mit ben Krauen war getban. 5090 Bon mannen biefe tamen. Dber welches Enbe fie nahmen, Von Allem mag euch bas fürwahr Ericbeinen bodblich munberbar.

svanne der winter abe ginc 5095 unde der sumer ane ginc unde iz begunde grünen unde di edelen blümen in den walt begunden üf gån, do wären al vil wol getän.

5100 liecht was ir glüze, ir rôte unde ir wize vil verre von in schein. blûmen ne wart nie nehein, di scôner wesen mohte.

5105 si wâren als uns bedühte rechte sinewel als ein bal unde vaste beslozzen ubir al; si wâren wunderlichen grôz. alse sin di blûme obene entslôz,

5110 daz merket an üheren sinne, sò waren dar inne megede rehte vollencomen: ih sagüh, alsichz han vernomen. si giengen unde lebeten.

5115 menschen sin si habeten unde redeten unde båten rehte alse si håten aldir umbe gvelif jår. si wåren gescaffen, dag is wår,

5120 scône an ir libe.

ih ne sach nie von wibe
scôner antluzze me
noh ougen alse wol ste;
ir hande und ir arme

5125 waren blanc alseinem harme unde fuoze unde bein; undir in ne was nehein, si ne phlège scôner hubischeit. si waren mit zuhten wol gemeit

Sobald ber Winter ging von bann 5095 Und bie Sommerszeit begann Und es grun ward überall Und bie eblen Blumen obne Babl 3m Bald begannen aufzugebn. Da waren bie gar icon ju febn. 5100 Bon Lichte ftrableten fle gang, In rothem und in weißem Blang Schimmerten gar ferne fle. Solde Blumen waren nie. Welche iconer mochten blub'n. 5105 Sie waren, wie es une erschien, Böllig rund als wie ein Ball Und fest verschloffen überall: Sie waren munberbarlich groß Und wenn die Blume fich oben erichloß, 5110 Das merfet wohl in euerem Sinne, So fanben fich barinne Mägdlein gang und gar volltommen: 3ch fag's euch, wie ich's hab' vernommen. Sie manbelten lebenbig. 5115 Und fprachen fo verftanbia Und fühlten Menschenluft und Sinn; Sie batten völlig wie es ichien. Ein Alter um bas zwölfte Jahr. Sie waren herrlich, bas ift mahr, 5120 Beichaffen an ihrem Leibe. 3ch hab' an feinem Weibe Ein schöner Antlit je gefeb'n Noch Augen also herrlich fteb'n; Sand' und Arme maren bell 5125 Die eines Sarmelines Rell So auch die Rufe und Die Beine: (83 mar von ibnen feine. Die nicht ber Schönheit Reis befaß. Auch trieben fie in Buchten Spag

5130 unde lacheten unde waren frô unde sungen alsô, daz ê noh sint nehein man sô sûze stimme ne vernam.

Mugint irs getrawen,

5135 sô solden dise frouwen
alliz an den scate wesen,
si ne mohten andirs nit genesen.
svilhe di sunne heschein,
der ne bleib zelibe nie nehein.

5140 daz wunder daz was manicfalt.

dô wart irschellet der walt

von der säzer stimme,

di da sungen inne

di fugele unde di magetin;

5145 wi mohtiz wunniclicher sin fro unde späte.
al ir libis gewête was ane si gewassen ane hûte unde ane vasse.

5150 in was getân di varwe
nâh den blûmen garwe
rôt unde ouch wîz, sô der snê.
dô wir si z'uns sâgen gê,
zôzin spilete uns der lîb.

5155 sus lussame wib sint der werlt unkunt. nâh mînem here santih zestunt. dô si ze mir quâmen unde ouh vernâmen

5160 di hêrlîchen stimme, dô vôren si mit sinne unde slûgen ir gezelt in den walt, niht an daz felt. dô lâge wir dâr mit scalle

5165 unde froweten unsih alle

5130 Und lachten viel und waren froh Und ihr Gesang entzückte so, Daß nie vordem und seit der Frist So süße Stimm' erschollen ist. Doch mußte diesen Krauen,

5135 Darauf bürft ihr vertrauen — Lebensluft ber Schatten geben; Sie konnten ohne den nicht leben, Traf sie die Sonne mit ihrem Scheine, So blieb am Leben ihrer keine.

5140 Das Wunder das war manichfalt.
Da erscholl ringsum der Wald
Bon dem süßen Klingen
Derer, die darinne singen,
Die Bögel und die Mägbelein,

5145 Wie konnt' es wonniglicher fein, Früh' und spat zu jeder Zeit. Ihres Leibes ganzes Kleib Fest an ste gewachsen war An die Haut und an das Haar.

5150 An Farbe waren fle genau So wie die Blumen auf der Au Roth und weiß wie Schnee gethan. Da wir sie zu uns gehen sahn, Da drängte ihnen der Leib entgegen,

5155 Denn Frau'n, die folche Luft erregen, Sind noch der Welt nicht worden kund. Nach meinem Geer fandt' ich zur Stund'. Da die nun zu mir kamen Und felber auch vernahmen,

5160 Wie herrlich jene fangen, Da zogen her sie mit Berlangen Und schlugen weislich ihr Gezelt Im Walbe auf, nicht auf dem Feld. Da lagen wir darin mit Schalle

5165 Und freueten uns alle

der seltsênen brûte.
ih unde mîne lûte
wir wolten dâr blîven
unde nâmen si ze wîben
5170 unde hâtten mêr wunnen,
dan wir ie gewunnen,
sint daz wir worden geborn.
owê, daz wir sô schiere verlorn
daz michele gemach!

5175 diz wunder ih alliz sah selbe mit mînen ougen: des mugent ir gelouben. diz werte, alsih iu sage, drî mânede unde zvelif tage, 5180 dez ih unde mîne belede balt.

5180 daz ih unde mîne helede balt wâren in dem grûnen walt unde bî der scônen ouwen mit den lieben frouwen unde wunne mit in habeten

5185 unde mit froweden lebeten.
vil jâmerlîche uns do gescach,
daz ih verclagen nit ne mach.
dô di zît vollenginc,
unse frowede di zeginc:

5190 di blûmen gare verturben unde di scônen frowen sturben; di boume ir loub liezen unde di brunnen ir fliezen unde di fugele ir singen.

5195 do begunde dvingen unfrowede min herze mit manicfalder smerze, freislich was min ungemah, daz ih alle tage sah 5200 an den sconen frouwen.

00 an den sconen frouwen. owê, wi si mih rûwen,

Der wunderfamen Braute. . . Ich und meine Leute Wir mollten all' bort bleiben Und nabmen fle zu Beiben 5170 Und genoffen mehr ber Wonnen, Als wir jemals noch gewonnen Seit ber Beit, bag wir geboren. D web, bag wir fo fonell verloren Das wonnige Behagen! 5175 Dieg Bunber, fann ich fagen, Durft' ich mit meinen Augen fcau'n: Ibr moget meinen Worten trau'n. Dieg mahrte, wie ich euch jest fage, Drei Monate und noch zwölf Tage. 5180 Dag ich mit meiner Belbenschar In bem grunen Walbe mar Und bei ben ichonen Auen Mit ben lieben Frauen Und wir in Luft mit ihnen lebten 5185 Und in Wonn' und Freude ichwebten. Doch großes Leib geschah uns bann, Das nie genug ich flagen fann: Da bie Beit zu Enbe ging, Unfre Freude auch zerging: 5190 Die Blumen gang und gar verbarben Und bie ichonen Frauen ftarben; Ihr Laub bie Baume liegen Und die Brunnen ihr Fliegen Und die Bogelein ihr Singen. 5195 Da begunnte auch zu zwingen Ungemach und Gram mein Berge Mit manigfaltigem Schmerze. Schredlich mar ber Jammer ba, Den ich alle Tage fab. 5200 An ben iconen Frauen.

D web, bag ich mußte ichauen,

dògih, si sah sterben unde die blûmen verterben: dò schiet ih trurich dannen 5205 mit allen minen mannen.

Do gesah ih unde mine man eine scone burch vor uns stän, di was gemachit mit sinne. ih were gerne dar inne.

5210 do ne mohtis niwit sin.
ih unde daz here min
wir sähen einen grözen man,
der was freislichen getän.
der quam dar üz gegangen.

5215 sine hat was ime bevangen al mit svinis bursten. mih noh mine fursten ne wolder niwit forhten. ime duchte, daz er ne dorfte

5220 er wande, daz in nieman mit wige torste hestân: daz liez er wol schinen. do gebôt ih den minen, daz si den man viengen.

5225 dô si zôzin giengen, er ne vohrte noh ne fié, âne sorge stunt er dô. dô hiez ih eine magit gân schiere unde vor in stân;

5230 ih wolde scowen dar an, ob wêre dihein man, dem di wibis minne nit ne brêchte ûzem sinne. dô di magit zôzime ginc.

5235 under sine arme er si gevienc unde ilete vile balde mit ir zo dem' walde.

Mie sie alle starben Und die Mumen verbarben: Da ichieb in Trauer ich von bannen 5205 Mit allen meinen Mannen. Alsbald bann ich und meine Mann Eine icone Refte vor uns fabn, Die war mit großer Runft gebaut. Bern' batt' ich innen fle geschaut. 5210 Das follte aber nimmer fein. Denn ich und all' bie Mannen mein Mir faben einen großen Mann. Der war gar ichauberhaft gethan. Der fam baraus bervorgegangen. 5215 Die ganze Saut war ihm umfangen Mit Borften wie an Schweinen. Bor mir nicht noch ben Meinen Wollte Kurcht er tragen. Ihm bauchte, er burf es magen. 5220 Er mabnte, ihm zur Seite Ronne feiner fteb'n im Streite. Soldes ließ et flar ericbeinen. 3ch gebot barauf ben Meinen, Dag fle ben Reden fingen. 5225 Als gegen ibn fle gingen, Da fürchtet' er fich nicht noch flob, Ohne Sorge stund er so. 3d bief barauf in Gile geb'n Ein Mägdelein und vor ibn fteb'n: 5230 3ch wollte baraus inne werben. Ob einen Mann ich fand' auf Erben. Den bes Weibes Minnen Nicht brachte gang von Sinnen. Da bas Mägbelein zu ihm ging, 5235 Er mit ben Armen es umfing

Und eilete gar balbe Mit ibr zu bem Balbe.

des wurde wir vil unfrô.

zô den rossen quâme wê dô;
5240 uns wart vil harte gâh,
vaste îlete wir ime nâh.
dô wir den man hequâmen
unde ime di maget nâmen,
dô gwan er eine stimme,
5245 di was harte grimme,
grôz unde freislich,

gröz unde freislich, eines lewen stimme gelich. uns quam von ime michil nöt, wander vorhte den töt.

5250 dò ime min here só gine, do gebôt ih, daz man in vinc unde brahtin gebunden vor mih an don stunden. ih hiez in brinnen in ein für.

5255 ime wart sia leben vil sûr; unlange er lebete, svi sêre er wider strebete.

mit allen minen mannen
5260 unde quam an einen hôen berc.
dâ ûf stunt ein scône were,
ein hêrlicher palas;
der von edelem gesteine was,
alse wirz an den bûchen haben.

Dô hûb ih mih damen

5265 an den palase was irgraben maniger slahte wunder. ein scone wach flöz dar under. von dem palase waren, daz sagih in zwaren.

5270 ketenen gehangen di wåren vil lange gemachit von golde. sver tif den bere wolde,

Den murbe uns von Bergen leib. Bu Roffe fliegen wir bereit; 5240 Sebr brangte uns bas Ungemach. Wir eileten ibm haftig nach. Da wir ben Mann befamen Und ibm bas Maablein nabmen. Da fdrie er auf mit einer Stimme. 5245 Die tonete in argem Grimme Überlaut und fürchterlich, Die eines Leuen Stimme glich. Uns fam von ihm noch große Roth Denn er fürchtete jest ben Tob. 5250 Da ihm mein heer zu Leibe ging. Da fagte ich, bag man ihn fing' Und brachte ibn gebunden Bor mich zu biefer Stunden. 3ch bieg mit Feuer ihn verbrennen. 5255 Er fonnt' fich fdwer vom Leben trennen; Doch lange burft' er nicht mehr leben, Die febr er mochte wiberftreben. Da bub ich mich von bannen. Mit allen meinen Mannen 5260 Und fam an einen hoben Bera. Auf biefem ftund ein fcones Wert, Ein berrlicher Palaft fürmahr. Der gang von ebel'n Steinen mar, Wie wir es in ben Buchern haben. 5265 In bem Balaft mar eingegraben Bar mancher Arten Bunber. Ein ichones Waffer floß barunter. Bon bem Balafte faben, Das fann ich euch bejaben, 5270 Wir Retten nieberhangen, Die waren mächtig lange,

> Gemacht von lautrem Golbe. Wer auf ben Berg nun wollte,

der seide sib halden dar an 5275, alsih mih vezzinnen kan. ouh gingen af den berc biz an daz kêrliche werc zvei důsint gráde, di waren mit râde 5280 von saphire gemachet. sus lussamo sacho is al der werlt makent. of den bere quam in gesunt unde besah den palas. 5285 wi wol der gezirt was! di venster waren dar inne gemeisteret mit sinne. di ture unde glockelin di wâren aliz guidîn. 5200 da geach ih ein betehüs, di ture di giac selbe ûf. do ih dar in quem. grôz wunder ih då vernam. ein bette sah ih dar in stån, 5295 daz was harte lussam. mit golde geziret, mit gesteine wol gewieret. alsô verro số daz bette ginc, ein winrabiz al umbe vinc. 5300 di was geworcht von golde, daz di trûbelen wesen solden, daz was edele gesteine grôz unde cleine. ûf den bette ein man lac, 5305 sô mîn ouge nie na gesah mêr số scônen alden man. michil wunder min ham,

> wer der man wêre. er lach an dem gebêre,

Der follte balten fic baran. 5275 Wenn ich mich recht entfinnen fann. Auch waren aufwärts an bem Berg Bis zu bem munbervollen Berf 3wei tausend Stufen aufgeführet. Die maren icon gezieret. 5280 Aus Saphiren gehauen. So berrliches war nicht zu ichauen In aller Welt bis zu ber Stund'. Auf den Berg kam ich geswend Und nahm in bem Balafte mabr. 5285 Wie mobl ber ausgezieret mar. Die Kenfter waren barinne. Befüg't mit meisterlichem Sinne. Die Thure und bie Glodelein. Die waren all' von Golde fein. 5290 Ein Betgemach fab ich barauf. Die Thure ging von felber auf. Da ich in bas Gemach nun fam, Ich grokes Wunder ba vernabm. Ein Bette fab barin ich fteb'n, 5295 Das mar gar wonnig anguseb'n, Bon Golbe ausgeführet. Mit ebel'n Steinen wohl gezieret. So weit bin ale bas Bette ging. Bang eine Beinreb' es umfing. 5300 Die mar gewirft aus Bolbe fein. Bas die Trauben follten fein. Das maren ebele Gefteine. Große fo wie fleine. Auf bem Bette lag ein Mann. 5305 Wie meine Augen niemals fab'n So einen iconen alten Mann. Bar wunderbar fam es mir an. Ber mobl ber Alte mochte fein: Wie er ba lag, bat es ben Schein,

5310 alser were vil riche. er lach vil hérliche. vil sûzlich er slief. ih ne sprah noh ne rief, do ih stunt vor sinen bette, 5315 ih newolde in niwit wecke. gezogenliche ih ime neich. den hôen here ih dô steich vil gemechliche nider unde quam so minen lûten wider. 5320 . Do ih nider quam ze tale, do fore wir rehte dri tage unde quamen in ein lant, daz was Brasiacus genant. der kuninc von dem lande 5325 sine gabe mir sande. ouh brâhten mir di lantlûte rûhe vischie hate zesamene gebinden. an den hûten stunden 5330 scône liebarten mâl. ouh brâhten si mir, daz is wâr, vil manige lampriden hût. ih tar iz wol sagen ubir lût, si waren sehs claftere lanc. 5335 de gâbe sagetih in danc. Daz lant liez ih mit fride stån. dannen hûb ih mih sân mit minem ingesinde der werlt an daz ende,

5340 då der werlt abe ståt
unde der himel umbe gåt
alse umbe di ahssen dag rat.
dô hôrtih, wå man sprah,
ouh hôrtig min here,
5345 criechische sprache in dem mere:

5310 Als mar' ibm all bie Bracht bereit. So lag er ba voll Berrlichfeit. In füßer Rube er ba folief. 3d felber fbrach fein Bort noch rief. Da ich por feinem Bette ftanb. 5315 Bu weden ibn ich Scheu empfanb. In Ruchten por ibm neigt' ich mich. Den boben Berg barauf ich flieg Mit Gemächlichkeit bernieber Und fam gu meinen Leuten wieber. Als ich zu Thal kam von ber Burg. 5320 Da waen wir brei Lage burch Und kamen endlich in ein Land, Das mar Braffacus genannt. Der Ronig von bem Lanbe. 5325 Mir feine Gabe fandte, Auch brachten mir im Land bie Leute, Bon Rifchen robe Sante, Bufammen all' gebunben. Auf ben Sauten ftunben 5330 Schöne Leoparben Mal. Auch brachten fle in großer Babl Mir manche icone Egmpriben Saut; 3ch mag's zu fagen überlaut, Sie maren mobl feche Rlafter lana: 5335 3ch fagte ihnen bafür Dant. Mit Arieben ließ ich biefes Land. 3ch bub von bannen mich jur Sanb Und meinen Belben zugesellt. Bog ich an bas Enbe ber Welt, 5340 Mo ber Welt Abgrund flebt Und fich berum ber Simmel brebt. Wie um die Achfe geht bas Rab. Da borte ich fbrechen am Beftab'. Much borten's bie in meinem Beere, 5345 Der Griechen Sprache in bem Meere:

4 1 4 4 - 1

des wunderte uns uzer maxen;
min man sih des vermägen,
si wolden svemmen in daz mere;
rechte svensich wären dere,
5850 wande si wunder habeten,
wå di litte woneten,
di si hörten dar inne
mit menschlicher stimme.
si wolden svimmen üf einen wert;
5855 daz wart in starke bewert

5855 dag wart in starke bewert von den tieren in dem mere. dag wunder scowete min here, wå di svêncich an der stunt sunken an des meres grunt.

5860 In der gegenöte stunt ein burg gitte. Meroves hiz di burch rich unde was vil herlich, si was al umbevangen

5365 mit eime velse, der was langer.
di lûte von dem lande
waren tûre wigande
unde lebeten hêrliche
unde waren al gliche
5370 einer frowen undertan.

5370 einer frowen undertan di hiz Candacia. si was ein kuninginne unde lebete mit sinne. zvêne sune hête si.

5875 dó hig th dà bi úf slân min gezelt an ein harte scône velt. do enbôt ih der frouwen min dienist mit allen trawen 5380 unde sentir så den måle.

5380 unde santir zô dem mâle ein bilide wol gemâlet

Erftaunlich bas uns Bunber nabm; Den Deinen bas Geluft antam, Bu tauchen auf bes Meeres Grunb: Es fanben amangia fich gur Stunb'. 5350 Die wollten gerne fich belebren. Mo benn biese Leute maren. Deren Stimme man vernabme. Als ob aus bem Weer fie fame. Sie wollten femimmen auf ein Bert; 5355 Das ward ihnen folimm gewehrt Bon ben Thieren in bem Meer. Das Bunber ichquete mein Beer. Wie die zwanzig zu ber Stund' Santen auf bes Meeres Grund. 5360 Nabe bei bem Meere. Eine Burg ftanb, eine bebre. Meroves mar bie Burg genannt. Durch Bracht und Reichtbum wohl befannt. Sie mar umfangen überall 5365 Bon einem Felfen, lang und fomal; Die Leute von bem Lanbe Waren Selben, wohlbefannte, Und lebten bort in Berrlichkeit Und waren alle ieberzeit 5370 Giner Frauen unterthan, Die nannte fle Canbacian. Sie war eine bebre Koniginne Und lebete mit flugem Sinne. Sie hatte auch ber Sobne amei. 5375 Da gab Befehl ich nah' babei Aufzuschlagen mein Gezelt In einem weiten, fconen Relb. Meine Dienfte bot ich bann Der Frau mit allen Treuen an. 5380 Auch fandte ich zugleich von mir

Ein moblgemaltes Bilbnif ibr

nåh Amôn minen gote. dô bråhte mir wider ir bote vil hérliche gåben

5385 unde hiez mir frågen,
ob ih were alsein andir man
unde mir were undertån
di werlt alle big al då.
dô hig ir sagen jå.

5890 Von der gaben wil ih iu sagen, di siu mir hiz wore tragen: hundrith guldine gote.
ouh brahte mir ir bote andirhalp hundrith Môre,

5395 di hâten lange ôren unde wâren alle kinder. mînen gesinde gabih si an ir huote. ouh sante mir di gûte

5400 drîzic gûte geltfaz, nûnxich elfande unde baz. si sante mir pantêre seszich unde mêre unde hundrit liebarte.

5405 di dà loufint harte.
ouh sante mir di kuningin
funfhundrit fugelin,
sitige unde springen,
di sprechent unde singen,

5410 unde hundrit balkin vein:
nie ne wart hols nehein
sô gût noh sô tûre.
iz ne mac in den fûre
neheine wis verbrinnen.

5415 ouh brähte durh minne der selben kuningismen bote Amône, minem gete,

Mach Amon meinem Gotte. Da brachte wieber mir ber Bote An Gaben berrliche getragen 5385 Und fle ließ burch ibn mich fragen, Db ich mare, wie ein andrer Mann, Und ob mir ware untertban Die Melt bis zu bem Lanbe ba. Da bien ich ibn ibr fagen, ja. 3d will euch von ben Gaben fagen. 5390 Die fie por mich bin bien tragen: Sunbert goldne Gotter trug Ihr Bot' und brachte einen Rug Bon bunbert fünfzig Mobren. 5395 Die batten lange Ohren Und maren Rinber allzumal. Meinen Leuten ich befahl Die Mohren wohl in ihre Sut. Auch fandte mir bie Frane aut 5400 Dreifig Golbgefäße fdwer, Elefanten neunzig und noch mebr; Dann fanbte fie auch Panterthier' Sechzia und noch brüber mir Und bunbert Leoparben bell. 5405 Die vor allen laufen fonell. Auch fandte mir bie Konigin Wünf bunbert fcone Bogelin. Sittiche und Springen, Die fprechen und auch fingen; 5410 Auch bunbert Ballen fonbrer Art: Noch nie ein Sola gefunden warb So trefflich und so theuer. Es läffet fich burch Reuer Auf teine Beif verbrennen. 5415 Daran auch konnte ich extennen Der Ronigin Liebe, bag ibr Bote Dem Amon meinem Gotte

eine crône wol geniret unde harte wel gewieret

5420 mit edelen gesteine grôz unde cleine, alsiz di frowe wolde. zehen ketenen von golde waren dar ane gehangen.

5425 då mite was bevangen di crône hêrliche. di kuninginne riche sante mir ouh ein tier daz was edele unde hêr,

5430 daz den carbunkel treget unde daz sih vor di magit leget. monosceroa ist iz genant; der ist luzzil in diz lant.

dar zô ne frumet nehein jaget;
5435 man sol iz vâhen mit einer magit.
sîn gehurne daz ist freisam:
dâ ne mac niwit vor bestân;
unde dô di gâbe was brâht,
dô was di frowe des bedâcht.

5440 daz si zô mir sante einen man, der was alsô getân, daz er konde mâlen. der mâlede zô dem mâle an einer tabelen mînen lîb.

5445 niht nist sô listic sô daz wib unde ouh ir kînt: des quam ih in grôz angist sint. Candaulus, der frowen alder suon, dâchte, waz er mohte tuon.

5450 er nam sîne wîse man. dô er rehte vernam, day ih dare comen was, dâ volgeter mir an ein gras THE EAST OF PER

Gine Rrone brudite, fubit genieret! Mit großer Runft wohl audaeffibret. 5420 Mit ebelen Gefteinen. Großen, fo wie fleinen, So wie bie Fran es wollte. Retten gebn von Golbe. Die waren bran gehangen, 5425 Bon benen war umfangen Die eble Rron' mit ibrer Rier. Bugleich auch fenbete ein Abier Die eble Konigin zu mir ber Welches ebel war und behr, 5430 Und ben Carbuntel traget Und welches por die Magt fich leget. Monosceros ift es genannt, Mur wenige gibt es in bem Lanb; Gewinnen tann man's nicht burch Raab. 5435 Man muß es fab'n mit einer Magb; Sein Sorn ift fdredlich anzuseb'n, Bor bem mag Reiner ie besteb'n. Und als bie Gabe mar gebracht, Bar auch barauf bie Frau bebacht. 5440 Daß fie mir fandte einen Mann, Der alfo funftreich war gethan, Dag er zu malen wohl verftunb: Der malete gur felben Stund' Auf eine Tafel meinen Leib. " 5445 Richts ift so liftig, wie das Beib Und ihre beiben Rinder waren. Drob mußt' ich große Angft erfahren. Ihr altrer Gobn, Canbaulus, hun Bebachte, mas er fonnte thun. 5450 Er ließ die weisen Manner tommen. Und da er nun genau vernommen.

> Daß ich herzugekommen war', Da trat er zu bem Anger ber,

> > 20

unde wähte min an dez velt;
5455 do inch ih under min gezelt.
do er bi minem heze quam
unde mine wartman
sin worden gware,
do hüben si sin dare
5460 unde viengen den helt junc
unde brähten in sestunt,
dår Tholoméus lach.

der frågetin unde sprah, waz sin gewerb wêre. 5465 do sprah der junchêre:

"Candacis is min matter.

vernim durh dine gate

min herzeleit, daz ih dir clagen.
ih wolde dine helfe haben.

5470 ih han verleren min wib, di mir lieb was sô der lib. dag is mir se unheile comen. di frowe di hat mir genomen ein kuninc, der is vermezzen

5475 unde ist hie bî gesezzen.
durh trôst bin ih comen zô dir
unde mahtu des gehelfen mir,
daz ih si wider gewinnen,
des lônih dir mit minnen."

5480 Dô Tholoméus min man des hêrren clage vernam, sô sweich er vil stille unde ginc mit gûten wille rehte under min gesekt,

5485 då ih lah an daz velt,
unde sagete mir wilz was comen
unde waz er hête verzomen.
dô rihtih mih af scône
unde gab ime mine crône

Dich aufzusuchen in bem Relbe; 5455 Da lag ich unter meinem Belte. Als er bei meinem Seer erschien Und meine treuen Wächter ihn Alfobald gewahr geworben. Da eilten fie von ihren Orien. 5460 Ringen ben jungen Belben fühn Und brachten auf ber Stelle ibn . Dabin, me Tholomeus leg. Diefer fragte ihn und fprach. Was benn fein Gefchaft bier mare. 5465 Da sprach ber junge Gerre: "Canbacis ift bie Mutter mein: Bernimm, willft bu mir anabig fein. Mein Bergeleid, bas ich fomm' au flagen : Dich mocht! um Rath und Bulf ich fragen. 5470 Berloren babe ich mein Weib. Die mir fo lieb war als ber Leib. Das ift gum Unbeil mir gefommen. Die Fraue bie bat mir genommen Ein ftarter Ronig, fehr vermeffen, 5475 Der ift bier nah' bei uns geseffen. Um Troft bin tommen ich zu bir, Und magit bu barin belfen mir. Dag ich fie wieber kann gewinnen. Deffen lobn' ich bir mit Minnen." 5480 Da Tholomens nun, mein Mann. Des Berren Rlage berte an. So schwieg er eine Weile ftille Und ging bann erft mit gutem Billen Grabe unter mein Gezelt, 5485 Wo ich rub'te in dem Relb. Und fagte mir wie's war gefommen

> Und mas er hatte bort vernommen. Da richtet' ich embor mich schon

The state of the s

5490 unde hiez in sân
wider in sîn gezelt gân
unde mit sinne handelen sîn dinc.
ih sprah: "dirre jungelinc
ne mah dîn niht irkennen.

5495 Alexander saltu dih nennen unde jehe des neheine wis, daz tu Tholomêus sis, unde heiz mih dir gewinnen; Antigonus saltu mih nennen

5500 unde gebût mir alse dînem man, daz schiere werde widertân, daz dir hêre hât geclagit, alse wir haben hie gesaget. daz tû wir mit sinne

5505 unde heiz mir ime gewinnen schîre widere sîn wib, alsô lieb sô mir sî der lîb." Di hêrren beide tâten, des si wâren berâten.

5510 Tholoméus di crône entflenc.
zô sinem gezelde er gienc
in allen den gebêre,
alser Alexander wêre.
nâh Alexandere er sante.

5515 Antigonus er in nante. dô sprah er zô Candaulô: "gehabe dih wol unde wis frô. dîn bete wirt geleistet. du hàs wol vereischet,

5520 daz ih Alexander bin genant.

Macedonia is mîn lant.

dannen bin ih here comen.

daz mahtu haben wol vernomen.

Persen ist mir undertân,

5525 Parthis unde Indian

3

5490 Und bieß ibn obne anzufteb'n Bu feinem Relt gurude gebn Und es mit Klugbeit fangen an. 3ch fagte: "biefer junge Dann Bermag bich nicht mehr zu ertennen. 5495 Du follft bich Alexander nennen; Auf feine Weif' mach' ihm befannt, Dag bu Tholomeus feift genannt. Und beiffe mich por bir erfcbeinen. Renn' mich Antigonus ben Deinen, 5500 Gib mir Befehl, als beinem Dann, Dag eilig werbe abgethan, Bas bir ber Inngling fet geflaget, Die wir es baben bier gefaget. Das thu' mir nun mit Ginnen 5505 Und beiße mich gewinnen Ihm wieber alfobalb fein Beib. So mabr, als lieb mir fei ber Leib." Die Berren beibe thaten, Def fle fich ba berathen. 5510 Tholomeus fest' bie Rrone auf, Bu feinem Belt' ging er barauf, In Mien' und Baltung fdritt er ber, Als wenn er Alexander mar'. Nach Meranbern bann er fanbte, 5515 Antigonus er biefen nannte, Drauf fprach er zu Canbaulo: "Gehabe mobl bich und fei frob, Wir wollen beiner Bitt' willfahren, Du haft, was wirklich ift, erfahren, 5520 Dag ich Alexander bin genannt; Macebonia bas ift mein ganb. Bon bort bin ich hierher getommen; Das magft bu haben wohl vernommen. Auch Berfen ift mir untertban. 5525 Barthis und auch Indian

di stênt an miner gewalt.

ih wil mit dir, helt balt,
hinnen sanden disen man,
der dir wol gehelfen han.

5530 ih gebe ime heris also vile.

5530 ih gebe ime heris also vile, alse er is selbe nemen wile; er ist Antigonus genant. den fuore in daz selbe lant, då din wib is inne.

5535 er veret mit grozen ninne, er gwinnet dir widere din wib oder er verlieset den lib." Do wanede Candaulus.

daz min man Tholomèus
5540 Alexander wêre.
des frowete sin der mère:
dô gwan der helt gût
einen frélichen mit,
daz er sulhe helfe gewan.

5545 do gereite sih munic man von minen gesinde, do vore wir mit dem kinde, do sagete ih vil stille minen lüten minen wille,

5550 di mih wol irkanten,
daz si alle nanten
mih Tholomeus.
dô iz geahlit was alsus,
daz verwandelet was min name,

5555 selbe fürte ih minen vane.
min volch ih bereitte.
Candaulus uns leitte
ze Bala vor di veste.
so getäner geste

5560 waren si vil ungewone, alsin do waren conten.

Sind unter meine Macht geftellt. 3d will mit bir, fubner Belb, Bon binnen fenben biefen Mann, Der bir mobl Gulfe bringen kann. 5530 3ch gebe ibm bes Beer's faviet. Als er fich beffen nehmen will; Er ift Antigonus genannt. Den führe in basfelbe ganb. Wo bein Beib ift inne. 5535 Er giebet mit fingem Sinne, Er bringet wieber bir bein Meis. Dber er verliert ben Leib." Da mabnete Canbaulus. Dag mein Manne Tholomeus 5540 Alexander mare. Def freuete fic ber hebre. Da gewann ber Jungling aut Wieber einen froben Dutb. Dag er folde Bulfe gewann. 5545 Da ruftete fich mander Dann Bon meinem Ingefinbe. Da fubren wir mit bem Rinbe. Da fagte ich gang im Stillen, Meinen Leuten meinen Willen, 5550 Die mich wohl erkannten. Daß fie alle nannten. Mich Tholomens immerbar. Da biefes auch beachtet war, Dag nun verwandelt mar mein Rame; 5555 Go führt' ich felber meine gabne. 3d ruftete mein Boll gum Streit, Canbaulus führte und bereit Gen Bala por bie Refte. Auf fo geruftete Gafte 5560 Jene nicht bereitet waren,

. Die fie tamen nun in Schaaren;

ir state slozgen si zô,
ze râte gingen dô
di helede vermezzen,
5565 di dâ wâren besezzen,
unde sprâchen al besunder,
si neme michil wunder,
waz daz here wolde
oder waz iz dare solde.
5570 Der kuning der was ûz

70 Der kuninc der was üz gevaren mit einer creftigen scharen üf einen sinen genöz, do wart der angist vil gröz, di in der stat wären.

5575 daz sagih iu zváren, dô si in allen síten daz here gesáhen riten ubir di marke, dô forhten si starke,

5580 daz Porus dannoch lebete unde dar zo strebete mit sines heres craften. in ir mût si dâchten, daz er si stôren solde

5585 unde er lôsen wolde di frowe, wande er was ir mach, dar ih was gevarn nah.

> Nu vernemet rehte, waz ih iu sage. dar nåh ubir dri tage

5590 Candaulus mih bat, daz wir riten vor di stat, dà di frowe was inne. daz tâte wir mit sinne. dô wir dar quâmen

5595 undiz jene vernåmen, di in der stat wåren, si gingen offinbåre

Ibre Refte fle verschioffen. Bu Rath nun unverbroffen Bingen die Belben brauf vermeffen, 5565 Die ba waren befeffen, Und ibrachen all' befunber, Es nabme febr fie Wunder, Bas bie Schaaren wollten Dber ba vollführen follten. Der Ronig ber mar ausgefahren 5570 Mit gabireichen Schaaren Begen einen feines Bleichen. Da mußten bie vor Angft erbleichen, Die in ber Kefte maren. 5575 Was mahr ift, muffet ihr erfahren. Da fle nun von allen Seiten Das Beer bort faben reiten Über ihre Marken ber, Da plagte fle bie Rurcht gar febr. 5580 Dag Porus ba noch fei am Leben Und gegen fie woll' Rampf erheben Mit feiner fraftigen Beeresichaar. In ihrem Sinn ichien's ihnen gar, Er fam', fle gu gerftreuen 5585 Und wolle bann befreien Die Frau, benn er war ihr verwandt, Nach ber auch ich mich hingewandt. Run boret mohl, mas ich will fagen. Darauf nach breien Tagen 5590 Canbaulus flebentlich mich bat, Dag wir ritten vor die Stabt, In ber bie Rrau mar eingeschloffen. Das thaten wir auch unverbroffen. Als wir borthin nun famen 5595 Und jene es vernahmen, Die in ber Fefte maren,

Da famen fle berpor in Schaaren.

an ir zinnen stån unde frågeten uns sån 5600 von ir brustwere umbe daz uncundige here, wannen daz comen wêre. ouh frågeten si mêre. waz si uns hêten getân 5605 unde ob wir si bestån mit urlûge solden. wir sageten, daz wir wolden ir stat gare zebrechen unde an in rechen 5610 beide an ir êre unde an ir lib. daz si Candaulis wib dar in hêten gevân unde dar zô sîne liebe man; dâr ne wurde schiere widertân. 5615 sô môstens imer scaden hân. Dô di burgêre vernâmen diz mêre unde alsiz in di burg quam, michil angist si des nam. 5620 ûf brâchen si daz palas. dà di juncfrowe inne was. zô uns santen si nider

dô lieze wir ir stat stân
5625 unde fuoren dannen sân
mit hêrren Candaulô,
dem was sîn herze vil frô,
der sprah offinbâre,
daz ih des gwis wâre,
5630 woldih mit ime heim comen,
ih gwinnis michelen fromen
von im unde von sîner mûter.
er weste si in den gûten,

unde gåben uns di frowe wider.

. .

Bur Bruftwebr fie bin traten Und gleich bie Frage thaten 5600 Bu uns von ihren Rinnen ber Rach bem unbefannten beer. Bon wannen bas gelommen mar'; Auch frageten fie uns noch mehr, Mas fie an und begangen 5605 Und ob wir thuren anzufangen Mit ibnen feindlich Wechten. Wir fagten, bağ wir bachten. Die Fefte gang ju brechen Und uns an ibnen en ruchen. 5610 Sie mußten laffen Chr' und Leib. . Daffir bağ fie Canbanlis Beib Darinnen bielten verichloffen Und auch feine lieben Genoffen. Dafür murb' ibnen fonell geiban. 5615 Go müßten fle immer Schaben ba'n. Ms nun bie Burger brinne Der Dare murben inne: Und in die Burg bie Runbe fam. Sie große Angit gefangen nabm. 5620 In Gil' man ben Balaft erbrach, In bem bie Frau gefangen lag; Sie fanbten bann zu uns bernieber Und gaben und bie Frane wieber. Da ließen wir ihre Rette fteb'n 5625 Und buben uns von bann zu geb'n Mit Canbaulo bem Berren bebr. Dem war fein Berg in Freuben febr. Er fbrach zu mir gang offenber. Dag ich beg nabme ficher mabr. 5630 Wollte beim mit ihm ich tommen, Das wurde mir zu Dante frommen Bon ibm und von ber Mutter fein,

Der Buten, ber fic alle erfreu'n,

si solde mir miner arbeit 5635 mit liebe lônen âne leit. Do enbôt ih Tholomôô, dag ih mit Candaulô wolde helm zelande. durh daz ih irkande: 5640 unde mit listen irfande. wiiz dâ ze lande stunde, unde ouh dag, ih irsege. wilher site man då phlège. dô wir dannen solden rîten. 5645 des weges in beiden sîten di hôisten berge ih gesach, mit warheit ih daz sagen mach. dar ie dehein man in diser werlt so quam 5650 unde di hie an der erden ie mohten gewerden. dô frâgetich mit listen di lûte, diz wol wisten, waz ûf den bergen wâre. 5655 di sageten uffenbåre. dar ûf wêren besunder manicfalde wunder: tier di wâren eislich unde wurme vil freislich. 5660 ih sah då lange boume: des nam ih allis goume. daz obiz, daz dar ûf wôchs. daz was sô ummázlichen grôz, daz ihs nit ne tar sagen. 5665 ir mohtis ûheren spot haben, wandiz dûhte in ungeloublich,

> wintrûbelen di sach ih, von den mach ih iu sagen,

di ne mohte ein man niht getragen.

Sie follte mir für bie Dab' im Streit', 5635 Mit Liebe lobnen ohne Leib. Da that ich Tholomeo fund. Dag mit Canbaulo ich zur Stund' Bollte in feine Beimath fabren. Auf bag ich konnt' erfahren 5640 Und flüglich bort erfünde, Wie's ba zu Lande ftunde. Und baf ich fab' auf biefem Bege. Welcher Sitten man ba bflege. Als wir von bannen thaten reiten. 5645 Des Weges an beiben Seiten Die höchsten Berge fah ich fteb'n, In Wahrheit mag ich bas gefteh'n, Auf die ein Mann zu biefer Krift Je in ber Welt gekommen ift, 5650 Und bie hier auf ber Erben Wohl jemals mochten werben. Da fragt' ich klüglich bingewandt Bu Leuten, benen's wohl befannt, Nach bem, mas auf ben Bergen mar. 5655 Die machten mir es offenbar, Dag bort von fonberer Beftalt Bunber maren maniafalt: Thiere, grimmig fich bewegend, Bewürme, Schreden viel erregenb. 5660 Lange Baume fah ich ragen, Nach allem that ich forasam fragen; Das Obft, bas an ben Baumen faß, Co ohne Magen groß mar bas, Dag ich's nicht mage euch zu fagen, 5665 3ch möchte Spott bavon nur tragen; Unglaublich bauchte es euch ja. Beintrauben ichaut' ich ba. Von benen fann ich euch wohl fagen,

Daß fie ein Mann nicht mochte tragen.

5670 ouh sah ih då nuzze grôz unde niwit lutzil. grôzer si wâren danne phedemen zvàren. ouh sach ih då trachen

5675 unde andre manige sachen unde manige grôze slange grôze unde lange. ûf den boumen sâzen affen unde wilde merekatzin

5680 unde freislich gefugele: daz hête dâ sîn gesidele,

Vernemet noch mêr, waz ih iu sage. dô wir gefûren funf tage, dô sâge wir vor uns stân

5685 ein burch, di was wol getan. dar ûf stunt ein palas, da Candacis inne was; di phlac grôzer gûte, di was Candaulis mûter

5690 dô si hête vernomen, daz ir sun was wider comen unde sîn wib brahte, vil liebe si sih gedâchte. in gagen uns si dô ginc,

5695 mit grôzen êren si uns entphinc. ûf ir houbit si trûc eine crône von golde sô gût, daz nie nihein man neheine bezzere gewan.

5700 si selbe was harte lussam, von rehten prise wol getän. si ne was ze kurz noh ze lanc. mir was in minen gedanc also wol ze mute,

5705 alsich mine mûter

5670 Auch fand ich viele Ruffe ba. Die größten bie ich jemals fab. Größer maren biefe gar. Als die Rurbiffe find fürmahr. Auch erblickte ich ba Drachen 5675 Und noch manche andre Sachen Und manche mächtige Schlange, Grofe und gewaltig lange. Auf ben Baumen fagen Affen Und Meerkagen wild geschaffen 5680 Und fürchterliche Bogelichaaren. Die bort angeflebelt maren. Bernehm't noch mehr, was ich euch fage. Wir zogen weiter fort fünf Tage. Da fab'n wir uns por Augen fteb'n 5685 Eine Stadt, Die war erbaut gar icon; Drin ftund ein Schloß mit feinen Binnen. Candacis wohnete barinnen, Ein Deib voll Gute immerbar. Canbaulis Mutter biefe mar. 5690 Sie hatte nicht sobalb vernommen, Daß ihr Sobn zurudaetommen Und auch fein Weib mitbrachte, Als fie viel Liebes fich erbachte. Entgegen fle alsbalb uns ging, 5690 Mit großen Ehren uns empfing. Auf ihrem Saubte faß im Glanz Die Ronigefron', von Golbe gang, So aut, baf nie ein anbrer Mann Eine beffre Rrone gewann. 5700 Sie felber mar gar wonnefam, In mabrer Zierde moblgethan.

Sie war zu kurz nicht, noch zu lang. All' meine Sinne Luft burchbrang; Es ward mir da so wohl zu Muthe, 5705 Als wenn meine Mutter ich die gute, gesêhe vor andren wiben, alsô wol was minem libe.

Die edele kuninginne fragete do mit sinne 5710 umbe den man irn sune, di mit ime was comen,

wande si gerne vernême, von wilhen lande er quême unde war, sin gewerb wêre.

5715 Candaulus der mêre
antworte siner mûter sus:
"der hêrre heizet Antigonus
unde is geborn von Criechlant.
den hête mit mir gesant

5720 der riche Alexander
here zo unsen lande;
zo dinem hus nie ne quam
so rehte biderbe ein man.
von rehte müzih in loben,

5725 wander is harte wol gezogen unde hât einen kûschen lib. er gwan mir widere mîn wib. diz habe in dînen sinnen unde dankis ime mit minnen

5730 unde mit gûten, Candacis, trût mûter.

Do entilenc mih mit minnen di edele kuninginne unde kuste mich an minen munt

5735 unde leitte min zestunt in ein scône palas. daz von Onichinô geleget was. di sûlen wâren reine von edelem gesteine.

5740 daz dach daz was guldin.
manic wunder stunt dar in.

Bor anbern Weibern herrlich fahe, So wohl war mir in ihrer Rabe. Die ebelschöne Königinn

Fragte ba mit klugem Sinn

- 5710 Nach dem Manne ihren Sohn, Der mitgekommen zu ihrem Thron, Denn sie hätte gern vernommen, Bon welchem Lande er gekommen Und was sein Geschäfte ware.
- 5715 Canbaulus der hehre Gab Antwort seiner Mutter dann: "Antigonus heißt dieser Mann, Er ist geboren aus Griechenland; Diesen hat mit mir gesandt
- 5720 Alexander der reiche Her in unfre Reiche. Mie noch kam zu deinem Haus Ein Mann so brav von Grunde aus. Mit Recht muß loben ich den Mann,
- 5725 Denn er ift gar wohl gethan Und er hat einen keufchen Leib. Wieder gab er mir mein Weib; Das halte fest in beinen Sinnen Und danke ihm dafür mit Minnen
- 5730 Und lag' ihn gut empfangen fein, Candacis, traute Mutter mein." Da nahm mich auf mit Minnen Die ebelfte ber Königinnen
- Und füßte mich auf meinen Mund 5735 Und leitete mich zu der Stund'
- In einen Balaft, ber wunderbar Aus Onprstein erbauet war; Die Säulen waren reine Bon ebelem Gesteine.
- 5740 Das Dach war golben gang und gar, Es war gezieret wunderbar;

di spanbette waren. daz sagih iu zvâren. von gelûtterten golde, 5745 alsiz di frowe wolde. dar ûffe lågen bettewåt von rôtem golde wol genât. di tabele, da si zô saz. sô si gesvêslîchen az, 5750 di was von elfenbeine. gezîret mit gesteine. di benche waren rôt golt. noh mêr ir vernemen sult. der palas was hêre 5755 gezîrt mit manigen êren. obene di svibogen waren mit golde ubirzogen. di manicfalden wunder. di obene unde under 5760 dar ane stunden irgraben. di ne mah iu nieman gesagen. ein wâch ouch dar under flôz. der was mâzlîchen grôz. orpimentô gelich 5765 nåh dem golde verweter sih. dà was michil wunne. svenne sô di sunne obene an den palas schein. sô schein daz golt al ein

dô ihz rehte besach vorwâr ih daz sagen mach. dâ was lûtes ein michil maht. 5775 dô machete eine wirtscaft di rîche kuninginne mit grôzeme sinne

daz dûchte mir grôz wunder,

5770 unde der wâch der under,

Die Spannbetten maren, Das follt ihr jest erfahren, Durchaus von lauterm Golbe. 5745 So wie die Frau es wollte. Drauf lagen Tucher ausgebreitet, Mit rothem Golbe mohl bereitet. Der Tifch, an bem fle felber faß, So fie im trauten Rreise af, 5750 Der war von Elfenbeine, Beziert mit ebelem Befteine. Die Bante maren rothes Bolb. Noch mehr ibr jest vernehmen follt. Der Königin Balaft mar bebr, 5755 Mit manchem Schmud gezieret febr. Dben bie gewölbten Bogen Mit Golbe maren überzogen. Die manigfalten Wunber, Die oben und barunter 5760 Eingegraben ftunben. Bu fagen wird niemand gefunden. Ein Baffer auch barunter floß. Diefes mar nicht allzugroß, Dem Orvimento febr es glich. 5765 Dem Golbe ahnlich farbt' es fich. Das war bann große Wonne, Denn sobald die Sonne Dben ichien auf ben Balaft. Schien Alles wie in Gold gefaßt 5770 Und auch ber Fluß barunter; Das beuchte mir groß Wunber, Als ich mir bas genau befeb'n, Fürmahr, ich muß euch bas gefteb'n. An Bolf mar ba eine große Macht. 5775 Auf gaftlichen Empfang bebacht War ba bie reiche Ronigin.

Dit forglichem und flugem Sinn,

iren lieben kinden unde iren ingesinden.

5780 z'êrist unde zeleste hîz si irre geste vil harte fîizlichen plegen unde hîz uns genûc geben allis des wir wolden

5785 unde des wir haben solden, beide ih unde mine man; siu selbe unsir ware nam. Der edelen kuninginnen sal.

der was, alsih iu sagen sal,
5790 då si ze mûse inne ginc,
sô si liebe geste entfienc,
hêrlich unde zeine,
gezîret mit gesteine.
nidene unde ouh obene

5795 was er wol ze lobene.

då di frowe ze tabelen saz,
alse si tranc unde az,
då hinc ein ture umbehanc,
der was breit unde lanc.

5800 von edelen golde durhslagen, mit sidin waren dar in getragen vogele unde tiere mit manicfalden ziere unde mit manigerslahte varwe:

5805 daz, merketih alliz garwe. man mohte dar an scouwen rîter unde frouwen obene unde nidene mit wunderlîchen bilide.

5810 zô den enden unde an den orten wâren tûre borten unde elfenbeinîne crapfen, di hangeten an den ricken.

Rur ibre lieben Rinbe Mit ihrem Ingefinbe. 5780 Buerft und lest auf's Befte Sien fie ba pflegen ibre Bafte Mit fleifigem Beftreben Und bieg uns Onuge geben An allem, bas wir wollten 5785 Und bas wir baben follten. 3ch und meine Mannen beibe : Sie felber forgt' für uns mit Freube. Der Saal ber ebeln Roniginne, 3ch fag's, bag ihr beg werbet inne, 5790 Darinnen fle zum Mable ging. So liebe Bafte fle empfing, Der war vor allen icon und rein, Beziert mit ebelem Beftein. Bon unten an bis oben 5795 War ber gar mohl zu loben. Da wo bie Frau zu Tische faß Allzeit, wann fie trank und ag, Da bing ein Borbang lang und breit Und von großer Roftbarfeit. 5800 Der war mit eblem Gold burchschlagen; Aus Geibe maren barauf getragen Bögel und auch Thiere In manigfalter Biere Und bunt von Karben mancherbanb: 5805 3ch merkte Alles unverwandt. Man mochte baran ichauen Ritter fowie Frauen Bon oben, bis er nieberfallt. Bar wunderbarlich bargeftellt. 5810 An ben Enden und an ben Orten Waren theure Borten Mit elfenbeinenen Ringen, Die an Geftellen bingen.

alse man zouh den umbehanc, 5815 manic goltschelle dar an irclanc. der umbehanc was hêrlîch, ime ne wart nie nehein gelîch. den meisterde Candacis, wande si was listich unde wîs,

5820 di rîche kuninginne, mit iren tiefen sinne.

> Ouh sah ih då zestunden, daz vor ir tabele stunden zvei edele kerzestallen

5825 von lûtteren cristallen.
dâ was gesazt inne
manic scône gimme.
obene stunden ouh dar an,
daz scowete dâ manic man,

5830 zvei lihte carbunkel.

di naht ne was nie sô tunkel,
si lûhten sô di sterren
nâh unde verre
unde sô daz man in den sal

5835 wol gesach ubir al
in allen enden,
alse då vackelen brenten.
sus hêrliche
was di frowe rîche

5840 allezît berâten.
in ir kemenâte
was gnâde unde heil.
dâ ne gebrast nehein teil,
des dâ wesen solde

5845 unde des man haben wolde.
Ich wil iu sagen mêre
von der kuninginnen hêre,
wi ir spil was getân,
sô si ze mûse solde gân.

Sobald man an bem Vorbang 20a. 5815 Manch gulbne Schelle flingenb flog. Der Umbana mar an Bierbe reich. Die mar einer biefem gleich. Canbacis felber meifterte ibn. Nach weiser Runft fand bas Bemüb'n 5820 Der reichen Roniginne Mit ihrem tiefen Sinne. Auch fab ich ba zu biefen Stunden, Dag por ibrer Tafel ftunden 3mei Leuchter icon vor allen 5825 Bon lauteren Ernftallen; Es mar in ben Croftall binein Befett manch' fcboner Ebelftein Und oben ftunden auch baran, Das ichauete ba mancher Mann, 5830 3mei leuchtenbe Rarfunkel. Die Nacht mar nie so bunkel. Sie glanzten wie bie Sterne In die Rab' und in die Ferne. So bell, baf man im gangen Saal 5835 Wohl feben fonnte überall. Selbst an allen Enben. Als wenn bie Radeln brennten. So herrlich ohne Bleichen War die Frau die reiche 5840 Bu jederzeit berathen. Auf ihrer Remenaten Rubte Gnabe ftets und Beil, Da gebrach's an keinem Theil, Das fich bort finden follte 5845 Und bas man baben wollte. Auch fann ich sagen euch noch mehr Bon biefer Roniginne bebr. Wie ihre Rurzweil mar fo fchon, Wenn fie zum Mable wollte geb'n.

5850 mitten in ir palas
ein soone tier geworht was,
daz was alliz golt rôt,
alse siz selbe gebôt.
daz tier was vil hêrlich

daz tier was vil hêrlich
5855 eineme hirze gelich.
an sîn houbit vorne
hâttiz dûsint horne.
ûf allir horne gelich
stant ein fugil hêrlich.

5860 ûf dem tiere saz ein man scône unde wol getân, der fûrte zwêne hunde unde ein horn ze sinem munde. nidene an dem gewelbe

5865 lågen viere und svensich blåsebelge.
z'aller belge gelich
gingen svelif man creftich.
sô si di belge drungen,
di fugele scône sungen

5870 an deme tiere vorn;
sô blies ouh der man sin horn;
sô galpeden ouh di hunde.
ouh lûtte an der stunden
daz hêrliche tier

5875 mit der stimmen alsein pantier, dem get understunde ein adem üz dem munde süzer den wirouch. der frowen dienist werte ouch

5880 von prîme biz ze nône.
sô di frowe scône
Candacis ze mûse ging,
sô stunden dâr an einen rinc
tûsint jungelinge

5885 von irn ingesinde.

5850 In Mitten thres Schlosses stand Ein Thier, gemacht von Künstlerhand, Das war ganz von Golde roth, Wie sie selber es gebot. Das Thier gar herrlich zeigte sich,

Dus Lytet gut getetting zeigte fing,
5855 Welches einem Hirsche glich.
An seinem Haupte vorne
Hat jedem Horne stund gar schon
Ein Boael berrlich anzuseb'n.

5860 Auf bem Thiere faß ein Mann, Schön und wohl war ber gethan. Der führete zwei Hunde Und hatte ein Horn an seinem Munde. An bem Gewölbe unten

5865 Bier und zwanzig Blasebälge ftunden, An alle Bälge gingen gleich Der Männer zwölf an Aräften reich. Wenn sie die Bälge brangen, Die schönen Bögel sangen

5870 An bem Thiere vorne; Der Mann blies auch auf seinem Horne; Da bellten auch die Hunde. Auch tönte zu der Stunde Selbst das wundersame Thier,

5875 Daß es klang wie von dem Panterthier, Dem geht zu mancher Stunde Ein Athem aus dem Munde, So füßen Duft gibt Weihrauch nicht. Der hehren Königin Gaftgericht

5880 Ging von ber Prim' zur None fort. So oft die Frau die schöne dort Candacis zu dem Mahle ging, So waren da in einem Ring Tausend Jünglinge zu sinden

5885 Bon ihrem Ingefinde,

di plagen hubischeite vile mit allirslachte seitspile, unde funthundrit juncherren, di mit allen eren

5890 des hobis wol plägen unde wazzer gåben unde di då ware nåmen der geste, di då quåmen. onh mohte man då scouwen

5895 funfhundrit juncfrouwen, wol gewassen unde smal unde rîterlich ubir al; scône under den ougen, mit guldinen bougen.

5900 di trûgen an ir libmanigen scônen samît beide grûne unde rôt, alsiz di frowe gebôt. alse di harfen clungen,

5905 di juncfrowen sungen unde tanzeten unde trâten. hei wi wol daz tâten, dô sis begunden, wande siz wol kunden.

5910 unde alse di frowe lussam ubir hob solde gân, vor si gingen getwerge zô der herberge. di wâren alle wol gezogen,

5915 day merket vor ungelogen, di trûgen phellîne wât, di was mit golde wol genât, si trûgen grâ unde bunt. mir ne wart nie mê kunt

5920 nehein frowe số lussam unde alse rehte wol getân:

Die pflagen Bofesfitte viele Mit aller Arten Saitensviele. Und noch funfhundert junge Berren. Die mit allen Ehren 5890 3m Sofesbienft fich forgfam zeigten Und bas Waffer Allen reichten Und bie ba Sorge nahmen Der Gafte bie zu Sofe tamen. Auch fonnte man ba ichauen 5895 Künfhundert Jungfrauen Wohlgewachsen all' und schmal. Ritterlich all' überall. Bon Angeficht gar fcbon gethan, Die hatten goldne Spangen an; 5900 Ihren schönen Leib umwand Manches prachtige Sammtgewand, Beibes grune wie auch rothe Nach ibrer Frauen Bebote. Wann nun bie Barfen flangen. 5905 Die Jungfrau'n alle fangen Und tangeten und traten. Bei wie schon fle biefes thaten, Als fie bas Spiel anhoben, Denn ihre Runft mar fehr zu loben. 5910 Und wann die traute Gerrin icon Sin zu Sofe wollte geb'n. Gingen por ibr ber 2merge Sin zu ber Berberge : Die waren alle wohl gezogen, 5915 Das merket, es ift nicht gelogen; Die waren in Seibestoff gefleibet, Mit goldnen Raben mobl burchbreitet. Sie trugen Belgwerf grau und bunt. Mir ward feit ber Beit nimmer fund 5920 Von einer Frau fo wonnevoll, An Leib und Gut gethan fo mohl:

si was vor allen wiben an frumicheit unde an ir libe vor allen frowen üz irkorn.

5925 si ginc in allen bevorn,
di in den gezîten
in der werlt wâren wîten.
Des nêhisten morgenis fruo
di frowe leitte mih dô
5930 in eine andre kemenâten.

di di geworht hâten, di wâren listige man. dâ stunden rôte steine an, di lûchten sô di sterren

5935 nåh unde verre.

des nachtes was dar inne tah unde von lichte michil gemach.

Dô leitte mih di kuningîn di dritte kemenâten în.

5940 di was vil hêrsam.

mit uns ne ginc nieman,

wan wir einigen zvei.

von edelem holze aspindei

was daz gewerke:

5945 daz, solt ir rehte merken.
daz, holz daz, is tûre.
iz, ne mah in den fûre
neheine wîs verbrinnen.
dô leitte si mih dannen

5950 in eine kemenâten hô, di was gemachit alsô von starken balken veinen grôzen unde niwit cleinen:

di meisterde di frouwe. 5955 man mohte dar ane scouwen manige list besunder. dà waren gesazt under

Sie war fürmahr bas erfte Beib In Trefflichkeit an Seel' und Leib. Bor allen Frauen auserlesen: 5925 Sie ging voran in ihrem Besen Allen, die in biefen Beiten Maren in ber Welt ber weiten. Des nachften Tage zu früher Beit. Da gab die Frau mir bas Beleit 5930 In eine andre Remenaten; Die biefe ausgezieret batten. Die batten funfterfahrnen Sinn. Da ftunben rothe Steine brinn, Die leuchteten aleich wie bie Sterne 5935 In die Mah' und in die Ferne. Die Machte alicen brin ben Tagen Und von bem Licht fam groß' Behagen. Dann führte mich bie Ronigin Bur britten Remenaten bin. 5940 Die mar gar prachtig anzusebn. Niemand burfte mit uns gebn, Denn allein wir einzigen zwei. Bon ebelm Solze Aspindei Mar Diefe Remenate gemacht: 5945 Darauf follt ihr mohl haben Acht. Das Solz bas ift gar theuer. (88 fann nicht in bem Reuer Auf feine Beif verzehren fich. Von bannen leitete fle mich 5950 Bu einer Kammer boch, voll Pracht. Diefe mar burchaus gemacht Bon Balfen farf und munberbar. Die bringt fein Keuer in Befabr: Die batte felbit geschmudt bie Frau. 5955 Darin mar angebracht zur Schau Manch' ein funftvoll' Wunder. Befetet maren brunter

starkir radere viere. starker elfentiere -5960 sehs unde drizich. daz was vil hêrlîch, zugen di kemenâten. diz hâtte al berâten di wise kuninginne. 5965 ih dåhte in minem sinne. dô ih diz alliz besach, dô hûbih an unde sprah: "wolde got der gûte, hêtich unde mîn mûter 5970 dise kemenâten alsus wol beråten mit disen elfanden heim ze Criechlande." zehant dô ih alsus gesprach, 5975 di kuningîn mih ane sah unde sprah: "Alexander, daz wêre ein michil wunder, hêtistu alsus lîhte mir nu min gestifte 5980 mit dinen worten benomen unde wâriz ze Criechen comen · mit sus samfter arbeit, wênistu, iz ne wêre mir leit?" Vile harte in underquam. 5985 dô ih der frowen wort vernam unde ih gehörte minen namen: do begundich forhten unde scamen. sih verwandelôte garwe mîn sin unde mîn varwe. 5990 dô sprah si: "Alexander, nemet dih des wunder, daz ih dih hie nenne?

vil wol ih dih irkenne.

Starfer Raber viere. Bewaltige Elefantenthiere -5960 Seche und breifig maren's traun, Bar berrlich war bas anzuschau'n -Bogen Die Remengten. Dien batte all' beratben Die weise Koniginne. 5965 3ch bachte in meinem Sinne. Da ich bieg alles mir befab. Und ich begann zu fbrechen ba: "Wenn boch Gott ber aute wollte. Dag ich meiner Mutter follte 5970 Diefe Remenaten Alfo wohl berathen Mit Diesen Elefanten Bringen beim nach meinen Landen." Sobald die Rebe mar gethan, 5975 Die Konigin mich schaute an: "Alexander, fprach fle bann, Ein großes Wunder mar' getban. Satteft bu mit leichter Dub' Das, was ich gemeiftert bie. 5980 Mit beinen Worten mir genommen Und mar's nach Griechenland gefommen So ohne Arbeit, ohne Streit, Wähn'ft bu, bas mare mir nicht leib?" Ein großer Schred mich überfam, 5985 Da ich der Krauen Wort vernahm Und von ihr borte meinen Namen: Nurcht und Scham mich ba ankamen. Verwandelt ward ba gang und gar Farbe mir und Dluth fürmahr. 5990 "Alexander, fprach fle bann zu mir, Erscheinet dieß als Bunber bir,

> Daß ich bich hier nenne? Gar wohl ich bich erkenne.

dag saltu noh bescouwen.\*

5995 dô leitte mih di frouwe
in eine kemenâte,
dâ si behalden hâte
ein bilide nâh mir getân,
dar abe ih iu gesagit hân.

6000 Vil leide ih mir gedâhte, dô di frowe brâhte daz bilide ze lihte unde ze mînem anesihte, daz hâtte in irn handen.

6005 si sprah: "Alexander, nu du dîn bilide hâst gesehen, nu mûstu mir von rehte jehen, daz ih dih wol irkenne, wandich dih rehte nenne.

6010 ih weiz wol, wer du bist.
dih ne hilfit neheine dine list,
di du canst, helit balt.
du ne stês an mîner gewalt.
waz hilfit dir nu dîn craft

6015 unde daz du sigehaft ubir manic lant wêre? <u>Persiam</u> di mêre hâstu zestôret unde Indiam zefûret;

6020 Partos ubirwunden.
nu hât dih bedwungen
ane fehten ein wîb.
waz hilfit dîr nu manic strît,
den du lange hâs getân.

6025 nu mahtu rehte wol verstån, daz nu nieman ne lebet, swenner sih ze hô verhebet, swi ime di sålden volgen, werdent si ime verbolgen, Das follst du mehr noch schauen.
5995 Da führte mich die Fraue
In eine Remenate,
Wo sie bewahret hatte
Ein Bildniß ganz nach mir gemacht,
Davon ich euch schon bab' gesagt.

6000 Biel Leibes ich mir bachte, Als die Frau nun brachte Das Bilbniß zu bem Lichte Und zu meinem Angesichte, Das in ihren Sänden lag.

6005 "Alexander, sie bann sprach, Mun du bein Bildniß hast gesehen, Mun mußt du mir mit Grund gestehen, Daß ich bich wohl erkenne, Da ich bich bei bem Namen nenne;

6010 Ich weiß gar wohl es, wer du bift, Dir hilft nun nimmer beine Lift, Die du vermagst, du kuhner Helb, Du bist in meine Macht gestellt. Was nübet dir nun beine Kraft

6015 Und daß du dir den Sieg verschafft, liber manche großen Lande? Perstam die weit bekannte Haft du wohl zerstöret Und auch Indian verbecret.

6020 Haft die Barthos überwunden; Nun hat aber dich gebunden Ohne Kampf ein Weib allein. Wozu wird all der Streit nun fein, Den du geführt fo lange Zeit?

6025 Nimm an die Warnung benn bereit, Daß nie ein Mensch auf Erben lebet, Wenn er sich zu hoch erhebet; Wie ihm auch folgt der Götter Segen, Sie werden ihm bald Unmuth hegen,

22

QQQQ at no hive nernitche wider unde wirfit den richen der nider alet schiere so den armen. des mig ih din warnen. och histor selbe wol gesehen,

eess with der warheite jehen."

Min sorn min dar zo dwanc,

dag ih min karto zo der want

von der kuninginnen,

de wart si wol innen

6040 miner ungebêre
unde frâgete, waz mir wêre.
ih sprah, mir wêre vil zorn,
daz ih hêtte verlorn
beide wizze unde zin:

6045 ,dag ih nu sus vertöret bin, dag ist mir vil unwert. ih héte gerne min swert, ih wolde din ze tôt slân: sê, wi tortista min vân.

6050 sol ih abir hin comen unde wirt iz danne vernomen då heim ze minem lande, so hab ich is imer scande, daz mih bedwungen håt ein wib.

6055 war zô sel mir nu der lîb? er is mir ummêre." dô sprah di frowe hêre: "ne zurne nuwit helt gût unde habe manlichen mût,

6060 ih bin an dir inne
wurden grözer sinne
unde grözer wisheit.
ne lå dir niwit wesen leit,
daz ih dih alsus hån irvarn.
6065 dir nescadet neheiner muter barn.

6030 Dann tehren fie im Borne wieber, Den Reichen werfen fle barnieber So schnell ale wie ben armften Mann. Darum nimm meine Warnung an. Auch haft bu's felber wohl gesehen,

6035 Wenn du die Wahrheit wilft gestehen."
Darob mein Zorn mich überwand,
Daß ich mich kehrte nach der Wand
Ab von der Königinne.
Da wurde sie wohl inne.

6040 Daß ber Unmuth mich beschwere Und sie fragte, was mir ware. Ich sprach, ich batte großen Born Darüber, daß ich hätte versorn Die Klugbeit und ben festen Sinn:

6045 "Daß ich nun so betrogen bin, Das ist's, was mich so sehr beschwert. Wie gerne hätte ich mein Schwert, Dem Tobe wärst bu nicht entgangen. Ei, wie wagtest bu mich zu fangen?

6050 Sollt' ich wieder von hinnen kommen Und wird solches dann vernommen Daheim bei mir in meinem Lande, So hab' ich dessen immer Schande, Daß mich bezwungen bat ein Weib.

6055 Wozu foll mir nun ber Leib? Er ist mir zur Beschwere." Da sprach bie Frau bie hehre: "Nicht zürne mir boch, König gut, Und habe mannlich sesten Muth;

6060 Ich bin an bir inne Worden kluger Sinne Und beine Weisheit reichet weit. So laß dir bas nicht werden leib, Daß ich dich also hab' erkannt.

6065 Dir ichabet feines Menfchen Banb;

du ne salt den frouwen neheinewis drouwen noh slån noh schelden. ih ne wil dih niwit melden.

6070 gehabe dih wol unde wis frô.
du hâs Candaulô
wider gewunnen sîn wîb;
daz behaldet dir den lib.
irkanten dih di lûte,

6075 dih ne irnerte hûte
von dem tôte nehein man,
wande dir ist vil gram
Caracter, mîn junger sun,
wande du irslûge Porum.

6080 den vater sînis wîbîs.
du ne darf dînes lîbes
rehte neheine sorge haben:
dir ne mach nieman hie gescaden.
Dô leitte siu mih vore baz,

6085 dår ir slåfgadem was.
dar inne hienc ein umbehanc,
der was breit unde lanc.
dô sih der umbehanc entlouch,
dô quam dar ûz der beste rouch,

6090 den ie dichein man umbe ein bette vernam. ir bette stunt hêrliche, di kuninginne rîche bescheinte mi ir wille:

6095 dô minnetih si stille.
si sprah, dô ih si gwan
ze wîbe, ih wêre ir man,
daz ih mîn trûren lieze stân,
mir ne wurde argis niwit getân.

6100 dò bat mih di frowe gût, daz ih getrôste iren mût

Doch bu follft auch auf bie Frauen In feiner Beife brobend ichauen. Noch fle ichlagen ober ichelten. 3d will bich feinem melben. 6070 Behab' bich wohl und freue bich, Du haft Canbaulo ritterlich Bieber fein Gemabl gegeben. Das bemahret bir bein Leben. Erfennten bich bie Leute, 6075 Dich errettete heute Niemand von bem Tobe bann. Denn bich haffet febr ein Dann; Mein Cobn Caracter Rache brobt. Da bu ihm Borum fcblugeft tobt, 6080 Den Bater feines Beibes. Doch fannft bu beines Leibes In Wahrheit aller Sorg' entrathen: Niemand foll bier je bir fcbaben." Dann führte mich bie Ronigin 6085 Bu ihrem Schlafgemache bin. Ein Umbang auch barinnen bing. Der breit und lang bas Bett umfing, Sobald ber Umbang fich erschloß, Der befte Wohlgeruch entfloß 6090 Welchen je in einem Land Jemand um ein Bett empfand. Berrlich ftund ibr Bett barinne. Da ließ bie reiche Roniginne Mich merken ihren Willen: 6095 Da minnete ich fle im Stillen. Sie fprach, ba ich fie fo gewann Bum Weib, ich mare nun ihr Mann; Dag ich mein Trauern ließe fahren,

Nichts Arges fonne mir miberfahren.

6100 Da bat mich auch bie Fraue gut, Dag ich ihr tröftete ihren Muth unde schiere wider quême unde ih ir benême den freislichen suerzen,

den freislichen smerzen, 6105 den si an ir herzen durh mih liden solde. do sprah ih, daz, ih wolde vil schiere zo ir komen wider. do gienge wir nider.

6110 dà ir sunen wären.
dà sprah si offenbäre
zô den junchérren:
"mit wi getänen èren
wir disen wigande

6115 gelônen àne scande, dem boten des kuninges, wêre hie iht sulchis, des er nemen wolde, vil gerne manz ime solde

vii gerne manz ime sold 6120 geben unde in läzen varen sine sträze."

Des antworte der jungelinc Karacter, der frowen junger kint: "ih wil ime eine gabe geben,

6125 di ime hûte gêt an daz leben, mit minem sverte einen slach, den er verwinnen nit ne mach, Alexandrô zeleiden, wander slûch minen eidem;

6130 des bin ih imer unfrô."
sus antwortime dô
Candaulus unde sprah:
"swer ime hie tût diheinen slach,
mir ne breste daz swert,

6135 er wirt eines grözeren gewert von mines selbis handen, wander rach minen anden Und recht balb gurude fame Und ihr bann benahme Die fürchterlichen Schmerzen,

6105 Die ste in ihrem Herzen Um mich leiben sollte. Da sprach ich, daß ich wollte In Eile zu ihr kommen wieder. Da fliegen wir bernieder.

6110 Wo ihre Söhne waren. Da sprach ste, sich zu offenbaren, Zu ben jungen Herren: "Mit welchen würdigen Chren Können wir biesem Gelben

6115 Ohne Schimpf die Müh' vergelten, Der von dem König gesendet ward? Wäre hier von solcher Art Etwas, das er nehmen wollte, Gerne wahrlich man's ihm sollte

6120 Geben und ihn wieder laffen Kahren feiner Stragen."

Sogleich gab Antwort ihr mit Hohn Caracter, ber Frauen junger Sohn: "Ich will ihm eine Gabe geben,

6125 Die geht ihm heute an das Leben, Mit meinem Schwerte einen Schlag, Den er verwinden nimmer mag, Um Alexandern zu schaffen Noth, Denn der schlag meinen Schwäher tobt;

6130 Deffen bin ich nimmer froh."
Drauf antwortete ihm fo
Sein Bruber Candaulus und sprach:
"Wer ihm versett einen Schlag,
Mir berfte benn mein gutes Schwert,

6135 Dem wird ein größerer gewährt; Mit eignen Sanden ich ihn schlage. Er schaffte meinem Zorne Rache

unde gwan min widere min wib.

6140 gesunt al hie hehalden, sel is gelucke walden."

Karacter zo sinem brûder sprach: mir is vil harte ungemah.

daz du den wilt vor stån, 6145 des herre mit hat getan

harte vil ze leide. er slüch mir minen eidem.

dar umbe wil ih hate geben min lib mube sinen leben

6150 oder kiesen mit ime den tôt, wandich stuat in grôzer nôt ver sinem hêrren Alexandren, daz wirt ime na se scanden,"

Dô wart mir vil leide.

6155 di junchérren beide griffen to den schilden. do sprah di frowe milde Candacis di kuninginne

mit michelen sinne 6160 zô mir verholenliche:

"Alexander, helt riche, du suit durh den willen min hûte lâzen worden schin.

ob du bist also wis,

6165 alse man saget, daz du sis. sô scheit mit listen disen strît." in der selber zit sprah ih zô den janchêrren:

"des hêttir lutail êre, 6170 slûgit ir einen ellenden mau. ouh wêriz ubile getân, iz ne was nie, reht,

daz sibenime knecht

Und brachte wieben min mein Delbe 3ch will ibm beute feinen Leib 6140 Gefund allbie erbalten. Menn ben bas Blud will walten.4 Caracter zu bem Bruber ferach: "Mir icafft bas großes Magemach. Dag, Bruber, bu für bem wille ftebn. 6145 Durch beffen Berrn mir boch gefebn Herbes Leid und axofo Roth. Er folug mir meinen Schmaber tebt. Defimegen : wille ich beute geben Den Leib, zu nehmen ibm bas Leben, 6150 Ober mit ihm füren ben Aob. Denn ich ftund in großer Roth Bor Alexanbren, feinem Berren, ... Run wird fich's ibm jur Schande gebren." Darauf geschah mir viel au Leibe. 6155 Die jungen herren beide Griffen zu ben Schilben. Da fbrach bie Frau in Milben, Canbacis bebr. Die Roniginne, In ihrem thugen Sinne, 6160 Insgeheim zu mir gefellt: "Alexander, reicher Seld. 3ch wünsche, bag bu feift bereit. Vor allen zu beweisen beut. Ob bu fo flug bift in ber That. 6165 Wie man's von bir gesaget bat. So fcheibe flüglich biefen Streit. Sogleich zu berfelben Beit

"Das brächt einen wahrlich wedig Ehren, 6170 Schlüget ihr einen verlassen Mann. Auch wäre fürmahr bas schlecht gethan; Denn es war noch niemals recht, Daß irgend einem Knecht.

Sprach ich zu ben jungen herren:

oder siheineme bote,
6175 dihein herre missebote,
iz ne wêre des wert,
daz ieman sin svert
ubir mih hie irzoge,
ih bin minis herren herzoge.

6180 er hiez mih fûren sînen vanen.
hêtih iu gedienet wol dar ane,
des wêre mir nu nôt,
ih lige noh ungerne tôt.
lâzent mir den leben hân,

6185 daz ist iu bezzer getân.
sò wil ih iu sweren daz
daz irs getrûwet deste baz,
ih bringe iu Alexanderen
unde mit ime niemanne anderen,

6190 vil schiere an <u>ûhere</u> gwalt unde lâzt ir dan den helt balt genesen, sò tût ir wole. den tôt ih noh ungerne dole." Dô sprah di frowe rîche

6195 zô irn kinden liebliche: "ir ne sulit niwit scaden mînem gaste, den ih haben, er ist ein unsculdich man. iu hât leide getân

6200 sîn hêrre Alexander, der veret hie in dem lande, sendet disen hêrren wider mit ûheren êren. woldet ir an einen gaste

6205 tûn ûher laster,
des wurde after lande
gebreitet ûher scande."
sus behîlt ih den lîb.
daz vil listige wîb

Ober irgend einem Boten
6175 Die Gerren Unheil boten.
Es ware bessen gar nicht werth,
Daß nur irgend wer sein Schwert
Gegen mich hier wollte kehren.
Ich bin ein Gerzog meines Gerren.
6180 Er bieß mich fübren sein Banier.

6180 Er hieß mich führen fein Banier. Hätte ich euch gebienet hier, Deß wäre mir nun wahrlich Noth, Ich liege noch nicht gerne tobt. Laffet mir das Leben nun,

6185 Ihr werdet besser baran thun, So will ich das euch schwören laut, Damit ihr besto sichrer traut, Ich bringe euch Alexandern her, Und keinen Andern mit ihm mehr,

6190 Gar balb in eure Sanbe bann, Und laffet ihr ben kuhnen Mann Am Leben, thut ihr wohl baran, Zum Leibe kam' ber Lob mir an." Da rieth bie reiche Königinn

6195 Den Kindern mit liebreichem Sinn: "Nicht follt ihr schaben irgendwie Dem Gaste, deß ich pflege hie. Er ist ein ganz unschuldiger Mann; Euch hat ja Leides nur gethan

6200 Seines Gerrn Aleranders Sand, Der fampfend fahrt durch unfer Land. Run, so fendet biesen Gerren Zurud mit euren Ehren. Wolltet einem Gafte ihr

6205 Schimpf und Schande anthun hier, Drob würde über die Lande Berbreitet eure Schande." So ward gerettet mir der Leib. Das viel liftenreiche Weib 6210 ne sagite niemanne daz, daz ih Alexander was. Näh dise süze wort wart garwe zestört unsir allir vientscaft

6215 unde wart ein stête fruntscaft zô mir von den hêrren unde gåben mir mit êren hêrliche gåbe, golt åne wåge

6220 unde einen halsperg gût.

des wart gefrowet mîn mût,

wander was maniger marke wert.

den ne mohte spere noh swert

durhsnîden noh durhstechen

~ 374/.

6225 noh nieren durhbrechen noh der wäfene nichein, daz di sunne ie beschein. si gäben mir noh dan eine gäbe vil hersam,

6230 di was mir wol ze danke, einen so gûten mantel, daz nie nehein man neheinen bezzeren gwan. ouh gab mir ze minnen

6235 di liebe kuninginne eine gûte crône, di was vile scône von einem adamante hart, mit allen flîze gewart.

6240 si sprah, si wâre mir recht, wandih wêre ein gût knecht lîbis unde gûtes unde eines harten mûtes. Dô leitte mih mit sinne

6245 di rîche kuninginne

6210 Machte keinem Menschen kund, Daß Alexander bei ihr ftund. Nach dieser süßen Rede Ward alle unfre Fehde Ganz und gar vernichtet

6215 Und stete Freundschaft aufgerichtet Zwischen mir und beiden Gerren. Die gaben mir mit Chren Gaben herrlich anzuschaun, Gold. ungewogen traun.

6220 Dazu auch einen Halsberg gut. Darob erfreute sich mein Muth, Denn ber war manche Warke werth. Den mochte weber Speer noch Schwert Durchschneiben noch burchstechen.

6225 Noch irgendwo durchbrechen, Noch irgend andre Waffen, Die je der Sonne Strahlen trafen. Dazu noch gaben fle mir dann Ein Gaftgeschent, gar schön gethan,

6230 Zu Danke kam mir bas gar fehr; Ein Mantel war's, so gut war ber, Daß fürwahr noch nie ein Mann Einen besseren gewann. Auch reichte ba in Minne

6235 Die liebe Königinne, Mir eine gute Krone bar, Mit allem Fleiße diese war Geschmuckt durch einen Edelstein, Der glänzte in wunderbarem Schein.

6240 Sie sprach, die werde mein mit Recht, Denn ich sei ein guter Knecht An Leib und manchem Gute Und von ungebeugtem Muthe. Da führte mit bedächtigem Sinne

6245 Mich die reiche Koniginne,

heimliche in ire behalt, in eine cruft, di was alt. gerne ginc ih mit ir. dô sagete si mir, 6250 wi då gote såzen

zô irn tische unde âzen. dô ih dô dar în quam, di wârheit ih dâ vernam: dâ vant ih gote manige,

6255 di sâzen da ze samene.

al ne mugit is nit geloubin —

in lûchten di ougen

alse brinninde liechtfaz.

harte irforhtich mih daz.

6260 ein der gote der grüzte mih.
der sprah: "ganc here unde sih.
wiltu bescowen wunder,
sô ganc her vor der under.
dô ih dar under in quam,

6265 grôz wunder ih dâr vernam.
ein genibele was dâ vil grôz.
vil starke mih des verdrôz,
ouh lûchten dâ sterren

nâh unde verre. 6270 dà sach ih einen grôzen man, der was alse ein got getân.

sîn gesidele was hêrlîch. der redete vile wider mih.

Der got alsus ze mir sprach:
6275 "dô ih dih allerlezist sah
ze <u>Libien</u>, des nist niht lanc:
nu habe michelen danc,
daz du ze mir bist comen."
ih sprah: "des namih gerne fromen,

6280 ob tu mir sagen woldes, wi lange ih leben solde:

Bebeim zu ihrem beil'gen Ort. Ibre alte Ravelle mar bort. Berne ging ich bin mit ibr. Da erzählete fle mir. 6250 Die ba unten Götter faffen An ibren Tifden und ba agen. Als ich nun binunter fam. Bolle Babrbeit ich vernabm: Denn viele Bötter ich ba fab. 6255 Die bei einander fagen ba. Möget ibr's auch glauben nicht -Bon ihren Augen ging ein Licht, Bleich wie brennenber Rergen Schein. Das flößte große Furcht mir ein. 6260 Der Götter einer winkte mir. Er fprach: " geh ber und fiebe bier, Willft bu beschauen Wunder. So fomm zu uns berunter. Als ich unter fle nun fam, 6265 Grofies Bunder ich vernahm. Ein bichter Rebel mich umichloß. Bas nicht wenig mich verbroß. Auch leuchteten ba Sterne. In der Rab' und in ber Ferne. 6270 Da fab ich einen großen Mann, Die ein Gott mar ber getban. Reich war feines Thrones Bier. Der rebete gar viel zu mir. Der Gott fprach also zu mir ba: 6275 "Als ich zu allerlett dich fab Bu Libien, bas ift nicht lang: Run fage ich bir großen Dant,

Dag bu zu mir bift gefommen."

6280 Wolltest bu mir Runde geben, Wie lange ich noch folle leben,

3ch iprach : "beg nabm' ich gerne Frommen,

wiste ih werliche daz, mir were lange deste baz, beide naht unde tach:

6285 sô sturbich ouh âne ungemach."

Dô antworte mir der got
unde sprah: "ih sage dir âne spot,
daz nehein erdische man
sinen tôt wizzen ne kan,

6290 wandiz, ne wêre ime niwit gût, er ne wurde niemer wol gemût. iz ne quême ime niwit rehte, svanner dar ane dêchte. ime ne wêre niwit deste baz.

6295 wane alser sturbe alden tach; wene ih sage dir ein dinc, daz saltu wizzen, jungelinc: eine stat hästu gebûwet, di hästu wol vernûwet.

6300 di heizet Alexandria —
man sol dih noh begraben då."
niwit mêr ne sprah er mir zû,
wider ûz gienc ih dô
zô den junchêrren.

6305 di liezen mih mit êren.
ouh schiet ih mit minnen
von der kuninginnen,
di kustih an irn munt
unde hiez si bliben gesunt

6310 unde quam zô mînen mannen. dâ wart ih wol entfangen. vil wol si mîn phlâgen, wande si mih gerne sâgen. dannen fûre wir dô

6315 durh berge, di waren hô, unde slûgen unse gezelt ûf an ein breit felt

Bufte ich in Babrbeit bas. Fürmahr ich lebte befto baß. Jeberzeit fo Racht wie Taa: 6285 So fturbe ich auch ohn' Ungemach." Darauf gab Antwort mir ber Bott Und fprach: "ich fage bir ohne Spott, Dag niemals ein irbifder Mann. Bann er fterbe, miffen fann, 6290 Denn es mar' ibm auch nicht gut, Er murbe nimmer moblgemuth, Es fame nimmer ibm gu rechte, So oft an feinen Tob er bachte. 36m mare beffer nicht zu Sinn, 6295 Als fturbe er all' bie Tage bin. Das Gine faa' ich bir jeboch. Das follft bu, Jungling, wiffen noch: "Eine Stadt zu bauen trugft bu Bebacht, Die haft bu trefflich neu gemacht, 6300 Die beißet Alexandria -Man wird bich noch begraben ba." Weiter fprach er bann fein Bort. Da ging ich wieder von bem Ort Bu ben jungen Serren. 6305 Die entliegen mich mit Ehren. Da schied ich auch mit Minne Bon ber Roniginne. Die füßte ich an ihren Mund Und bieg fle bleiben ftete gefund 6310 Und fam jurud jum heer gegangen. Bon diesem ward ich wohl empfangen; Bar gute Pflege mir gefcab. Da jeder mich mit Freuden fab. Von dannen unfer Beer ba gog 6315 Durch Berge hin, die waren hoch, Wir ichlugen unfere Bezelte

Auf in einem breiten Felbe.

23

unde hieg briebe seriben zô den urlûges wiben, 6320 di sin Amazones genant. Amazonià hiz ir lant. ih enbôt ir kuninginnen mine holde minne in minen brieve

6325 unde harte vil se liebe unde hiez dag si mir sande den zins von irn lande.

Dô min bôte dar quam unde si von ime den brieb genam

6330 unde si rehte gelas,
daz dar in gescriben was,
do antwortime mit sinne
der frowen kuninginne
"waz wil der mere wigant

6335 here in unser magede lant
mit alsô creftegem here?
beginne wir ime di riche weren
unde irslehet er uns dan alle samen,
des mah er imer sin gescamen,

6340 wander hat is lutzil ére, ouh sage ih dir mére: man wenttiz ime zescanden hie unde in allen landen, dat er mit sinen knehten

wir fin !

6345 wider magide wolde vehten.
gibit uns abir got daz heil,
daz wir daz bezzere teil
gewinnen inne den strit,
des sal er denken enzit,

6350 unde wirt er danne sigelös, sô ist er imer êrenlös under sinen genögen cleinen unde grögen.

Briefe ließ ich barauf ichreiben Den tapfern, fampfgeubten Beiben. 6320 Die find Amazones genannt. Amazonia bieg ibr Lanb. 3ch entbot ber Roniginne Meine treue Minne In bem Briefe, ben ich fcbrieb. 6325 Und noch andres viel zu lieb Und befahl, baf fie mir fandte Den Bine von ihrem Lanbe. Als mein Bote zu ihr fam Und ben Brief fle von ibm nabm. 6330 Und fie mit Bedachte las. Bas barin geschrieben mas. Gab Antwort ihm mit klugem Sinne Der Frauen Königinne: "Bas will ber Bigant weit befannt 6335 Ber in unfer Jungfraunland Mit also großem fraftigem Beere? Seten wir une ihm gur Wehre Und fcblaat er uns bann alle nieber, So trifft ibn em'ae Schanbe wieber. 6340 Kurmahr er bat beg wenig Ehr'. Auch will ich fagen bir noch mehr: Man wendet diefes ihm zu Schanden Sier fo wie in allen ganben, Daß er mit feinen Rnechten 6345 Wider Jungfraun wollte fechten. Verleibt Gott aber uns bas Seil. Daß wir Krauen bas beffre Theil Bewinnen werben in bem Streit, Deg bente er ju rechter Beit, 6350 Und wird et bann bes Sieges blog, So ift er immer ebrenlos Unter allen feinen Benoffen,

Rleinen fo wie Großen.

53.

wil er frideliche

6355 comen in unse riche,
wir dienen ime mit éren.
diz sage dîneme hêrren."
mit susgetinen urbote
quam wider zo mir mîn bote.

6360 Ingagen mir do sande di frowe von dem lande magide driu tâsant, di trûgen phellîn gwant: daz was ein hêrlich scare.

6365 vor mir quamen si gare vil gezogenliche unde nigen mir algeliche mit magedelichen sinnen. do entfienc ih si mit minnen.

6370 do sprah der frowen eine, di was ein magit reine: "heil si dir, kuninc "hêr, beide nu unde imer mêr: dir entbûtit unse frouwe

6375 âne valsc mit rehter trûwe ir dienist unde alliz lieb. si hât gesant dir einen brieb unde hêrliche lînwât, phellil unde cyndât."

6380 do dancketih der frouwen der minnen unde der trûwen unde der grözen liebe. do greif ih zo dem briebe. selbe ih dar inne las.

6385 daz dar an gescriben was, wi sih di frowen trageten unde sih bewaret habeten vor andre wigande, di bi irn lande Doch kommt in Frieden er geschritten 6355 her in unsres Reiches Mitten, Wir dienen dann ihm gern mit Ehren. Dieses fäge beinem-herren." Mit so gegebenem Gebote Kam zurud zu mir mein Bote.

6360 Entgegen mir ba fandte Die Fraue von dem Lande Drei Tausend ihrer Jungfraun hehr, Die schritten in seibenen Kleiden her; Das war eine herrliche Schaar.

6365 Sie kamen vor mich ganz und gar An tugenblichen Sitten reich Und neigten sich mir alle gleich Mit jungfräulichen Sinnen. Da empfing ich sie mit Minnen.

6370 Da fprach ber Frauen eine, Die war eine Jungfrau reine: "Seil sei bir, o König hehr, Beides nun und immermehr. Unfre Krau entbeut auss neue

6375 Ohne Falsch mit rechter Treue Dir ihren Dienst und Alles Lieb'; Dazu sie einen Brief dir schrieb Und hat dir köstliche Leinwand Pfellel und Cyndat gesandt."

6380 Da bantte ich ber Fraue hehr Um ihrer Minn' aund Treue fehr Und ihrer großen Liebe. Dann griff ich zu bem Briefe. Selber ich barinnen las,

6385 Was von ihr gefchtieben was, Wie der Frauen Sitten waren Und fle vermochten fich zu wahren Bor den andern Helden da, Welche ihrem Lande nah 6390 waren gesezzen, riche unde vermezzen; "svi gwaldich si waren, si bewarten wol svaren, daz si ie roub oder brant

6395 gestiften in unse lant, sint daz Cyrus irstarb, der ouh mit urlöge warb; der quam z'einen stunden mit grözer samenungen

6400 gevaren in unse marke unde urlougete uns starke. des verlöser den lib.

> den slûg ein urlôgis wib, geheizen Cassandra,

6405 di was in unsem lande kuningin unde frouwe. daz sage wir dir in trûwen." Dô ih den brief dô gelas, alser mir gescriben was,

6410 unde ih ouh hête gehôrt dirre scônen juncfrowen wort, dô trôstih di magetin. ih sprah: "ir sult gwis sîn, wandirz wol sult irvaren;

6415 daz ih here bin gevaren, daz ne sal û frowen comen ze neheinem unfromen. ih têtiz durh di soulde, daz ih irvaren wolde

6420 di manicfalden wunder, di mir dicke besunder von iu waren gesagit. sage diner frowe,' maget, daz si mit gnaden si 6425 unde von allen sergen fri. 1. gum. 5, 491 f.

6390 Baren angeseffene Reiche und vermeffene. "Wie groß auch ihre Beerschaar mar. Sie huteten fich ba mohl furmabr. Daf fie Raub je ober Brand 6395 Stifteten in unferm Land. Seit ber Beit, bag Chrus ftarb. Welcher auch mit Rriege warb. Der fam einft bergefahren Mit gewaltigen Bolferschaaren 6400 In unfres Landes Marke Und befehbete une ftarfe. Drob verlor er auch ben Leib. Den erschlug ein Rampfesweib, Caffanbra man fie nannte. 6405 Die mar in unsernt Lande Ronigin und eine ber Frauen. Unfern Borten barfft bu trauen." Als ich nun ben Brief ba las, So wie er mir gefdrieben mas. 6410 Und ich auch vernommen bort Dieser iconen Jungfrau Wort, Da gab ich Eroft ben Jungfraun fein. 3ch fprach: "ihr follt verfichert fein. Ihr werbet es ja balb erfahren; 6415 Dag ich bin hierher gefahren, Das foll nicht zu Beschwerben Euch Frauen jemals merben. Mur barum fubr ich in bie Lanbe. Beil ich vor Begierbe brannte. 6420 Bu febn die manichfalten Bunber, Die mir oft und gang besonber Bon euch maren ausgefagt. Sage beiner Fraue, Magb, Daß fie froh und aludlich fei 6425 Und von allen Sorgen frei.

ih hin ir stiffige frust,
suge ir, dag sit si gesunt."
di froven hunter su inn must.
di hihen si sih su der stunt
6430 unde ffren heim so hunte.
mine wigando
di wurden innicitatus frit.
dannen fire wir dit.
sist irlir ib musich hust.
6435 music wurder ih irvent,
dag ih suh unde vernus.
vil dicke mir onh mineepun.

Hie endet sik der brieb. dar ane lift unde liep 6440 Alexander screib, di er in fremeden haden leit. unde den er heim sande siner miter zelande, der frowen Olympiadi 6445 unde sinem meistre Aristotili. Sint erfter er gnûch beide velt unde brich 374 unde last unde walt. ouh erfitr sint der helt halt 6450 ze staten unde burgen mit froweden unde mit sorgen. sist möster entwichen den armen unde den richen. des wart sin gewalt 6455 vil verre gezalt in allin ertriche ubir manigen kunine riche, di in alle éreten

of Justice F2:

Ich thu ihr stete Freundschaft kund Sag ihr, daß sie bleib' gesund."
Die Frauen küßt' ich auf den Mund, Da machten sie sich auf zur Stund'
6430 Und suhren heim zu ihrem Lande.
Weine tapfern Wigande
Die wurden inniglich erfreut.
Von dannen suhren wir noch weit.
Seitdem suhr ich in manches Land.
6435 Manches Wunder ich dort fand,
Das ich schaute und vernahm.
Gar oft mir auch noch Unglück kam.

Diefes ift ber Schluß bes Briefes Darinnen Leibes, fo wie Liebes 6440 Alexander schrieb, wie er es fand In gar manchem fremben Land. Und ben er barauf fanbte Seiner Mutter beim zum Lanbe. Der Frauen Olympiabi 6445 Und feinem Meifter Ariftotili. Seitbem burchfubr er noch genug Beibes Balber und auch Bruch Und manches Land und manches Feld. Auch jog feitbem ber fühne Belb 6450 Auf Stabte und auf Burgen los Und Freud' und Sorge mar oft groß. Es mußten vor ihm weichen Die Armen und die Reichen. Daburch wurde feine Dacht 6455 Weithin in Die Ferne gebracht, Und er in ber gangen Welt Ueber Ronige viel geftellt, Die ihn alle ehreten

unde sînen lob mêreten
6460 unde ime zins sanden
alle von irn landen.
des ne dûhte ime allis niht genûc.
sîn hôhmût in dar zû trûc,
daz er sih hîz wîsen

6465 gegen dem Paradise,
daz wolder bedwingen
unde zins ouch dannen bringen
von den engelischen chôren.
hi mugit ir tumpheit hôren,

6470 wi er des begunde.

an der selben stunde
frâgeter sîne holden,
waz si ime râten wolden,
wi er dar zô solde comen,

6475 daz er daz mohte gefromen, daz er mit here quame dare, da er di engelische scare mohte bedwingen unde ime undertanich bringen.

6480 Dô sprâchen sine fursten, diiz getûn torsten, wande si wîs wâren:

si rieten im offinbare, daz er sih vil rehte

6485 hì umbe bedêchte
unde mit gnâden lebete
unde wider gote niht ne strebete:
sô têter wisliche.
dô sprâchen al gelîche

6490 di tumben jungelinge zô disem tegedinge: "kuninc Alexander, wir râten dir ein ander: du salt gedenken, helt balt,

Und fein Lob auch mebreten 6460 Und ben Bins ibm fanbten Alle von ihren ganben. . Doch beucht' ibm alles nicht genug. Sein Sochmuth ibn foweit nech trug, Dag er fich binmeifen bieße 6465 Endlich nach bem Barabiefe. Diefes wollte er bezwingen Und ben Bins auch borther bringen Bon ben engelischen Choren. Bier moget ibr von Thorbeit boren. 6470 Die er barnach zu ftreben begunte. Bu berfelben Stunde Fragete er feine Bolben. Welchen Rath'fle geben mollten. Wie er's babin tonnte bringen . 6475 Dag es mochte ibm gelingen, Dag er fame mit bem Beere Dabin, wo er bie Engelcore In bem Rampfe mochte ichlagen Und fich unterthänig machen. 6480 Da ibrachen feine Fürften nun. Die würdig waren bes zu thun, Da fie alle weise maren: Sie thaten Rath ihm offenbaren, Dag er fich erft dechte 6485 Und mohl barob bedachte Und lieber gludlich lebete. Und wider Gott nicht firtete: So fei fein Thur an Beisbeit reich. Da fprachen aber allaugleich 6490 Die unbefonnenen Gewen jung In Diefer Rathenetsammelung: "Ronig Alexander Wir rathen mit einander. Rühner Belb, gebent' glebalb,

6495 dise lûte di sîn alt unde unlustich unde laz, di dir haben gerâten daz, daz du hi blibis. si verhten des libis.

6500 heiz dih, herre, wisen, zô den Paradise. 6532. daz saltu bedwingen mit dinen jungelingen. dar sole wir dir helfen zou

6505 beide spate unde fruo.
jo hästu dines willen
offenliche unde stille
irwurben ein vil michil teil.
wir lägeng, fierre, ane dag heil

6510 unde flen dar hine varen mit einer herlichen scaren, wande wir haben ein michil here. wir suln mit schilde unde mit spere dinen willen irwerben

6515 oder genendiclichen sterben."

Alexandrô dûchte in sinen mût
der tumber lûte rât gût:
daz was ein michil tumpheit;
des quam in manich arbeit.

der was der hellen gelich,
di daz abgrunde
begenit mit im munde
unde den himel zo der erden

6525 unde ir doh niht ne mac werden, daz si imer werde yol; si is daz ungesatliche hol, daz weder nu noh nie ne sprah: "diz ist, des ih niht ne mach."

6530 alsô tête Alexander,

6495 Diese Leute, die sind alt, Unsustig zu dem Kampf und laß, Die dir ha'n gerathen daß, Daß du zurücke mögest bleiben. Furcht vor'm Tode mag sie treiben.

6500 Befiehl, daß man dich, Herre, weise Nach dem Paradeise. Das wirst du auch bezwingen Mit deinen Jüngelingen. Wir wollen helsen bir dazu

6505 Beibes spat sowie auch fruh. Du hast ja auch burch beinen Willen Offenbarlich und im Stillen Erworben ein gar großes Theil Wir trauen, Herre, unserm Heil

6510 Und eilen mit dir hinzufahren Mit einer wohlgeruften Schaaren, Wir haben ja ein großes Leer. Mit Schilbe wollen wir und Speer Was du begehrst erwerben

6515 Ober kühn im Kampfe sterben."
Allerandern deuchte in seinem Muth Der Nath der dummen Leute gut: Das war ein arger Thorenstreich, Davon kam Müh' und Noth zugleich.

6520 In feiner wuthenden Begier Tobte er, wie die Holle, ichier, Welche felbst ben tiefsten Grund Angahnt mit ihrem gierigen Mund Und ben himmel mit der Erben,

6525 Und daß sie jemals voll mag werben, Wird nimmermehr geschehen boch; Sie ist das unersättliche Loch, Das weber nun noch jemals sprach: "Dieses ist, was ich nicht mag."

6530 Alfo that auch Alexander.

di fromete minich wunder. der quam durh sine giricheit in vil michil arbeit. er ne wolde niwit sumen, er bezundir der rumen.

6535 er begundig där rumen unde fär dännin mit allen sinen mannen ubir berg unde tal unde manigen stick smal,

6540 då er mûste sturmen 616, mit freislichen wurmen unde mit den tieren. dô hoffeter, daz er schiere quâme ûz der nôt,

6545 iedoch vorhter den tôt, svi stolzmite sô er was. daz er dit genas, daz was gotis wunder. dô gerou besunder

6550 allen, di da waren, stille unde offinbare di tumpliche herevart, wande si liden manigen sturm hart von starken gewidere.

6555 daz treib si dicke widere in ir ungewalt.

des verzwibelte der helt balt, der mtliche Alexander, unde vil manich ander.

6560 manich jungeline gemeit.
di vart di was vil leit
Alexandro zo dem måle,
swi erz do verhåle
durh werltliche scande, 1. 1818.

6565 waren do ze lande, er nequême niemer mêr dar. Manches Wunderbare fand er Und kam durch seine Gierigkeit In manche Noth und großen Streit. Er wollte nun nicht länger fäumen 6535 Und begann den Platz zu räumen Und fuhr sogleich von dannen

Und fuhr sogleich von dannen Mit allen feinen Mannen Ueber Berg und über Thal Und gar manchen Bergfteig schmal,

6540 Wo er mußte kampfend ftürmen Mit gräßlichen Gewürmen Und mit Gethier, das schrecklich ift. Da hofft' er, daß in kurzer Frist Er wieder kame aus der Noth.

6545 Doch fürchtete er ba ben Tob, So ftolz gemuth, wie er auch was. Daß er von biesem Kampf genas, Durch Gottes Wunder war's gethan. Da fam bie Reue allen an,

6550 Die bei bem Juge waren; Im Stillen und im Offenbaren Bereu'ten fle bie tolle Fahrt, Denn es fturmten auf fle hart Starke Ungewitter,

6555 Die trieben oft zurud fie wieber, In ohnmächtigem Bemühn. Berzweiflung pacte ben Helben fühn, Den hart bebrängten Alexander Und viele mit einander

6560 Der wohlgeschaffnen Jünglingsschaar. Die Fahrt ward ihnen leid fürwahr. Alexandro selbst zumal, Wie er's verbarg auch überall Um der Welt Schimps und Schande,

6565 Ware er wieber in feinem Lanbe, Er fame nimmer bort hinein. **348**;

dag sult ir wiggen vor war, wande si liden ungemach beide nacht unde tach 6570 von duare unde von blicke. er manete sine dicke,

daz si baldo füren. er hiz si starke guoren,

biz si dar quâmen,

6575 dà si volc vernàmen unde gemach funden. dar nåh in cursen stunden quàmen si an cine fûme 6213. grôz unde gerûme,

6580 di was <u>Enfrâtes</u> genant. di lûte, di er dâr vant beide cleine unde grôz, di sagetin ime, daz iz flôz ûz dem Paradise, 1644, 6741,

6585 do hiz er mit spisen sine schif bereiten, er ne wolde niwit beiten; daz der wunderliche man, hiz, daz wart schiere getän.

6590 Dô si ze schiffe quâmen, ir rûder si nâmen unde svaz si haben solden, wande si varen wolden in di starke flûme.

6595 dô mohten si vile kûme wider dem strâme iht gevarn. dô leit dâ maniger mûter barn angist unde pîne grôz, wande dag wazzer starke flôz.

6600 ouh mûweten daz gesinde di freislîchen winde unde donre unde blicke. fhu it in gegen o morgan 1 Map : 9. Vinner Jun. Grim Myg-70 Fürwahr ihr follt bef ficher fein, Denn fie litten Ungemach In ber Nacht fo wie am Lag

6570 Bon Blitzen und vom Donner sehr. Oft mahnete bie Seinen er, Daß fühn sie vorwärts führen. Er hieß sie sich mit Muthe rühren, Bis sie an Orte kamen.

6575 Wo sie wieder Boll vetnahmen Und fanden mehr Semäcklichkeit. Bald darauf nach kurzer Zeit Kamen sie zu einem Flusse, Groß, mit mächtigem Ergusse,

6580 Der war Eufrates genannt: Die Leute, welche er bort fand Die Kleinen, wie die Großen, Die fagten ihm, er kame gestossen Aus dem Paradeise.

6585 Da hieß er mohl mit Speise Seine Schiffe all' versehen; Er wollte länger nicht anstehen. Was der wunderbare Mann Befahl, das ward in Eil' gethan.

6590 Da sie zu Schiffe kamen, Ihre Ruber sie da nahmen Und was sie noch haben sollten. Wenn sie fahren wollten Auf dem starten Strome hin.

6595 Sie konnten nur mit großen Mih'n Dem Strom entgegen fahren fort. Mancher Mutter Sohn litt bort Angst und Bein und Sorgen groß, Da bas Wasser bestig floß.

6600 Auch mühten bas Geftnbe Die fürchterlichen Winde Mit den Donnern und ben Bligen

ouh nôte si, dicke regen, hagel unde anê. 6605 in wart dicke vil wê von unrehten kewidere: daz treib si sère widere. si liden michil arbeit; si mohten ir menheit

6610 niwit vile då geniezen. dô sâhen si fliezen

dar în obiz unde loub, daz vil süzlîchen rouch.

daz loub was bait unde lanc;

6615 di dà woneten in daz lant, dachten ir hûs dà mite. des was dâre lantsite. des obizzis si wol genozzen. ouh quam dâ mite geflozzin

6620 manic scône blûme gele unde grûne.

der viengen di hêrren vile

unde hête si zô einem spile. Dô di helede gemeit

6625 irliden michil arbeit. di mit dem wage strebeten, dô rou in, daz si lebeten. dô Alexander daz gesach, dô trôster si unde sprach:

"gehabet û wol, helede gût, unde habet manlichen mut. daz ist di rehte warheit: wir haben michil arbeit nu gehabit lange

6635 dar ûz an dem lande unde ouch in disen wage vil michil ungenåde irliden lanc stucke.

Auch notheten auf ihren Giben Sie Regen Sagel aft und Sonee.

6605 Ihnen warb oft gar ju web Bon läftigen Gewittern febr, Die trieben rudmarts fle gar febr. Sie litten Dub und großen Streit; Sie konnten ihrer Tapferkeit

6610 Wenig da genießen. Da faben fie auch Alegen Obft und Laub im Fluß genug, Welches hatte fügen Ruch. Das Laub mar groß in Lang' und Breite;

6615 Die bort wohneten, die Leute Bebacheten ihre Saufer auch Mit bem Laub nach Landesbrauch. Des Obstas fie ba wohl genoffen. Es fam auch mit bem Strom gefloffen

6620 Manch ein fcones Blumelein Bon gelbem und von grunem Schein. Deren fingen bie Berren viele Und batten fle zu ihrem Spiele.

Da bie ftolgen Gelben bort 6625 Erlitten Dubfal fort und fort, Die bem Fluß entgegen ftrebten,

Da verbroß fle's, baft fle lebten. Als Alexander biefes fab.

Sprach er fle zu tröftent ba:

6630 "Seib froben Sinnes, Delben gut, Und laffet nicht ben Mannesmuth. Das nrug in Babrbeit ich geftebnie Wir find an großer Mah' erfebu. Wir haben mahrlich lange Beit

6635 Prauffen in bem Lande mein Und auch in biesem Kiuffe, de den Erlitten mit Berbrufe 

geschê uns daz gelucke, 6640 daz wir mit siheiner wis bedwungen daz Paradis (sty. 1. few. 8, 33. 9,2 unde di dà wonent inne. sô solde wir mit sime unde ouh mit grözen éren 6645 heim zelande kêren unde leben fröliche. ih gelobe iu trûwelîche, mir werde wol oder we. daz ih sint niemer mê 6650 ne wille mit here noh mit schilde noh mit spere neheine burg mêr gewinnen noh urlüges beginnen. sint làz ihz alliz an daz heil." 6655 er nam behalben dô ein teil sîner heimlichen holden, mit den er sprechen wolde. den sageter vil stille allen sinen wille. 6660 zehant si dår sworen. daz si mit im vollen füren. iz gie ze scaden oder ze fromen. sviz joh darumbe mohte comen. si wolden mit ime bliben 6665 ze tôde unde ze libe. Dô fûren si mit sorgen den abunt unde den morgen unde irliden manige grôze not. vil dicke sågen si den tôt 6670 vor irn ougen gereit. manic recke gemeit

lebete då mit pinen. Alexander hiez dô sinen. . . . Gefcabe es uns nun jum Glude, 6640 Daf wir auf irgend eine Beif' Bermingen noch bas Parabeis Und auch, die da wohnen innen. So burften wir mit froben Ginnen Und bagu mit großen Chren 6645 Wieber in Die Beimath febren Und des Lebens uns erfreuen. Ich gelobe euch in Treuen, Mir werbe mobl nun ober meh, Dag fortan es nie gefcheb'. 6650 Daß ich will mit einem Deere Mit bem Schilbe, mit bem Speere Irgend eine Burg gewinnen Ober neuen Krieg beginnen. Best überlaff' ich's meinem Beil." 6655 Er nabm beifeiten einen Theil Seiner trauteften Genoffen. Die er zu Rath an gieb'n befcbloffen. Denen fagte er im Stillen Allen feinen Billen. 6660 Bur Stelle fie ba fcmuren, Daß fle mit ihm vollends fuhren . Es geh' ju Schaben ober Frommen. Bie es bamit auch möchte fommen, Sie wollten mit ihm weiter ftreben, 6665 Sei's jum Lobe, fei's jum Leben. Da fuhren fle mit Gorgen

Und litten manche arove Roth. Bar ofte faben fle ben Tab 6670 Bor ibren Augen fcon bereit. Mancher Rede, folg im Streit, Lebte ba in Beinen. Alexander fagte ba ben Seinen, Daß fie muthig weiter fübren .

Den Abend und ben Morgen

dô wart dà manic warer helit genôtet unde gequelet, wande si ruoeten unde schielden, daz, si den lib behielden.

svanne ze grôz was ir nôt unde si wânden wesen tôt, sô wurfen si ûz ir anker. mit manigen gedanken waren si dicke bevân,

6685 waz si moliten anegan, alse si dan gerueweten, dar nah si sih muoweten unde füren aber tif baz, vor war segen ih in daz,

6690 sô si ie langer fûren, sô si muoder waren. Dô di vile tumbe lange gevôren umbe in dem wâge erre,

6695 dô quâmen si sô verre, daz, di jene gesâgen, di der schiffe phlägen, verjen unde stûren, eine hêrliche mûren.

6700 di was lanc unde breit.
des worden di herren gemeit
sumeliche vii unfrô,
wande di mare was vil hô,
gebûwit vil reine

6705 von edelen gesteine.
lange si do fuoren
bi der höhen müren
unde ne mohten nehein ende
an der steinwende

6710 neren gevinden.

348 ~.

se paradic 6641.

6675 Und ihre Bliebet moden tubren. Manchem Belben lobefan Warb Noth und Dual ba angethan, Denn fle ruberten und fliegen, Dafi fie nicht ibr Leben liegen. 6680 Wann zu groß war ibre Roth Und fie ficher fab'n ben Tob. Co warfen fle bie Anter aus. Bon qualenben Gebanten Graus Waren fie gar oft befangen. 6685 Bas fie an wohl modten fangen. Wenn fie gerubet batten bann, So griffen fle von Reuem an Und fuhren weiter noch binan. Rurmabr ich euch bas fagen fann, 6690 Je langer fie ba thaten fahren, Defto muber fie auch waren. Da bie unbefonnenen Schaaren Lang berum gefahren waren In ber Irte, auf ben Bogen, 6695 Da waren fle fo fern gezogen, Dag, bie die Schiffe mußten fabren, Die Fergen ober Steurer maren, Endlich vor fich konnten febn Eine prachtige Mauer ftebn. 6700 Gewaltig lang war bie und breit, Der herren mande, ftolg im Streit, Burden beffen wenig frob, Denn die Mauer war gar bob Bebauet berrlich reine. 6705 Bon ebelem Gefteine. Da fuhren lange fle mit Dub'n Un ber boben Mauer bin Und vermochten ba fein Enbe An bem Steingewande 6710 Mirgend zu entbeden.

1000 Ame v A

doh quam daz ingesinde ubir lanc z'einer ture. dà riefen si lange fure. dô begunden si bôzen,

6715 slân unde stôzen mit grôzem unsinne. di sêlen dar inne

unde di engelische scare,

di ne nâmen des neheine ware.

6720 iedoch quam ein alt man' zô der ture gegân. der frågete si, waz si wolden. si sageten, daz si solden lâzen ir singen

6725 unde zins bringen (462 irem hêrren Alexandrô. der man frâgete si dô, wer Alexander wêre. dô sageten si ime ze mêre,

6730 iz wêre der Alexander. dem nehéin man ander an allen ertriche lebete gelîche. er wêre riche unde gût

6735 unde hête manlichen mût, kûne unde êrhaft. getrûwe unde warhaft unde hête michelen gewalt: ime ware velt unde walt

6740 unde lant unde mere unde maniges richen kuningis here al biz dar undirtan. dô antworte der alde man unde sprah: "ir mûzit beiten,

6745 biz daz ih ûh bereiten. ih wil an disen stunden

Dann tamen noch bie Reden Ueber lang zu einem Thor. Da riefen lange fie barvor. Darauf begannen fle zu tofen, 6715 Larm zu ichlagen und zu ftogen Dit großem Unfinne. Die Seelen, Die barinne, Und ber Engelichaaren Dacht, Die batten barauf teine Acht. 6720 Doch es fam ein alter Mann Bu ber Thur gegangen bann. Der fragte fie, mas fie benn wollten. Sie fagten, bag fle follten Laffen brinn ibr Singen 6725 Und ben Bine bagegen bringen Ihrem Berren Alexandern. Da fragte fie ber Mann gum anbern, Ber Alexander ware. Da thaten fle ibm tund bie Dabre. 6730 Es mare Alexander ber, Dem fein andrer Konig mehr In allen Erbenreichen Ronne fich vergleichen. Er ware reich und mare gut 6735 Und batte einen Mannesmuth. Und ware ehrenbaft und fübn, Der Wahrheit bolb, von treuem Ginn, Und batte unendliche Gewalt: Ihm mare Felb und mare Balb 6740 Und alles Land und auch bas Meer Und manches reiche Roniasbeer Bis babin allfammt unterthan. Bur Antwort gab ber alte Dann

Und fagte: "wartet hier ber Dinge, 6745 Bis ich euch weitre Kunde bringe. Ich will zu biefer Stunde

minen gesellen kunden ûheris hêrren wille." dô ginc er dane stille 6750 unde merrete niwit lange unde quam wider gegangen. er sprah: "nu merket wol di wort, di la lu sagen sol. ir suit sagen also 6755 dem hêrren Alexandrô: wi langer alsus wil leben unde nach ungenaden streben! er was ubile hedacht. daz er mit siner heriscraft 6760 heim sûhte di gotiskint, di enbinnen diser mûren sint. ouh sultir ime sagen, er muhte gerne mê gedagen von sulher ummåze 6765 unde varen sine straze. wil her den lib behalden, so vare er hine balde; unde ob er wille genesen, sô sal er ôthmuote wesen. 6770 er weiz daz wol åre wân: er hát vil ubelis getán: wider got ist er sculdih unde got is vil geduldich. claget er ime sine sculde, got gibet ime sine hulde. wil er sih niht bekere, sin scade wirt deste mere, wes winet Alexander? ein man ift als ein ander 6780 beide fleise unde bein.

sehet, bringet ime disen stein, er is vile tire.

Meinen Befellen geben Runbe Bon eures Berten Billen." Da ging von bannen er im Stillen 6750 Und zogerte nicht lange Und tam gurudgegangen. Der Alte fprad: "nun merfet wohl Das Wort, bas ich ench fagen foll. Ihr follet Runbe geben fo 6755 Dem Berren Aleranbro: Wie lange will er alfo leben Und nach Diffrefchice ftreben? Er bat gar übel fic bebacht, Dag er mit feiner Beeresmacht 6760 Beimgesucht bie Gottesfinb. Die innen biefer Mauer finb. Auch follt ibr ibm zu fagen gebn'. Es fei ibm beffer, abaufteb'n Bon foldem Streben ohne Daaffen 6765 Und bingufahren feine Strugen. Will er, bağ er ben Leib behalte, So fabre er von binnen balbe. Und will et fich bes Glude erfren'n. So moge er bemutbig fein. 6770 Er weiß bas felbft wohl ohne Babn, Er bat bes Uebels viel gethan. Bei Bott ift er in gtober Schulb, Doch Gott ift gnabig, voll Gebulb. Rlaget er ibm feine Schulben, 6775 Rimmt Gott ihn wieber an mit Bulben; Will er fich aber nicht befehren, Go wirb fein Schabe fich vermehren. Bas bunft fich Alexander und? Ein Mann ift wie ein anbret boch, 6780 Beibe mobl von Rieift und Bein. Sebet, bringet ibm biefen Stein. Er ift von großem Berth fürwahr,

stark is ain nature.

iz wizzen lutzil lûte,

6785 waz der stein bedûte.

den gebet ime an sine hant
unde heizet ime diz lant
vil harte schiere rûmen,
er ne sol niwit sûmen.

6790 unde saget ime dâ mite.

6790 unde saget ime då mite, daz er wandele sine site. svanne ime wirk bescheinet, waz der stein meinet, so mûz er sih gemägen.

6795 des ne mac er niht gelägen."
sån nåh disen worten
giene jener von der porten
unde di boten karten då
wider ze Alexandrô

6800 unde gåben ime den stein.
ouh worden si des in ein,
daz si ime sageten,
waz si vernomen habeten

6805 dô er daz hête vernomen, dô gine er se rate, waz er dar umbe tâte.

Dâ rieten di wîsen,

di in solden wisen, 6810 daz er sih hereite

unde niht langer da ne beite, unde begundig dar rûmen unde fûre in di flûmen 6532. wider heim zelande.

6815 dô spràchen di wîgande, di stoizen jungelinge: "ir ne hát zô disen dingen uns nit wol gerâten. Und feine Rraft ift munberbar. Es wiffen wenig Leute,

- 6785 Was biefer Stein bebeute.

  Den gebet ihm in feine Hand
  Und faget ihm, daß er dies Land
  In Gile möge räumen
  Und ja nicht länger fäumen.
- 6790 Und saget ihm zugleich die Bitte, Daß er wandele seine Sitte. Sobald ihm beutlich wird gemacht, Welche sei des Steines Macht, So wird er sich zur Demuth kehren,
- 6795 Er kann sich beffen nicht erwehren." Alebald nach biefen Worten Ging jener von ber Pforten. Und auch die Boten, da fie's hörten, Zu Alexandro wiederkehrten.
- 6800 Sie gaben ihm ben ebeln Stein, Und kamen barin überein, Daß fie ihm wollten Aunde geben Bon bem, was fie vernommen eben, Und wie es ihnen war gekommen.
- 6805 Als Alexander das vernommen, Ging er zu Rath mit ihnen nun, Was in dem Fall er sollte thun, Da riethen ihm die Weisen; Die ihn sollten unterweisen,
- 6810 Daß er sich mache gleich bereit Und nimmer warte längre Beit Und räume eiligst diesen Ort Und fahre auf bem Flusse fort Wieber beim zu seinem Lande.
- 6815 Da fprachen feine Wigande, Die jungen, ftolgen Degen: "Ihr habet bieferwegen Une nicht wohl gerathen.

di ûh dez sprechen tâten, 6820 di waren ubile bedâcht, alsi iz ouh hânt fure brâcht. unse hêrre Alexander der sol tûn ein ander; er sol heizen stâren

6825 sin volc sû der mûren, wir sin gâte knechte. wir suln si anevehten. di mûre sule wir brechen, unse hêrre der sol rechen

6830 dar an sinen anden.

12 wirt in ze scanden,
daz si in heim hiezen varn.
der negeniset nehein barn,
der da wonent innen,

6835 mûze wirs beginnen."

Do sprah der listige man:
"wollet irs minen rât hân,
sô râtih uns daz beste.
wir sulen dise veste

6840 mit allen êren làgen unde varen unse strâge; wande si ist sô vast, dag si ne vorhtent niht ein bast uns noh alle di nu leben,

6845 al wolden si dar no streben; wande di dar inne sint, daz sint di waren gotiskint. di beschirmet selbe got; wande si leisten sin gebot.

6850 dar umbe håt er in gegeben daz unzeganoliche lehen. ih ne wil iz niwit langer helen, wir saln uns alle bevelen den selen unde der engele acharen,

6717/2.

Die euch um Radtebr baten. 6820 Die maren folecht für ench bebacht. Bie fle's auch baben vorgebracht. Alexander unfer Berr. Andres foll vollbringen ber; Er fage, bag mit muthigem Sinn 6825 Sein Bolt zur Mauer fteure bin. Bir find feine guten Rnechte, Bir wollen befteb'n fle im Befechte. Die Mauer werben wir mobl brechen. Unfer Berre ber muß rachen 6830 Seinen Born an benen brinnen. Bu Schanden wird bann ibr Beginnen. Dag fle beim ibn biegen fahren. Den Leib wird Reiner fich bemabren. Der da wohnet innen 6835 Sobald mir es beginnen. Da fprach fofert ber fluge Mann: "Bollet meinen-Rath ibr ba'n. So rathe ich bas Befte. Wir follen biefe Fefte 6840 In allen Ehren laffen Und fahren unfre Straffen; Denn fie ift fo feft gebaut, Dağ es ihnen gar nicht graut Vor une noch allen bie ba leben, 6845 Wollten fle bagegen ftreben, Denn alle, bie barinnen finb. Die find bie mabren Gottesfinb. Die beschirmet felber Gott, Denn fie ehren fein Bebot. 6850 Darum bat ihnen er gegeben Das unvergänglich em'ge Leben. Nicht langer will ich es verbeblen. Bir follen alle uns befehlen

Den Seelen und ber Engel Schaaren,

6855 day si uns rachen bewarn, day wir sundir muowicheit unde an allirslachte herzeleit ande sunder werlt scande comen heim se lande.

1.6567.

6860 Di herren karten do wider unde füren daz wazzer nider. do si quamen an daz lant, ûz gingen si zehant unde rûmeten dar schiere. 6865 si mûsten mit den tieren.

6865 si mûsten mit den tieren unde mit den wurmen in den wege sturmen. Irwe doh quamen si ubir lanc wider heim ze Criechlant.

6870 dô was dâr manich Criech alsô cranc unde alse siech, alser wêre verslagen. den môste man zebette tragen. daz genozzen si der herevart,

6875 daz ir ie gedacht wart.
daz rou si do zespate.
do hîz der kunine drate
wîte sagen mêre,
ob dihein man wêre,

6880 der ime mohte bescheinen di craft von dem steine, dem wolder wol lönen, daz svör er bi der crönen, vil manige dare quamen,

6885 dô si daz vernamen. di sageten, daz si wisten di natûren unde di liste von edelen gesteine grôz unde cleine.

6890 itisliche jähen,

1. 34 12,392.

6855 Daß sie geruhn uns zu beinahren; Auf daß wir fander Mits und Streit Und vielerhande Serzeseld Und ohne Schimpf der Welt und Schande Rommen heime zu unfrem Lande."

6860 Da kehrten heine bie Herren wieber Und fuhren auf dem Fluß hernieber. Als sie kamen un bas Land, Stiegen gleich fio und ben Cand

11nd hoben sich won bannen ficher.
6865 Doch mußten sie mid manchem Thier
Und mit den böfen Bärnen V
Noch auf den Wogen fikumen.
Doch kamen sie nach lanner Babn

Im Griecheniande wieder an.
6870 Ach, wie war da mancher Griech'
Alfo frank und alfo ftech,
Als ware ganglich er zerschlagen;

Den mußten fie gu Beite tragen. Das war bie Frucht ber Beevesfabrt.

6875 Daß ihrer nie vergessen ward!

3u spät von ihnen ward's berent.

Da hieß ber König weit und breit
Künden unverweitt die Mähre,
Ob ein Mann zu finden wäre,

6880 Der bes Steines Krafter tenne Und ihm seinen Ramen name. Dem wolle er es sohnen, Er schwur's bei feiner Kronen. Herzu gar viele kamen,

Die sagten, ihnen sein bekannt
Die Eigenschaften mancherhund
Von ebelen Gesteinen, ihn der

6890 Da sagten etliche von benen,

ang. 741

dó si in gesthen; iz svére: ein odele jáchant. ein ander sagste solant,

iz were ein Karlunkel. 6895 der naht no were nie ad tunkel, er no lichte abein: sterre nih unde verre.

6900 der vièrdes "ein berilles."

der fenfte: "ein onichinus."

der feste: "ein ametiste,

er kante wol sine liste."

der sibende sprak: "ih bin gewis,

6905 iz sî ein rechter jaspis."

der ahte sprah: "er is sô schîr,
iz ist ein edele saphir."

der nunde: "ein orisolitus."

der zehende: "ein orisoprassus."

6910 der eilifte: "ein bdellius."
der zvelifte: "ein sardönius."
sus sprächen si besunder
manicfalden wunder.
doh ne wiste ir neheiner

6915 di craft von dem steine noh sin geslehte, si taten murchte, daz si solden liegen, si wanden betrigen

6920 den kunine listicliche.
dô sagete man wêrliche
dem hêrren Alexanderen
von einem anderen,
der wêre ein jade vil alt.

6925 sin wisheit ware manicfalt, unde wonete in since lande.

Als fle faben ibn, ben ichonen, Es mare ein ebler Sachant. Gin anderer fagte gleich zur Sand, Es mare ein Rarfuntel. 6895 Die mare eine Racht fo bunfel. Dag er nicht leuchte wie ein Stern In die Rab' und in die Fern'. Der britte fbrach mit fcnellem Schluß: "Es ift ein Topatius." 6900 Der vierte: "ein Berillus." Der fünfte: "ein Onichinus." Der fechfte : "ein Ametifte, Deffen Rrafte er mobl mußte." Der flebente ibrach: "ich bin gewiß, 6905 Es ift ein achter Jafpis." Der achte fprach: "er ift fo rein, Es muß ein ebler Saphir fein." Der neunte : "ein Grifolitus." Der zehnte: "ein Crifopraffus." 6910 Der eilfte : "ein Bbellius." Der zwölfte: "ein Sarbonius." So sprachen alle jung und alt Von Wunderdingen manichfalt. Doch feiner wußte unter ihnen 6915 Die Rrafte, Die bem Steine bienen, Noch fannte er auch fein Befchlecht. Sie thaten mabrlich gar nicht recht. Dag fie ba wollten lügen. Sie mahnten zu betrugen 6920 Den flugen Ronig liftiglich. Da fageten fie ficherlich Dem herren Alexandern Noch von einem anbern, Der mar' ein Jube, icon febr alt, 6925 Und feine Weisheit manichfalt

Und wohnete in feinem Lande.

zehant er min dem sande. dô der alte dag vermam, dộ hiệz er, dag man ime gewan 6930 lûte, di in solden tragen.

1 20, 34 ft.

er was no comen to since tages, day or nist no monte gin: day hittim day alder gettin.

1. 34. 21, 47

50 trậch man, den aiden 6935 ze hebe vile halde. dô in der kunine gesach, dô grûgter in mide sprach: "mir is genaget, dar du sie in vil manigen dingen wis 6940 unde kunnen manige grôze lis

6940 unde kunnes manige grôze list unde daz du der wisisten bist under dinen genözen ein. nu bescowe mehte disen stein unde zeige mir rehte.

6945 sinen art unde sin geslehte unde sine natüre: man seget mir, er si türe." der jude nam in in di hant. schiere hôter erkant

6950 sin nature unde sinen art.

er sprah: "nu nist noh nie newart
nehein sin geltche
in allen ertriche.
er is ture unde gut.

6955 er gibit harte stolsen måt unde den alden di jugint. er håt vil manige tugint. des sal man mir getrouwen. ouh muget irs wol somwen,

6960 wande chirz selbe habet geschen, sô musit ir mit jehen der reghtsa wirheite,

Unverweilt nach bem er fanbte. Da ber Alte bas vernabm. Befahl er, bag man fur ibn nabm 6930 Leute, Die ibn follten tragen. Er ftand icon in fo boben Tagen. Daf er nicht mebr fonnte geb'n. Das mar vom Alter ibm gefcheb'n. Da trugen bie ben alten Mann 6935 In voller Gil' au Bofe bann, Da ihn ber König fah zur Stell', Da gruft' er ihn und fagte fchnell: "Mir ift gefagt, bu feift, o Greis, In gar manchen Dingen weif'. 6940 Und mußteft Runfte ungemeine, Und feift fo meife wie mobl feine Unter allen ben Benoffen. Beidau' ben Stein bier unverbroffen Und zeige mir genau und recht 6945 Des Steines Art und fein Befchlecht Und feiner Gigenfchaften Biel. Man fagte mir, er fofte viel." Der Jube nabm ibn in bie Banb. Aliobald batt' er erfannt 6950 Des Steins Ratur und feine Art. Er fprach : "nicht ift noch jemals marb Ein anbrer feines Bleichen In allen Erbenreichen. Theuer ift er und gar gut. 6955 Der ihn befitt, hat ftolgen Muth, Den Alten gibt er Jugend. Er hat gar manche Tugenb. Ihr burft barin mir trauen. Auch moget ibr's mobl ichauen, 6960 Und wenn ihr felbft es habt gesehen, Dann muffet ihr mir jugefteben

Die Babrheit, wie ihr fie erkannt."

dô hîz er ime bereiten eine wâge mit sinne.

6965 einehalb dar inne legeter den türen stein, manigen guldinen zein in di andren scale. der stein zucte si ze tale, 6970 svi svår sö si wären.

6970 svi svår sô si wåren.
daz sagich iu zewåren.
dô hiez er, daz man solde
mêr legen zô dem golde,
durch daz man irfunde,

6975 waz der stein kunde.
dô sin gebot was irfolt,
dô swebete ohene daz golt.
der stein svebite under
daz was ein michil wunder.

6980 diz ist doh, daz ir merken solt.
svaz man legete ûf daz golt,
daz svebete alliz obene.
diu scale zouh ie nidene
mit dem tûren steine.

6985 er was zemägen cleine alse eines menschen ouge. dô hiez der jude tougen mit dem golde rûmen unde legete eine plûmen

6990 unde erde ein cleine wider deme steine, dâ daz golt ê lac. dâ der kuninc zô sach, der wîse Alexander

6995 unde manic man ander, dår zouh an der stunde di vedere zegrunde unde di erde, di då bî lach. 1. 548/.

Da ließ er bringen fich gur Banb Eine Wage mit flugem Sinn 6965 Und auf bie eine Schale bin Leate er ben theuren Stein: Manche goldne Spang' binein In bie anbre Schale. Der Stein jog nieber fle zu Thale. 6970 So fchwer als fle auch maren. Rur Babrheit follet ihr erfahren. Da faat' er, baß man follte Mehr legen zu bem Golbe. Damit man gang ergrunbe 6975 Die Rraft, Die in bem Stein fich finbe. Da fie erfüllt, mas er gewollt, Da ichmebte oben boch bas Golb. Der Stein fant tief binunter Das mar ein großes Wunder. 6980 Das ift, mas ihr wohl merken follt. Was man auch legte auf bas Gold, Das alles ichmebte oben wieber. Die Schale gog es immer nieber Mit bem theuern Cbelftein 6985 Und biefer mar boch nur gar flein, Wie eines Menfchen Auge ift. Der Jube insgeheim mit Lift Das Gold ließ von ber Schale raumen Und legte barauf eine Flaumen 6990 Und eine fleine Banbvoll Erbe. Dag gleich bem Stein an Schwere werbe Die Schale, mo bas Golb fich fand. Der Ronig fab es unverwandt, Der weise Alexander 6995 Und viele miteinander. Da zudte zu berfelben Stunde Der Klaum binab jum Grunde Und bie ba lag, bie Banbvoll Erben.

ir iegelicher dő jah 7000 mannelich besunder, diz wêre ein michel wunder. Dô sprah der judische man:

Dô sprah der judische man "wollent irz rehte verstån, sô hîz got machen

7005 sus wunderliche sachen dem kuninge ze lêren: er irhûb sih grôzer êren. ouh sît ir algemeine gemanet mit dem steine,

7010 daz ir úh nihtis ne verhebet al di wîle di ir lebet. bewaret ûh von der giricheit, wande si machet manige herzeleit; wande swer sô giric wille wesen,

7015 wi mach der imer genesen?
der lebet mit sorgen
den åbunt unde den morgen,
wi er des beginne,
daz er imer gewinne.

7020 alliz daz ime zô veret, daz verslindet er unde verzeret unde newirt doh niemer vol. er is daz hellische hol, daz noh nie ne wart sat.

7025 noh niemer werden ne mac; alser gar verslindet, svaz in zo gewendet. nu sehet, waz is iz dan ? niwit andirs wan ein cranc man

7030 der glichet dem steine, der in der wägen eine sih selber nider druckete unde das golt üf zuckete. ir wäret unwise,

Da mußte jeber inne werben 7000 Manniglich befunder, Das mare ein großes Bunber. Der Mann vom judifchen Befchlecht. Sprach bann : "mollt ibr's verfteben recht. Co wiffet. Gott bieß machen 7005 So munberbare Sachen Dem Ronige zu Lebren: Er überhob fich großer Ehren. Much feib ibr allgemeine Gemabnet mit bem Steine. 7010 Dag ihr in Richts euch überhebet, All die Weile, die ihr lebet. Bewahrt euch vor ber Gierigfeit, Denn fle macht groß Bergeleib; Wer fo voll Gier ift alle Beit, 7015 Wie mag ber bleiben frei von Leid? Der lebet ftets mit Sorgen Den Abend und den Morgen, Wie er bas beginne. Daff er immer mebr gewinne. 7020 Bas zu erwerben ibm gelinget, Bergebret all' er und perschlinget. Und wird boch voll zu feiner Stund'. Der Mann ber ift ber Bollenschlund, Der noch fatt ward feinen Tag 7025 Und es auch nimmer werben mag; Die er benn gang und gar verschlinget, Bas nur immer zu ihm bringet. Mun febet an, mas ift bas bann? Nichts anders, ale ein franker Dann; 7030 Der Mann ber gleichet biefem Steine, Der, gelegt in ber Schalen eine, Sich felber nieberbrudte Und empor bas Golb all' gudte. Ihr waret wenig flug gewiß,

1. No. of the Control of the Control

7035 dag ir dag Paradice windet irvehten. doh wolde ah unse trehten. higen besunder. scowch sine wander.

7040 doh ne muget in miemer dag bewaren, ir ne mûget hine varen, unde mûget varterben unde wisliche sterben, sô mûst ir werden.

7045 geminget so der erden.
sus soldir hine rumen.
so glichet ir der plumen,
di nider mit der erden ginc,

7050 unde tif zuckete den stein.

nu nist ther nekein,
er nehabe gehöret rehte
des steines geslehte,
sine lichte unde sine sware

7055 beide vil offinbåre.

Nu merket, waz ih in kunden ir sult von üheren sunden üh schiere beheren unde sult eren

7060 in allen theren hersen got unde leisten gerne sin gebot. ir sult in minnen mit allen theren sinnen, der the gewerden hiez

7065 unde the higher lig von sinen gnäden leben unde der the allen hat gegeben sin unde wistnom ere unde richtung

7070 unde lûte unde lant.

7035 Dag ibr felbft bas Barabies Bu erfechten trugt Begebr. Doch wollte Gott euch, unfer Berr, Laffen bier befunber Schauen feine Bunber. 7040 Doch mögt ihr nicht bavor euch mabren, Ihr muffet boch von hinnen fahren, Und muffet einft verberben Und mit Bedachte fterben. So mußt ibr wieber werben 7045 Bemenget mit ber Erben. Ihr mußt verlaffen biefen Raum; Darin gleicht ihr ber Reberflaum', Die nieber mit ber Erben ging, Wo fle in ber Bage bing 7050 Und gudte in Die Bob' ben Stein. Mun wird euer feiner fein, Der nicht geboret babe rechte Des Steines Beife und Gefchlechte, Die er fchwer ift und wie leicht, 7055 Beides offenbar gezeigt. Mun mertet, mas ich euch will funben: Ihr follt von euern Gunben Giligft euch bekehren Und follet wieber ehren 7060 In allen euren Bergen Gott Und gerne balten fein Bebot. Auch follet ibr ibn minnen Mit allen euren Sinnen. Der euch alle werben bieß 7065 Und bis biefe Stunde ließ Bon feinen Onaben leben Und der euch allen hat gegeben Sinne und ber Beisbeit Rraft, Reichthum und mas Chre fchafft, 7070 Und bie Leute und bas Lanb.

nu stêt an ûheris hêrren hant,
der hie gegen wortich is,
des sit ir alle gwis, —
manich kunincriche.

7075 nu merkit al gliche,
swaz er hât oder kan,
sô nist er niwit wene ein man,
sô mûz er verterben
unde zejungist sterben,
7080 er mach imer niwit leben. —
waz hilfit ime sin lange streben?
zelest mûz er doh werden

diz merke ouch Alexander
7085 noh mêr, dan ein ander,
unde lidige von freisen
wituwen unde weisen
unde kêre din gemûte
an allirslachte gûte —

gemischet zo der erden.

m. 1.2

7090 sô dir begrife der tôt, daz dih lidige von der nôt got von himelriche unde dih in sîn rîche mit sînen holden bestate 7095 unde sîner gnâde dih gesate."

Dô dise wisliche wort der kunine hête gehôrt, dô têter hêrlichen unde gab grôzlichen

unde gab grözlichen
7100 dem alden unde mit sinnen
unde santin mit minnen
mit êren âne scande
wider heim ze lande
unde dâchte an sine lêre
7105 sint vorder mêre,
di wile er hête den lib,

Nun ftebt in eures Berren Sand, Der auch beffen murbig ift -Bie ibr es alle felber wift -Manches große Ronigreich. 7075 Run merfet aber all' zugleich, Bas er bat und mas er fann: Es ift nichts weiter, als ein Mann, So muß er auch verberben Und am Enbe fterben. 7080 Er fann nicht fürber leben. Bas bilft ihm nun fein langes Streben? Bulest muß er boch werben Gemifchet mit ber Erben. Du, Alexander, mert es mobl. 7085 Moch mehr, als jeder andre foll, Befrei' von Schreden und Befahr Der Wittmen und ber Waifen Schaar Und febre bein Gemutbe Bu manichfacher Gute -7090 Wenn bich ergriffe bann ber Tob, Daf bich befrei' von aller Roth Des himmels Bott, ber reiche Und bich in feinem Reiche Bu feinen Ausermablten fete 7095 Und bich mit feiner Gnabe lete." Da biefe Worte nun bes Frommen Der Ronig batte wohl vernommen, Da that er, wie ein Ronig thut, Und gab mit großem Ebelmuth 7100 Dem Alten und mit flugen Sinnen Und fandte ihn in Minnen Mit Ebren obne Schanbe Wieber beim zu feinem Lande: Und dachte wohl an feine Lehr' 7105 Bon biefer Stund' an immer mehr,

Dieweil er hatte noch ben Leib,

398

r. 194,1.

unde érete man unde wib baz, dan er dare vore tete unde wandelte sine site

7110 unde sin gemûte in allirslahte gûte unde plach gûter mâzen. ouh begunder låzen urlôge unde giricheit

7115 unde was mit zuhten gemeit unde berihte sin riche

vil hêrlîche

niwit langer, wene zvêlif jar. daz sult ir wizzen vor wâr.

7120 do wart ime vergeben. sint ne mohter niwit leben. wandime sin houbit gare zespielt. niwit mêr er behilt allis, des er ie beranc,

7125 wene erden siben vouze lanc, alse der armiste man. der in die werlt ie bequam.

Nu ist diz liet ze ende comen. alle di iz habet vernomen

7130 beide man unde wib. denket an den êwigen lîb unde an daz êwige leben. dar nah sult ir imer streben. lâzet alle giricheit

7135 unde habet imer arbeit umbe daz himelrîche. got der ist sô rîche. er mach in wol gelônen mit der himelischen cronen.

7140 bûzet ûher sunden. wande ir ne wizzit niwit di stunden, daz ir hine sult varn,

1. mily. 113.

1.2,173.

V. 1.

Und ehrete fo Mann wie Weib Biel mehr, als er bisher gethan, Und fing ein andres Leben an

7110 Und mandte fein Gemuthe
Bu manichfacher Gute
Und hielt sich mäßig allerseiten.
Auch fing er an zu meiden
Den Krieg und alle Gieriafeit

7115 Und lebt' in Züchten hoch erfreut Und leitete fein großes Reich Mit Kraft und Gerrlichkeit zugleich Nicht länger mehr, als zwölf Jahr'. Ihr follet wiften bas für mahr.

7120 Da ward ihm Gift gegeben, Er mochte feitbem nimmer leben, Denn fein Saupt zerspaltete fich Und er behielt nichts mehr für fich Bon allem bem, was er errang,

7125 Als Erbe, fieben Fuße lang, : Wie's ber armfte Mann erhalt, Der je kam in biese Welt. Nun ift dies Lieb zum Enbe kommen.

Alle, die ihr's habt vernommen
7130 Beides, Mann fowohl als Weib,
Denket an den ewigen Leib
Und an euer ewiges Leben.
Darnach follt ihr immer ftreben.
Lakt fahren alle Gierigkeit.

7135 Und trachtet eifrig allezeit Am ersten nach bem himmelreich. Gott, ber herr, ber ist so reich, Er wird euch herrlich lohnen Mit seiner himmelskronen.

7140 Buget eure Sanben, Die Stunde fonnt ihr nicht ergrunden, Bann ihr von hinnen follet fahren. durh daz sult ir üh bewarn
di wile di ir hie sit,
7145 unde vorhten got in allezit,
daz ir mit froweden müzet varn
zò der himelischen scaren
beide herren unde frouwen
unde ir da müzet scouwen
7150 unde haben daz ewige lon,
deum deorum in Sŷon.

lat. Heispant von Rol. 310,

Darum follt ihr euch bewahren, Dieweil ihr noch hienieben seib, 7145 Und Gott fürchten allezeit Damit ihr könnt mit Freud' hinsahren Zu ben himmelischen Schaaren, Beibe Gerren, sowie Frauen Und bort oben könnet schauen 7150 Und genießen ew'gen Lobn, Deum deorum in Sion.

.

## LESARTEN.

Ueberschrift der Strassburger Handschrift (A) von späterer Hand, aber unten auf bl. Bc. (nach v. 37) unter den liniirten Zeilen: Diz ist alexander; die Vorauer handschrift (B) hat von späterer Hand: historia de alexandro magno.

3. geuuoge B. reht B. 1. Diz B. wurchen B. 5. Er tate uns gerne ze mare (: ware) B. 7. kein absatz B. wise m. B. 8. manec B. manec B. 11. absatz B. Diz. B. 13. Alberich B. 15. Er hotez B. walhisken getihtet B. 16. Nu sol ich es euh in duotisken berihten B. 17. inshulde sin m. B. 18. Louc er so levge ich B. 19. alberich diz insluoc B. 20. ein salemones puoch B. 24. fehlt B. 21-22. Da er ane sach B. 28. Dar umbe ist allez ein ttelcheit B. 26. diu B. - in B. 29. niht l. B. 82. ze — ze — niht ursteit. B. 33. gedahte alberich B. 34. han ich B. 35-36. Unt ich ne wil ich uol uarn. B. 37. Dicher (gemaltes D) B. 38. aber fehlt B. 39. mare B. 40. Daz deheiner — ware B. ten B. 42. sturme — strite B. 43. manec B. 45. oder so vil fehlt B. 46. andern B. 50. ze einem kunige Der uon crhichen was B. irchron B. 51, aller erste B. .52. den i crhihlant (ze ch)unege gewan B. 53. Iz waren ovh B. 54. fehlt B. 55 uber manec-gewakie B. 56. fehlt R. 57. Uil — salicheit B. 58. kundecheit R. 50. der was nil gr. B. 60. Der ne wart ni nehenier B. 61. Der - mahten B. 62. Sinen-uolbrahte B. 63. So der selbe B. 64. ich is beg. B. 65. Diser rede wil ich mich iruaren B. 66. aleine fehlt B. 67. uz B. 68. Do diu frowe reg. - zu im kom B. 69-77. Unde si sinen hof gesach B. 73. si *fakt* A. 78. do fehlt B. 80. ni so frumer kunic w. 81. muste in B. 82. Nu-bese lugenare (: ware) 85. Die ez imer gesagent B. 86. Di - also B. R. 87. Oder di B. 88. Er was rehter cheiser st. 89-91. Nimer geloube ez nehein frum man B. 92. Sinen uater — genennen k. B. geslahte daz B. 94. crhichen was er gewaltic B. 96. macedonen lant B. 97. sin ane was B. 99. fehlt B. al daz mer gi B.

100 - 01. Er truc eine tugentliche maht B. wi m. B. 03. kunic éren B. 04-06. Harte ellenthaste uberwant er den B. 07, Philippus nam im B. 08. Si — einen frumeclichen B. 09. sage ev B. 10. div B. 11. Das was alexanders B. 12. Diu 16-17. Er ne wolte neheinem 14. perse B. kunige wesen undertan B. 18. fehlt B. Er ne wolte ovh ni uz neheineme sturme geslihen B. 21: 22. geflihen: irgihen A. 22. sinev — ergingen B. 25-27. Nu 23. tuerlich B. 24. wolde fehlt. B. wil ich eu uon alexanderes sagen geburte B. 28. **20.** Ze den Wi si alhi zu wurte B. 29. frow B. stunden do siv sin g. B. 31. wart ir ein uil m. B. 82. Div — erbibete überal B. 88. Da was der doner 84. A wie starche daz weter ane g. B. der wandelohte B. 36. Unt der sunne verdunchlote 87. Er — — nach sinen schimen B. fressiht ich é noh B. 40. nie fehlt B. 41. Glovbeht — sage B. 42. Der dech B. 48. al ander B. 44. manoht B. 45. des fehlt B. 46. imme ubel 47. teoht B. 48. So er obe sineme ze horen B. ezzen stet. B. 49. ich iv — sage B. 51. uiske 58. Ez -52. in dem m. — mach uahen B. diche B. 54. Grispe also leven loche B. 55. absatz fehlt B. 55-57. Umbe sin gesune wil ich ivch bereiten B. 58, das was weithin B. 59. nach eineme drachen B. 62. chomen ir freslich — ze

63. Daz ein uil michel B. 66. Alsus gegene B. sagent die in ie gesahen B. 67. gescafen B. Sin brust was ime wol offen B. 69. uone B. ni — ime ze lanc B. 72, wie wole dem — daz 73-74. Scone er ze tale wert scein Peidu uber fuoz unt uber pein B. 76. So was er als erilc 78. erstem B. 79. So wols ime maht unt 80. Mere den ainem andren drin B. uernemht wie sich alexander uurn. B. 82. Swa so - zuozim B. 83. Dem B. 84. Er ne cherte cheinen B. 85. Weder an chint noch an tumben m. B. 86. A wie wol de heren B. 87. was ouch B. 88-90. Als er ein furste uon allen 89. aliz A. landen ware. B. 91. absatz B. die alexander ouch gewan B. 92. Si — wol gerehte B. 94. zuo B. 95—97. Si lertin starm unde uolcauvic B. 98. So des nie wart gelich B. 99. der er dannen gewan B. 200. Des wart ein frummer man B. 01. erste B. Lert — crheichissen B. 03. Unt puchstabe sezzen an eineme perment B. 04. Noch tuo B. 05. ma-06. ander B. 07. Der ander – den er nich B. 09: 10. zihen: gihen A. 09. lertin 10. giengen B. 11. Rohten unt ouch gew. B. seitin B. 12. heuen daz gesanc B. 13. drihte frumt ime harte wol B. 14. fehlt B. 15. Er - alle 16. der sunne von der manin geht B. wisseheit B. 17. den list B. 18. Wie hoch uon dem wazer zem 19. Der uierde - den er B. er fehlt A. himele B. 21. Er — al die B. 20. Daz was B. 22. geht B. 23. die liste B. 24. Zerchennen — und ouch B. 25. die uergen B. 26. uarnt B. 27. Ein - gewan 29. gewauen B. 80. unt wie — eineme 31. spere solte B. 82. ze B. 83. mahti sint B. silte B. 34. so daz tohte B. 35. werde B. lerten zuo dem sverte uahen B. 37, chundiclichen slahen B. 38. fehlt B. 39. Unt lertin wie er 38. fehlt B. sich solte B. 40. Uor deme der ime wolde B. 41. sinen fiant lagen B. 42. Die er da dwingen B. 43. zen riter solti B. 44. Umbe daz daz sim B. 45. (D)er erste — mit wizzen B. seshte A. 47. bedahte B. 48-49. Daz er uon dem unrehti bescheiede daz rehte B. 51. den er guonde B. 52. diz unt umbe manehe B. 54. Beide listihe unt geweltich unt balt B. 55. Do alrest — zuvelf. B. 57. Umbe al wertlich B. 58. So wolter ni nieht

 $S_{\ell-1}$ 

**3**00.

B. 59-61. Noch sich fone cheiner wareht gezien
B. 60. leit] lege A. 62. A wie wol einem B. 63. Er stiz in ze tal einem stein B. 64. nezwei brast B. 65. ain luge B. 66. bose lugenare B. 68. A wie ubele ich daz geluoben B. 69. Wandrim sin - enzwei B. 70. iv sagen B. 71. wart B. Daz was B. 78. Iz was — unt stritich B. 77. Snel unt ernisthaft Fon siner gesephte ioch uon 80-82. Der munt siner chraft B. 78-79. fehlt B. was im als einem esele getan B. 83. fehlt B. Sin oren warin im uil l. B. 85. unt swanc B. Sin ougen warim al der uare B. varen A. das n unterpunctirt. 87. Als eim fligenten arn B. 88. absatz fehlt B. im lochot B. 89. wane ez - geslachte B. 90. habtih rinder B. 91. An sinen - liebarstes B. 92. sarrizin noch noh christen B. 93. Nichein pezzer B. 94. iseren B. 95. ze allen B. 96. Unt wart fur B. 97. geilichei gel. jedoch das erste wort durchstrichen A. sin gel. B. 99. siv — samt B.

- 302. Man hiez daz ros in einen marstat thuon B. 03. Daz si da fuor machten geruoun B. 04. Zuo dem ros getorste niemen gen. B. 05. Wan umbe den ez also was B. 06. Den uerteileht was B. 08. Dem — ein bote gesanht B. muose. B. 09. den daz ros was chunt B. 10. hiez ez paz B. 11. Er sprach, man — ez noch an im eruaren B. 12-13. Wem des chuniges gewalt Nach sinem libe 14-16. Er sprach, daz sol dem. wurt fersalt B. derz alrest bescride B. 17. Wandiz nie chein B. 21. Tuo alrest heter sinen 19. Algerihte er daz B. meister B. 22-23. Des umbe daz ros was geseit Des inhabt er noh tuo uernomen nieht B. Eines tages als er uffen der palenze geht Geste habt in dar gelaicht B. 28. Do horderz ros waien B. 29. Daz stunt in siner thobeiht scrien B. fehlt B. 34. absatz fehlt B. Alexander sprach zen chunden Die mit ime uber die palize gingen B. 86. Ich ne weiz, waz mir scillet inz ore B. Ez ne lat — nieht B. 38-40. Ich ne weiz wederz ein ros oder ein lewe deoht Wain ez da in beslozzen stet B. 41-42. absatz B. Btholomeus sprach zuo dem chinde B. 43-46 fehlt B. 47. Herre ist buziual ein ros uil swinde B. 48. Daz hat iuwer 49-50. Under der stuot ne mothe neichn bezzer

51. Er sprach herre ez ne hat nehein gegen. B. 52-57. Wande ez erbizet marslach in huote B. ubele unt guote B. 58. Unt diz alexander B. Niwht er ne beite E er zu B. zwischen 359 und 360 ist eine stelle von acht versen eingeschoben: Er reif den chinden Unt heiz im den sluzel gewinnen Ir neheiner getorste daz ros da fur ziehen Want sie alle uil ungerne dar in gigen Alexander erzurneht daz Die tur er nider brach Er hiz sie alle abestan Er wolte aleine dar in gan. B. 60. absatz B. Also buzival gegen im uz wolte varn B. 61. Unt ez alexander ane begunde starn B. 62. Ez erbluote sich aller B. 64. Ez chnite fuor im B. 65. Ez ne geruorthe sich ouch nimer B. 66. Also chundeclich 67. chindes wol B. was dem rosse al sin gebare B. 68. Alexander begunde do B. 69-70. Ein ros daz nienichein man begunde weichen B. 71. fehlt B. 72. So der nie seil noch zom ane chom B. der mane erz nam B. 74. Er habet ellenthaften B. 75. Ufen sinen rucke B. 76. Uzer deme gademe 78-79. Ein pote ilte dem chunge daz sagen Er ne getorste er nieht ver(da)gen B. 81. Uf spranc der chunich sa B. 82. Unt zoh sines sin-83. Do fruot er B. 84-85. fehlt B. Unt also alex. B. 87. Er thet B. 89-92. fehlt B. 94. Unt also si B. 93. Sineme uater gegene B. 95. Mit handen B. 96. was uil B. 97. muot ferstan 98. absatz fehlt B. Hil dich sprach philippus sun B. 99. tuncet do solt B. 01. wit - rich B. Helt iuch sprach alex. fater min B.

400. Der gewalt — gereiht B. 03. Got las ivch iemer salich sin. B. 04. uil wole getruwe B. 05-07. Uil lange muzet ir iuwer riche mit genaden 08-09 fehlt B. 10, absatz B. Er chot bewen B. fater nu bin ich funzen iar alt B. 11. haben ich 12. also — ze — B. 14. Unt swer eigen-15. sal sin in B. iemer B. 16-20. Unt é seh er sich sculdich Nieuht uersumer sich B. sin (am ende der zeile) A. 21-22. Der chunich er ne wolte es neuiht beiten B. 24. mage ich iu 25. Er det - fur B. sundere gesagen B. 27. Aller bezzet chunde B. mans unter eines B. 28. wider churs B. 29. im ein ander B. also — nach dem site B. 31. Was wol gewafen B. 32. ein sconer B. 33. gruoztin als ein B. 84. 40 si des gedathen B. [35. sim eines ch. — anleiten 86. Al die wil, als er so uil chunicriches nivht hete B. 37. Da — uf geleite B. 38. getruowen B. 39. maht B. 40. wil ich es B. 41. uberwinden B. 42 : 43. gezihen: flihen A. 42. Daz ich dem die chroni abe ziehe B. 43. uz'dem uelde tuon geflihen 45. Also lange, so ich iemer gelebe. B. Cesaream fur die grozen B. 49. der richc - en-50, den sige habe B. 51, Er fuorte die 52, absatz fehlt B. Unt als er — gesan corone B. 58. Ein laiht nue mare er im B. 54. fehlt B. 55. iz hete sine muter corrigirt in: iz was siner mu-55-58. Sin fater habent sich siner muoter gelovbet Unt saz in foller brutlofe Er liz die sine muoter Die frowwen div hiez cleopatra B. 59-60. absatz B. Also alexander haim chom B. 61. Er geinch — sten B. 62-65. Unt nam di corone die er mit samt ime da hete Sinem fater ers uf sazthe 66. absatz B. Er sprach: fater nement tiz mit 70-72. War eines 68, ich es baz B. tinges trag ich ivch ubelen muot B. 73. Daz tunchet mich ze neuht geguot B. 74-76. Daz ir mine 77-78. habet ein muter liezet ivwers willen B. - gestellet B. 79. Ter rede willich nu gedagen B. zwischen 479 und 480 sind zwei verse eingeschoben: iuer ezzen willich neuiht fersagen Nu wevn so mir dei ovgen da ich mit kesihe B. 30. Ich kedanche sin allen den hien Die disen rah habent gefrumit B. 81. daz er niemer zeren chumt B. 84-85. fehlt B. 86. Dem was daz uil ung. B. daz chint so uerre B. 88. Unt antwurtim ein smaheit B. 89. Also diche der stolze man thuot B. 90-91 fehlt B. 92. Do hete der chunich einen naff swaren B. 93. Da an — guldine plathe male B. 94. Den babet alexander uf der hende B. 95. Unt slugen lisian fur die zende B. 96, sim in sine chelen risin B. 97. Er sprach la du din rede B. 98. Der chunich uf fon der taueln sprach B. sin zorn B.

500. Wan un der strit niveht B. Ot. uor unde B. O2. schenel zebrast B. O3. Unt daz er ane tugent lahc B. O4-06. fehlt B. O7-08. Unt also der chunich dernider (viel B. hier beginnt die lücke in A. 19. nein B. 25. sa fehlt B. 32. besahte B. 40. git B; 45. hethe genomen B. 46. zele B. 48.

daries B. 50. enfanen B. 54. daries B. danigel B. 62. Darius er w. B. 63. zal B. 78. wolten enbern B. 88. reiht B. 92. triwen B. 97. deht B.

Die er dr. B. 08. pausonias B. 15. rihte B. 19. faphf. B. 29. slucg B. 34. slahen B. 38. Dude B. 39. chunig B. 42. er fehlt B. 59. snelez B. 60. Beidu B. 72. herreuart B. 75. briefen B. 77. bet B. 98. herreuart B.

710. phelel B. 24. sin nummuoth B. 25. Wir B. 44. stiften B. 73. hobet B. 77. streit B. 79 peleih B. 90. sie ne halen B. 97. Wiht B.

800. mille B. 01. nie heine B. 05. uernement B. 07-09. Unde sprac ob si in ze chunige wolten schaphen B. das o in zo undeutlich A. 10. wesen B. 11-12. Unde die burch gaben in sine gewalt B. 13-23. fehlt B. 24. Da saz inne uil manec helt B. 25-26. fehlt B. 27. Die alle wider zim santen B. 28. nietiht bechanden B. 29-30. fehlt B. 32. Noch — ze Si sprachen daz si in niene B. 33. Wan si trovgen B. niehte bed. B. Unde gaben ime gerne durch minne ir guot B. 37. absatz fehlt B. Unt also dise boten — chomen B. 39-42, fehlt 38. Uernement wie in — uernami B. 43. Mit zorn - dernider B. 44. hals B. 45-50. sehr verderbt: Er sprach sin scolte por lange sin Er wolte ouch ne waiz ich wie ir name si B. 51. dar widere B. 52. fehlt hiz. den alsten B. ir sin B. 54. den chunich B. 55. min siner graho B. 56—58. Unt al chrichen under sich hiete braht B. 59-68. fehlt B. 61. bedecten A. 70—71. ir rede u. B. Unt also — suur chomen. B. 72. fehlt B. 73-74. Si thaden stolzen liuten gelich Unde hingen sie alle uf ein zuich. B. 75-78. fehlt 79-82. Nu beviench alexander die burch mit here Mit dem scephen in dem mere. B. 83-88. fehlt 89-90. versetzt Mit sturme er si starche dwanc Er druog in ubelen gedanc. B. 91-95. Si werten sich uone prise wole B. 96-99. Der wier ne was nehein zal Der in der burch was Zwainzche thusen unde baz B.

900 — 901. Also uil sclugen si ime sine hers B. 02. die unde B. 04. Der wint tehtin uil B. 05— 09. fehlt B. 10-12. Daz siner scephe ein bunderht uersuuchen Unde sine helde all ertrunchen B. 13— 14. versetzt Do alex, — gesach Daz ir also uil hot

15-16. Er thete die secph wider in die lach B. habe gan' B. 18. *fehlt* B. 19-24. Alexander bedathe sich Des scaden ummazlich B. 25. Er was 26. Groze povm B. 27. thede die B. hiez daz B. 31-33. sehr verderbt: Swane er sin ebenhoch dem turne brathe B. 34. Daz er -35. der zuo den — mahten B. 36. Er fiehti B wolde si mit B. 37. Einluph — santer sines hers B. Zilif A. 38. Nach den – über mer B. 40. Er wote perfriht B. 41. heiz B. 42. Da stet uf manch B. 43. Diz ist libanus in B. 44. iordan B. 45. Diz 47. Er gab ime B. ist noch B. 46. sigiram B. 50. Ze zimber ze chielen B. zimbrine A. wahrscheinlich dachte der schreiber an das verb. 52-53. Si nerfulent ouch niemer me B. 54. Weder durch B. holtz A. 55. Nu de also arabati B. 56. tyrin wole, gunden fehlt B. newht — nenthewalten B. 58. den forst B. -60. Si namen ein ungezogenlich phant B. 62. Unt ersluogen ein tusint B. 63-65. Er nam des hers, daz er noch do habete B. 66-69. fehlt 70. Ein herzoge hiez sich gracto B. Unde ein ander der B. gesez in die hant B. 72-73. Den bevalch erz 74-77. sehr verderbt: Unde fuor bewarte sine holden B. nach dem verb fuor (74) abgebrochen und mit dem verb (77.) bewarte fortge-78. Die da B. 79 -80. fehlt B. fahren. Biz iz alliz gereite B. 82. Do nam er die B. 83. Nu was al. mit here B. 84. uber mere B. 85-87. Des wurden di burgeare stolz unt balt B. 89. Ubir muothechliche B. 90. si im B. 92. fehlt B. 93. movrngens B. 95. Unde sclugen 96. Alle, die si druffe B. 97-01. Noch mag ich iv sagen mere Si besencten sich in den se B. 1002 — 08. Daz man si in allem tage sach B. man — zebrach B. 05. Unde sancten sich in des sewes gr. B. 06. Unde sie chomen afer uf wider 07. Unde also — was endwart B. aein B. 09-32. sehr veraendert und zerschnitten; uon den herzzogen zevin Do beleib der burger nie nechen A wie maneger des sturmes nechalt Ze zwain hunder waren si gezalt Die da thot piliben Al da sis uon den perten triben Da wart in gescadet uil sere Duo alrerist chom ir here O we daz tyre duo niht genas. Also wol ir ganegent was. B. 81-32. gaste:

vaste A. Zwischen 32 und 33 eingeschoben 2 verse: Nu willich sagen allen, die des niene chunnen Wie tvre wart gewnnen. B. 33—36. Alexander chom mit grozer chrefte Unt tet sephf zesamen hephten. 37-39. Imer zwae unde zwaie neben Unde 40-41. Unde tet hiez den isrinen pede geben B. 42. niene giendie mit huten also uberziehen. B. 41: 42. bezihen : gien A. 43. fehlt B. 46, versetzt und in 2 versen: perfriht dar uff si sazten Uon den aller leingisten poummen die sie habeten B. 48-50. Alsus wolten si die burch gewinnen B. 51-54. fehlt B. 55. Der chunich hiez die mure hauwen B. 56 steliner gezowe B. 57. Da buob — uil gr. B. 58. A we man B. 59. zen B. 60. Daz alle die 61. Die ie dechaenen - gesahen B. mahte B. 64. dem chunige wol B. 63. So wart — allez B. 66. Uon den perfriden hiez er sie triben B. danne die turni B. 68. Daz tet er in ze zornne B. 69. die schonen turnne mit den bogen B. 71-74. Unde brachen da der besten wazer B. mure eine Die ie burch gewan deheine B. Also si ze der ander chomen B. 76. Zederboumi si 77. Unde darzuo — dannen B. 79. rihte die B. Duo hiez er B. 80. sazten -81-83. Alex. steich uf daz obrist geuf zuo B. 84. Unt gebot den sturm uber al daz h. wer B. 85-86. Unde liez do mit der werlte Den ernst sturm wernden B. 87-88. fehlt B. 89. Mit hameren — burch mure zebrach B. 90. A waz da 91-92. fehlt B. 93. Alexweirte tot belach. B. anders schilt was B. 94. Bezzer wart B. helm was also g. B. 96. So der ni nechein - ge-97-98. fehlt B. wuoht B. 99. In der hende trug er einen ger B.

1100. Uon govlde gedroseht uil her B. 01. fehlt B. Tuo sach er stan dem herzogen B. 03. al tyre B. 04. Kegen ime uf der mure B. hinzugesetzt: Er lie sich es nieuht ferturen B. 05. Er scoz in B. 08. Mit im B. 09. Fon den perfriden uf B. 10. Alsus wolden sie die burch gew. B. 11. tusint ir 18. Min wan 12. Sie truogen ubelen g. B. ne triege mich B. 14-15. gespranch ir hetelicher da zestunt B. 16. daz er, *fehlt* gesunt B. 18-19. Daz ir ein hunderet tot lach B. fehlt B. 20-21. An andere ungemach B. 22-25. Da bre-

· dehein solte werden B. 26. fehlt B. 28. Da huob 29. Da ir noch ie abe horte gesagen B. sich B. 30. Da ne gesach man nechein zagen B. mahti man manegen B. 32. Al durch den heim uerhuowen B. 33. Unde manegen B. 34. Al durch die hasperge B. 35. Daz er der wunde niht genas B. 36. Want daz swert scarf was B. den scilt floch B. 39-41. Da hete iamer ain also der ander B. 42. Ane der w. B. 43-44. fehlt 45. Er scluoch — die menige B. 46. brunne 48-50. Er stunt ime stolzes muotes B. 51. Hurnen was siv neste B. sin brunie was hurnin vil vast A. 52. Ez chom uone grozen listen B. 53. Ich laze thusint unt aver thusint 54. fehlt B. 55-56. Uf der erde mahte niemen gan B. 57. Also uil — ersclagen B. 58-59. Daz iz iv unzellich ist ze sagen B. 60-61. Die chunen uon tyre B. 63. Si refuhten also wil-64-65. Swes tot night solte sin B. div B. -70. fehlt B. 71-72. Die umbe die burch langen Si ne dorsten sich des siges niemer geruomen B. 73. Wande die burgere B. 74. wichchen A. - 76. versetzt B. duren chent - groz unreht B. 77. absatz B. Narte zurnt sich alex. B. 78. den porten B. 80. taten scahden mere B. 81. Uf ter porte stunten drie turni B. 82. zorni B. 83. Des mordes des er an sinen holden gesach B. 85 – 86. fehlt B. 84. er sprach B. 87. Herre be-88. Wand ir tiure chnete denchet iuch s in ziht B. B. 89. si nu den obern sige B. 90, spottetet A. 90. So ist unser spot uber daz lant B. 91-95. Sie rieten daz er mange getaete rechen B. zen die turni B. 97-99. Zwa unde sibenzehec wurden da gestat Sie wurfen alle mit gewalt B. 1200. fehlt B. 01. Si waren uil wol gesaehlt B. Si — driv B. 03-04. fehlt B. 05-07. Si wur-09. Daz er — chunde fen fuvr unde wite B. wurchen B. 10. liez iz niemen B. 11. Uon wielcer liste iz im B. 12, in dem w. B. 14, brante er siv al durch unde durch B. 15. Unde dar zuo manegen herten B. 16. Do belaib — nienhein B. 17. musen duo alle B. 18. getrorsten - nie -20. Alex. der tranch - porte B. 22. À waz ime da helede B. 23. Des waerim zeren me gesiht B. 24-25. Forten si der mangge wurfe

chen si die besten mure zuo der erde Div der ie

26-27. im div burch werden tiure B. nit B. 28-29. Gewuners night mit chriechissen flure B. 30. fehlt B. 31. wole B. 32. die tie turne B. 34. die in der burch B. 35. Der thede hiete B. er B. 35: 36, fahen: haen A. 36. Unde hiez sie blen-88. da for B. 40. Werez B. den B. 37. sine B. 41. ze fro B. 42. siht also B. 43. Daz ir mere was der ime da toht belaib B. 44. fehlt B. 45. inerhalb tyre B. 46. Weder g. oder b. B. 47. absatz fehlt B. Al — was B. 48. stifte sih B. 49. fehlt B. 50-51. Den antioch uher B. 52. imme B. 53-55. Daz rehte 56, mit siner thotter sliefe B. an einem briene B. 57. Tyre is noch B. 58. Da daz heden wib unse-60. Daz er ren heren paht B. 59. fehlt B. erloste B. 61. fehlt B. 62. geiste der si note 63-66. fehli B. 67-68. Dar nach uber unlanch stunt So wart dario chunt Mit einem der uone 69. Daz alex. der chune man B. tvren tran. B. 70-71. Sine livte habete B. 72. Unde B. fehlt B. 74-75. Unde div schone tyre lagen chole 76. Unde er sie hieze daz B. 77. Er sprach er movhte - scamen B. 78. chunichliches B. 79-81. Daz er in nivht ze helfen chome B. 83. Ain richer chunich was B. 84. groze noht B. Er wider dahter B. 89. liechte A. 85-98. Alex. duhet in lyizel Er sante im eines chindes stuzel B. 1300. Unde dar zuo ein scuohpant Also erz in sinem herzen uanht B. 01. wenich - lade B. 04. Er wande ime iem iemer muchte gescaden B. 05. Unde sante im dise drie sache B. 06. Unde tet des einen B. ein brief A. 07. Daz ez der brif benante B. 08. Umbe waz er ime die drie gebe sante B. 09. Aen stuzel sante er im umbe daz B. 10. daz stunde michel B. 11-12. Er mit den chinden spilen g. B. 13-14. chekte oder 15. Daz bezechinoht daz B. hienge B. alex. wart kesant B. 17-19. Daz er mit tage-20. Ob darios B. vier verse eingeschoben: Un lie lieze sin irreheit stan Unde ware sineme herren under tan Also ander sine forderen heten Die sich nie wider ime gesazten B. absatz B. Daz bezeichneht B. 22. Daz er rehte merche solte B. 23-24 in fünf versen: Daz daz ter zins ware Den ime sin uater chalte Aller iarilich turch sine hulde Daz er in des pracht innin Unde

25-27. Unde daz fvr im den zins gewinnen B. er des goldes solde leben Un er niemen nievht solte nemen Unzer wider haim chome B. 28. Daz er niemen sines nievht name B. 29. Uñ daz er — 30. Unde nievht langer B. dannen B. Unde daeter euwht mere — sine B. 32. mit dem 83. Unde also B. 34. Owi wie smac B. 35. man imme trovte zeslahen B. 36. Die b. -ufh. B. 37. zim B. 38. ne weggelassen B. 89. ez ne ducht ivch gnade noch reht B. 40. Swa so ivier B. 43. Unde niene scentet B. des herre B. 46. Nieheiner zeu mach B. 47. also grozer fruommichcheit B. 49. So ir B. 54. Wande wir getorsten die bohtsapf niet lazen B. 56. Er wart B. 57. umbe die B. scuolt A. 59. uon ir heren bechom B. 60. awi wie - ich ime des gan B. 61-62. Daz mir ivier herre drov-63-64. fehlt B. 65-66. geli - bose weht B. 67. fehlt B. 68. Des nahtes also er rude B. 69. fehlt B. 70. Sone getarrer er eucht uerstet B. nivht geziehen B. 70-71. niet: flihet A. 71. Er beginet uz werd flihen B. zwei verse eingeschoben: Unde wizzeht iz allez siner cheln Unde beginnet dar wers be-72—76. fehlt B. 77. Er sprac iviers herren brief mir nievht geuelleht B. drei verse einaeschoben: Wande er zer gebe niene gehillet Div gabe div ist lobelich Unde der brief der ist redelich B. 78-79. Er bezeichenet alle ein ander Sprah der chunige alex. B. 80. Stuzel demer ivier herre hab B. 81. rechant B. 82. Daiz — bestan B. 83. Swaz so unter deme himele is betan B. 84-89 Unde ich is alles herre sul werden Uf der scibligen erde 90. Aen riemen den er mir sante B. Da er mir bechante B. 92. zeigen welle B. 93. Unde in iht — iemmer welle B. 94. Daz er — deinest welle B. 96. Daz golt — hab praht 96. brach A. 97. habet ir mir gesaget B. 98. Da ich mir al einem wolgezeim B.

1400. Unde dar zuo uon allen landen B. 01. Unde bedwinge die ze minen handen B. 02-03. in vier versen: Diz sazte man do allez an einen brief Daz was dem chunige alexander lieb Er screib in selbe mit siner hant Er wart dem chunige dario gesant. B. 04. Er inbotim B. 05. doch — manoht B. 06. Er sprach, er ne wolte nievht langer lengen B.

08. Uber wazer eufrates B. ein vers eingeschoben. neveht gedanchet er des B. 09. Ze babilonii fur die groze stat B. das: er sprach von 10. A. in einen vers verwandelt: Alsus wart an den brief gesazt B. 10. Also lange, so er des cinses nieht ne wold en-11. Er solte sin daheime waern B. 13-14. Er solt im sin hovbeht also — mazze B. 15-22 sehr verderbt: Unde ob er daz tagedinch liezi Daz niemer chunnich kehizze Er bestunde daz uolcowic B. 18: 19 flihe: geschie A. 23. der brif fur in B. vorher ein vers eingeschoben: Darios was ein chunnich rich B. 24-25. Freislich er in 27. Mit sinem B. nernam B. 26. Mit zorn B. 28-37. Er sprach daz mich ieder bescalt Des uater mir den cins chalt Ich salz an die cheren Iz ne reget im niemer zeren Er sprach noch ouch niemer guot ende genaeme Daz er ie durch sin laster uz 30. er mich A. jedoch m aus tr gebessert chome B. indem ein Grundstrich zwischen t und r eingeschoben ist. aber er von mich getrennt. 38. Darius sante 39. di waren ime B. — brief B. 40-42 fehlt 43-45. Unde bat daz si alex. Diu scehf pesparten Unde sin werten B. 46. Unde daz si in 47. Unde sie - niene B. widerst. B. 49. Daz was marios unde daz wazer eufrates B. 50. Daz in selben sazten dernider B. typotes B. 51. Unde in bunten alsein wider B. zwei verse eingeschoben: Daz sir manheit gedachten Daz si ime lemtigen braehtin B. 52-56. Er sprach wie gerne er ime helfen solte Zallen den eren er wolte Der hoiste sin uf der erde Unde muoste daz an aniem galgen werden B. 53. dar er A. 57-58. absatz 59. Un-B. Do sprachen die zewne herzzongen B. ser herre — uil sere B. 60. Daz er — hiezeht B. 62. Unde die - habet B. 61. alliv lant B 63.. Unde sin wille - regangen B. 67. Stent - in si-68. Kartago div riche burch B. 70-72. Unde hat manege guote burch zestoreht B. unseren herren anehorent B. 74. Unde unser herre hat iz allez B. 75. Der chunich alex. — noch 78. Daz 76-77. fehlt B. aines meren uerm B. 79. Mit groern mit sinem aigeme lande uahe B. 83-84. zem urliuge besta B. 80-82 fehlt B. Si sprachen unser herre hantil iz B. 85. liechte 85-87. Ich wane ers michel sande gewinne B. 88—89. Unde also der bote wider chom B. 90—91. Unde darios der zevver herzogen rede B. 92. zurn er sich B. 93. Do nam er ainen herzogen der hies sich B. 94. tusint B. 95. Die er alle uber naht B. 96—98. Unde sante si alexander gegen R

gegen B. 1500, sin uberz - uaren B. 01-04. Ez solt in icmer mere scaden Sine gewunnen sin niemer frum Noch si ne getorsten niemer fur sine ovgen chomen B. 05-06. Er sprach wurde alexanders wille gendeth 07. Si wurden aller der mite B. 08-11. 12-21. Die zewne herzogê getorsten nevth lazen Alle da ir man sazen B. 16. tuorsten 21. des fehlt A. 22. Sie santen al rihte B. 23. Uber allez B. 25. Ze zehen tusint mahti man 26. Unde drizech tusint darzuo B. 27-30. Er hate einen uber muoten muoht B. 31. Er sciphffeht sich zeforderest uber de fluoht B. 32-35. An eime stade chomen si im enkegen B. eingeschoben: Alsus hort ich matster alberichen sagen B. uil gr. B. 37. beleib ime B. 38. chriechisen B. 89. den furt ie B. 40-44. Du chom alex. selbe geriten Also ers uil chume habti gebite Uf buziual 45. Do sluog er - thoner. tut fehlt B. er reiht B. 49. For dem sich — mach B. 46-48. fehlt B. in neun versen sehr verandert: Swer fon ferre sach geuaren E er hinder sich gesach So het er sin ainen slach Daz er sin pluoht allez spye Unde lebte ouch darnach niewht me Sin schaft was mare groz Svewm wart ein slach oder ein stoz Der was des gewissen todes Unde ern beiz dar nach niemer 56. Mennes was ein herzzo genant B. brovtes B. 57. hete dar g. B. 58-59. fehlt B. 60-61. Der was ein helt uurmeclich B. 62-65. Ein hundert riter hater umbe sich B. 66-68. Mit swerten uil guoten Die taten si in zehuote B. zwei verse eingeschoben: Zime mahte niemen brechen Wan ders lebenes wolte nergezin B. 69-70. Alex. 71. er begunde - manete B. wanht sin uane B. 72 - 87. ganz anders: 73. Er spraengeht ze mennes wert 77. Un liez iz nieuht durch die scarphen swert 74. Durch alle die sine er brach Mennes er durch den schilt stach Daz daz pluoht begunde rinnen Mennes stach hine wider durch den sinen Der was feste helfenpein Daz daz plucht an dem spere schain

75. Ir iewedere stach den anderen nider 77. Alda grifen si zen swerten sider 80. Awi daz fuur dar uz spranch 79. Da ein stahel wider den ander dranch Grozer slege wurden nie getan Sie ne sluge wilen samson Der die grozen maht an imme truoch Daz er mit eines eseles bachen ein tusint livtes ersluoch A wie mahte daz werden Mennes der sluoch alexandern zuo der erde B. 86. Das A. 88--94 1595-1605. in sechs versen ganz unders: 95-96. Alda wart ime der helm abgeabsatz B. prochen Der manegen grozer slege Der der chunich alexander finch

1605. Unde war er also wol gewafenht nicht Er ne beswocht niemerz tages lieht Wane daz sines todes noch 06-07. Ein riter der hiez daneweht solte sin B. clym B. 08, mit alexander da B. 09. Unde stunt ime des tages uil na B. 10-15. fehlt B. 13. vlender jedoch das r ausgekratzt A. 16—17. Der ander hiez iubal B. 18. sich uil — in dem sturme hal B. 22-24. Der was dar chom mit tem 20-21. fehlt B. 25. Unde hiete daz swerte erzogen B. herzogen B. 26-29. Unde wolde alex. geben ainen slach Da er im den hals ploz gesach B. 30. eror B. 32-34. Er sluoch iubal uon oberest - herren B. 35. Al nider — lende B. siner zende B. 37. A wie guoht ainen lob daz swert gewan. B. **28**—40. Daclym den helm gebranc B. 41. Sinem herren ern uf daz hobet B. 42. erscellet B. 43. dernider wart B. 44-45. fehlt B. 47. Nieveht uerwielt B. 47. Er was in grozer unhuge B. 48-53. Er wars sich umbe also aein helit Nu werth iuch herre chunich Alsus sprach sin riter daclym Hivte si ivver ellen schin B. 54. Wande ir — di-**56.** Unde vrre keneht B. 55. zihet swert B. 58. fehlt B. 60. Sinen fient erforhten B. 61. Unde also — selben chom B. 62. *fehl*t B. 63. Buzifal er mit den sporn nam B. 64. Er tete 65. frumit — swert slach (: danch) B. die menege er reiht B. 67. in 3 versen: Also der daz kras nider sleht So strovwet alexander Diz ne moht teneham ander B. 68. div was mare gr. B. 69. Die der herre sluoch — soz B. 70-71, umgekehrt: Also uil lager da reslagen Daz iv unz. — sagene B. 73. An wunden — an B. 74. fehlt B. 75. Man sageht uon dem sturm B. 76. Wolfen-

werde B. 78. Zewisken B. 79. So ne movhter · herzo nieth katen 80-83. versetzt: Jedoch ne movhte nehain sin Noch herewich noch wolfwin Der der ie zeväht uolewich Dem chunige alex. gelich B. Man list — cheneten. B. 86. In troiare B. 87. 88. ekector B. E sich — B. 89. Paris — B. 91. Undi die B. 92. So moht — B. 94. graue 97 Den m. B. 98. Unde also er den grauen 99. Duo rurht erz B. hate — B. 1700 Zuo dem B. 01. daz ein B. 02. uane chom in ivier B. 03-05. Iz wirt iv ze laster gewant 06-07. ganz anders: Der graue daz ros umbe warf A wie sehirer da restarb B. 07. antwortae 08-10. Er sprach gewisse fuur ich einen ua-11-15. Der churze wile mit mir sol wonen Ich sol dirn also wider gebent Daz ez dir gaht an din leben B. 16. Mit samht deme - B. 18. an dem B. So stach er in — B. 19. Daz er der wunden — B. 20-21. versetzt: Oberhalb der bra Da was ter sich (st. stich) ketan B. Nu uernement was B. 23. Als in B. 24. solt 25. Unde ich B. 27. gab er im B. Uf daz — ern B. 29. Durch den hals unde durch den huot B. 30-31. Der slach was unsuzz Daz huobet uiel ime uur die fuoze B. 32. Unde ---36. Den her-33-84 fehlt B. wider gewan B. 37. Do gab — mit zogen er dernider stach B. dem svert ainen B. 38. daz sver (st. sper) inne 39. Der slach was none — maht B. So chom B. 42. want B. 43. Alda uiel - dani-44. Persi ne f. B. der B. 45. Uzer dem uelde si fl. B. 47-48 Sine getorsten in selben nieht getruwen B. 51. Er belaib da 49. fehlt B. 52. Zuo den selben B. 53. Al biz B. Unde genahete B. 56. sardix B. 57. Uon si-61. Er - ma-58-60. Do nam er B. nen B. 62. Div selbe burch s. B. 63. negen — hoht B. uns daz buhc B. 64\_65. aineu, fehlt ware und steht am ende des folgenden verses hinter seinem reimworte haeiler B. 65. got unser B. 66. obrist 67-69. Du er sante iohannes dar den himel B. ze poten sante B. 70. Unde daz — gesate B. 72—73. versetzt: 71. Nivht sere er ne chlagete B. Er tete also der — — Der durch sine uber mucht В. 74. sich so uerrer uerwellet B. 75. in 8

verse erweitert: Daz er fuor sinon argoren nelleht Unde er sich nievht warnet enziht Owi wi diche er saster gesiht B. 76. in 2 verse ermeitert Jedoch so swur er ain teil Er sprach so ulsim sines riches heil B. 77. Iz ne scolte niemer wierzehen naht ente gan B. 78-79. Er solte alex. uf einon povm hahen B. 78. vahen A. 80. fehlt B. 81-82. Daz inz geuugel eze B. 83-85. Des er sich ie wider in uermaze B. 86. Dannaen wurden sine - gesanht B. 87. Uber w. — uber l. B. 88. sinen fursten daz B. 89. clagen übergeschrieben A. 89-90. manegem richen chunige chlagen B. 90. kunigen A. fehlt B. 92. fehlt er bat B. 98. sis --- kaiben 94-96. Unde chomen mit so fruemen B. allen ir menegen B. 99. in daz felht mesop. B.

1801. Da wolte er sin -- B. 02. Er sprach a wi gerne 03. Die manegen scar die B. - 05. ain scare haben - B. 06. Allen den die des nivht 07-08. Sehs tusint unde hunderet enwizin B. sehsi B. 09. Des will ich B. das übrige mit dem reimwort fehlt B. 10. fehlt, dafür 5 flickverse: die fursten willich zellen Un die menige div mit samit in chom Also dario wol gezam Wande er de geweltigiste chunich was Da man uon ie gelas Uil witen ginch sin gewalt B. 11-12. Zewein unde drizzech waren sie gezalt Die chunige die gim cho-13. fehlt B. 14. Do si B. 15. Grauen men B. chomen ime ouch B. 17. graben jedoch n ausgekratzt A. 17-18. Herzogen zim B. 19. Daz sich sinc riter B. 20. fehlt B. 21. Die zalt 22. Zaht hundert unde man so ich sicher bin B. 28-27. fehlt B. 30-31. Wol hulfen trin B. 32. Si chomen ime des Die chunen zinnonenses B. mit B. 84. Die panfilien daten arte wale B. 35. Si braten die - zal B. 36. Noch tuo - scahr 37. Die des \_ bedroz B. 38. Also si in --89. Wande si uon medin riche B. reise B. Medin rich — noch B. 42-48. ganz anders: Cilicien heizit ein lant Si bratin im azech tusint B. 45. Ain unde B. 46. Die uzer armenin lant B. Si braten ime B. 48-49. fehlt, dagegen: Sine movhten ouch tu nieht baz B. 50-52. Diz was da div archa gesaz B. 58-54. Div uf dem wazer swebete Da noe inne lebete B. **56**. fehlt B. 56-58. Ime santen die uon gaze B. 60-61. ver-Meranber-Lieb 1. 27

setzt: im wol - mohtem B. Zeirent funf hunderet 62. Noch do sazen sine — mam B. Ferre uber friam B. 64. Die trugen ime B. 65. Si namen zewinzeh B. 66-67. versetzt: Unde tatin zim — B. Si gunden ime siner — B. 70. Also man sinen willen uernam Ferre uber indiam B. 71. in zwei versen: Zevlf tusint si namen Gereitechlichen zim chom B. 72. Noch do — ain wenich B. 73. Daz santen ime die B. sint sleie er B. 76. uernement war zu man diz 77. Do iz al zesamene chom B. her nam B. 78-79. in drei versen und die zahl wieder getrennt: Zehs hunderet tusint waren si gezalt Da was der hof manichfalt Unde dar zuo drizech tusint B. 80. Alsus hete sich darius besant B. Von 1881-3091, fehlt B. 1912, warf in der stunt A. 37, hantfol A. 49. ihc A. 63. peffer corner A. 68. wand in A. 70. sihl si A. 89. vorth A.

76. wider sagiten A. 2105, ne ne A. 86. mahcheten A. (h am ende der zeile ch am anfange der folgenden)

23. stal hut A.

250. de st. des A. 268. die ie A. 277. allen A. 306. dazl da A. 307. maht aus mac gebessert A. 331. do er ist über geschrieben. sinen aus sines corr. 336. nemet A. 369. dem A. 412. jungeman A. 413. Waz A. 437. mut fehlt A. am ende der zeile, von späterer hand 443. liechte A. 449. des libes nachgetragen. wol (jedoch libes ausgestrichen). 471. habete A. 482. uober A. 496. dah in daz corr. A. 504. kuon 531. wider ist übergeschrieben A. 615. frowen 616. bescowen A. 619. gesehen A. dan fehlt A. 683. frowen A. 678. wil tu A. frowen A. 719. sin and A. 806. d 806. da *fehlt* 838. die sêle] gosele jedoch o unterpunctirt. A. 851. werden fehlt A. (s. v. 3503.) 862. alle do in alle gebesseri A. boten A. 893. 916. wil er dir übergeschrieben. A. sagaet A. 964. diu aus da gebessert A. 989. Hier ist raum für ein grosses U gelassen, welches von späterer hand nachgetragen (aber nicht roth) A.

8025. stath A. 059. frvv A. 092—93. in einem verse:
Unde also diz al. u. B. 094. Er manete B. 95—96. versetzt: Die im ze siner note Ie waren ain muothe B. eingeschoben: Mit ainer minner menige (vgl. 8102) B. 097—103 fehlt B. 102—05 So reit

106-07. versetzt und in drei er in zegegene B. versen: Ze mesopotamia Da chomen si zesamene In der breiten ouwe B. 108. bescowen A. fehlt mahte nie beschowen B. 109: Schar also edele B. 110. barin A., also wohl barn 110. Uor einem chunege B. 111. Die der ie zesamene chomen B. 112. Unde so grozen schaden genamen B. 113-114 folgen B. 115-119 fehlt B. 121. fehlt B. 122. nach 3124. uon darios zit B. 128. Die alle - gescheen B. 124. Sine muchten darzuo gel. n. B. Schlusz der Vorauer handschrift: Da alexander durch daz wale brach A was da helede tot lach Unde also er hin muz nu also ergan Ir sulten zins hie insahen Da ir uil manegen tach habeth nach gesant Den han ich iv bracht in diz lant. Mit tem selben worte So gab er im mit dem swerte Ainen slach der was mare groz Daz imz hovbet uur daz march scoz Da geschieth sich daz volcwic. Sus saget uns maister albrich Unt der guote phaffte lampret Diz lieht ist war unde rehth. Hie duhte siv beidi div maz Nu ist zith daz lazen. Von hier an nur noch lesarten aus A. 137. uerhowen. 138, mohten scowen. 160. me über dem e ein flecken 188. allexander. 217. weinete 227. besehen 290. geiehen 384. gestunt in gestut corr. 392. sinen. sufis 459. flehen 460. besehen 477. frowen scowen 531. porte 646. mach — **525. kuome** sagen ist am rande nachgetragen 668. wolden 716. tot ist übergeschrieben 799. Er 841. hein 848. naeme 889. cuochenen 895. daz zo 955. scowen 943. umbewart 956. verhowen 987. nit lieb auf neuer zeile wie im gegenreim: 999. jehen

4005, zihen 06. flihen 17. gwinich 22. war 81. Crelus 87. uñ uñ 142. schelwort 153. howen 154. scowen 193. irslahen 194. ge-277. di vor elfande fehlt gahen 278. wande 290. gaheten 315. luodere 362. selhe palás 430. indijschen 436. sås 475. zebrechche 489 zvier 507. stahil scal 522. unde 582. da unde 617. alliz ane 680. gesihet 687. nehein aber am n ausgekratzt 711. lande dol lando 724. wir 753. grosses rothes A auf drei Zeilen 770. iu 867. daz 870. gescowen 889. fouchsse 896. leder syalen

menschen zane 904. uelt fehlt in A. ende der 904. Accia 928. begunden 929. daz 993. dar jedoch das r ausgestrichen 900. daz 81. scowen 66. hoten 95. suomer 5009 beseben' 125. disen frowen 140. wundaer 141. war 181. dem fellt in A ende der zeile 161. da 183. frowen 200. frowen 241. ilete owen oder ileten wir das n het nur einen Schattenstrich 273. der 280. gemahchet 321. di 324. des 362. merouef 365. eine langen 378. frowen 410. pehin

5503. alser w. 649. welrt. 679. mere katzin 782. flielichen 790. daz 806. scowen 803. mit mit dazwischen ende der zeile 807. frowen 846. Och. in der ks. steht immer ouh 850. palås 894. scowen 895. juncfrowen 954. frowe 955. scowen 980. bonommen 994. bescowen 995, frowe

6036. Din 066. frowen 067. drowen 6088. entloz z in u gebessert 098, truoren 128. den fr. kuningine 250. gotae A. 268. steren mam gerne from; g ist aus f gebessert. 310. mInnen 374. frowe 380. frowen 404. cassande ende der zeile 406. frowe 411. dire 416. comen fehlt es muss wal comen gelesen werden st. frowen 418. scude 457. riche fehlt 542. uon statt mit 554. starke 561, di uart di uarth am ende der 570. duonre 611. flizzen 653. urluoges 696. die 767. er fehlt 821. hat — 847. kint fehlt 908. nuonde 949. hater. zeile 675. er kant jedoch der punkt ausradiert. 958. sal fehlt 959. scowen 961. muzzit aber am ende der zeile 7061. leistet 040. ie niemer 101, mit mit 148. fro-

7061. leistet 040. ie niemer 101, mit mit 148. frowen 149, scowen 151. in derselben zeile von sehr spaeter hand: hi ist uz allexander.

Ich gebe hier einige von ben vielen Aenberungen, welche ber Magmann'sche Tert burch die sorgfältige Bergleichung ber Straffe burger handschrift erlitten hat. Es ware zu weitlaufig, alle bie fleineren Besterungen anzuführen, z. B. h statt ch, i ft. e, c ft. g. v ft. w. u. s. w.

30. witzen statt wizen 189. é nie st. nie 144. 201, eriste st. erste manede st. maneda grozen st. grozer 337. unde ne lazt mich nith st. unde lazit mich nich 443. uz st. iz 451, crô-452. heim st. heime 475. guten nen st. crone 499. groze st. groz 808. knechte st. st. gute 890. dvanc st. dranc 937. Eilif st. knechten Zwilif 970. der einer st. eine

168. flugen st. slugen 1043, goume st. gaume 223. ware . turme st, turne 206. spåte st. spåt 224. nit st. mit 234-35. ist eine versst. war zeile st. zweier 253. retisle st. retisie 264. sines st. sin 430. er mich st. ertrich 680. Wolfwin st. Wolfram 848. sneller st. snelle 926, sagite st. sagt 963. peffercorner st. peffercorne

2069. gelobe st. gelove 108. scaden st. scanden 300. sal st. sul 580. und öfter då st. då 606. degintlichen st. degintliche 651. batra st. batia 712. daz iz st. daz 791. persen st. persien 849. liebe st. lieber 968. dachte st. vachte

3242. were st. ware 406. sine st. sin 494, des st. das 554. nu st. mir 725. trurigen st. trurigem 732. wart st. ware 852. Criechlande st. Criechenl. 886. allir tagelich s. aller tagelich 892, sind zwei verse von M. vergessen: unde dar zö drizich rinder Merre oder minder 927 wunderlich man st. wunderlicher

4455. grozern st. grozen
niemer me st. ne
458. daz da st. daz
683. woninge st. wonunge

Gin Bergeichniß ber in ben Anmerfungen vorfomment Abfürzungen fiebe hinten vor bem Regifter.

## Anmerkungen.

Unter ben Anmerkungen will ich aufnehmen, was mir für bas Berftändniß bes Gebichtes in sprachlicher und sachlicher Beziehung nothwendig erscheint. Das Maß derfelben wird bestimmt nach dem Standpunkte der Leser, denen diese Arbeit vorzugsweise gewidmet sein foll (f. Einl.) Ausgeschlossen bleibt einestheils Alles, was sich auf das Idiom Lamprechts bezieht und seine Stelle in der Einleitung gefunden hat, andrentheils Alles, was den Standspunkt des Lamprecht'schen Gedichtes gegenüber seinen Quellen und den andern Alexanderbichtungen deutlich machen soll. Diesem muß ein besonder Abschnitt gewidmet werden. Sollte sich Unnötliges erläutert sinden oder Wünschenswerthes unerledigt bleiben, so möge man diesen Rangel mit der Schwierigkeit einer ersten Arbeit entschuldigen.

Alexander. Die Schreibart bes Wortes burchans gleich; auch in ber Ueberschrift von späterer hand: diz ist alexander. Rur in ber Unterschrift von späterer hand: hi ist uz allexander; in bem franz. Noman heißt es. Alixandre, im englischen: Alixandre, Muf griechischen Schilben sinbet man auch ben merkwürdigen Uebergang: Arexandel. Ebenso Creopatla, Ptoremaeus S. Abb. d. Berl. Af. 1885. S. 182.

1. wirken allzeit ftatt warken, vgl. Roseng. LXXXII. 1209

wirken (: merken).

3. Ift wohl dem Sinne nach mit 17 und 18 zusammenzukellen, eine Bethenerung der Gewissenhaftigkeit, mit der der deutsche Dichter seine Quelle benutt hat. Die letztere Stelle drückt die Borauer Handschrift aus: louc das duch so louc ouch ik. Gang gleich drückt sich auch der Stricker in seinem Daniel von Blumenthal 13. s. aus: Nieman der en schelte mich Log er mir, so lüg och ich. Eine ähnliche Betheuerung sinden wir in herb. Troj. 18: sin suge ist gantz unde ane kalsch und ebenso beim lat. Bearbeiter des Troj. Guido de Columna s. Fromm. herb. S. KVIII. Eine ähnlich lautende Stelle hat Rub.

v. hohenems im Alex. Buch 2 Bl. 28b — 30c (Cod. Monac.), wo er von St. Margreben Leben spricht: daz hat vil gefuege gegeben min frunt her wetzel, de gibe ib. S. Maßm. heis belb. Jahrb. 1826. S. 1196. Beitere Berufungen auf das Buch: 907. 1249. 1806. 1824. ff. 1877. 2829. 2846. 3162. 3400. 3864. 3879. 4350. 5113. 5264 u. ö. Besonbers bemerkenswerth ift bie Stelle 4764. als ichz an einem buche las. Man sollte benten, daß hier eine andre Quelle, als der Alberich, gemeint sei bie biesem neuen Absat, da sichs auch gar nicht in B. findet.

5. ze mére sagen, seltnere Rébensart statt des gewöhnlichern maere ober daz maere sagen. Buochir Mosis 3127: er bat ime sagen ze måre. D. B. Hichr. hat: er tate uns gerne ze

mare. Ueber maere comen j. 2523.

7. ein listich man. vgl. 925. B. hat wise. list, stm., erft im mhd. und früher icon im nd. stf. zu laisjan, leren gehörrend heißt Kunst, Beisheit; z. B. godes list, Annol. 2, 9. Erft pater fam, namentlich im Plur. ber Nebenbegriff ber unlauteren Absicht bazu, besoubers in ber Berbindung arger list und argelist. Ueber die Geschlechteanberung bes Subst. f. 217.

12. L. Maft. 1, 1-8 ficht ale Ginleitung gur Gefchichte bes Mattabaertampfes unter Antiochus Epiphanes eine furze Erzablung von ben Thaten Alexandere bes Gr., Die fo gang ben Con unfere Gebichtes tragt, bag ich fie hierherfete. Merander ber Sohn Philippi, Ronig in Macebonien, ber erfte Monarch aus Gracia, ift ausgezogen aus bem Laube Chitim und hat große Rriege geführt, bie feften Stabte erobert und ben Berfer : Ronig Darius geschlagen : bernach anbere Ronige in allen ganbern unter fich gebracht und ift immer fortgezogen und hat alle Lanbe und Ronigreiche eingenommen und hat fich Riemand wider ibn fegen burfen und hatte ein gewaltig gutes Rriegevolf. Da er nun Die Ronigreiche inne hatte, ward er ftolg und fiel in Rrantheit. Da er aber mertte, bag er fterben murbe, forderte er ju fich feine Fürften, die mit ihm von Jugend auf erzogen maren und feste fte gu Bauptleuten über Die Lanber bei feinem Leben. Bernach ift Alexander geftorben, ale er regiert hatte zwolf Jahre.

15. in walischen. Ganz so nimmt herbort sein liet von Troye aus dem Balfchen (walisker zungen). S. Frommann S. XV. und die dort angesührten Stellen; z. B. 47 f. Diz buch ist franzoys unde walsch, Sin suge ist gantz unde ane salsch, was ganz mit unserm 3 stimmt. Er gibt an dieser Stelle den ganzen geographisch historischen Gang dieser Gedichte au, denn es heißt weiter 49 ff. Zu Kriechen was sin erste stam In latin ez dannen quam Hinnen ist ez an das welniske kumen. Daz han ich u. s. w. Bei unserm Lamprecht woder also der Gang: Pseudo Kallischenes, Julius Balerius, Ael-

berich, Lamprecht. Gbenso Stricker in s. Daniel v. Blumenthal : Von bisenze maister albrich der brachte ein rede an mich Usz walscher zungen Die hon ich des bezwungen Daz man

si in tuitschen verniempt. S. Spt. Itschr. 3, 438,

16. eig. ich hab' es in beutschem und berichtet. berikten heißt wehl ein ichten und namentlich sommt die Redenseart in tiutsch berikten ins Deutsche übertragen vor. Jedoch weißt der Gen. es, den beide hichten, haben, auf die Redensart hin: einen elnes dinges berikten einen über etwas uns terrichten, so daß also in dutischen Dat, wie in walischen und uns Aff. wäre. 155. s. umbe sin gesikte wil ih uch herikten, also auch umbe ein dinc statt des bloßen Aff. S. Gr. Gr. 1V, 633.

18. buch in ber Bebeutung von Quelle, aus ber eine Ergablung geschöpft ift, fommt haufig vor; fo 4350 uns ne habe

daz buch dan gelogen.

28. 1. svar. swaren fcmer werben. dem herren begunde

swaren sin mût harte sêre Wigal. 98, 2.

29. ledich hier in ber Bebeutung von mußig, wie aus 31 f.

hervorgeht.

30. von gr. witzen mit großer Beisheit s. Bad. B. unter von Ill. vgl. 245 bestunt in mit grozen witzen von ausgehend von etwas, also mit, witze ahd. wizî das Bissen, ost im Plur. gebraucht; 3. B. eines mit witzen hueten. Davon ahd. wiz-ac weise, wiz-ago der Prophet, der wissage (Diem. 229, 3) wizigen, ahd. wiz-agon, woraus fälschlich wissagen weissagen entstanden. S. Fromm. Troj. 1694.

35. mich sparen. S. Gr. Gr. IV, 665. Gewöhnlich fteht Aff. ber Sache, feltner ber Person. vgl. Ludw. Lieb 69. mil selbon ni sparoti. 3475. vor dir ne wil ich piwit sparen.

36. vollen varen mit Gen. ansführlich erzählen, vollenden. 6661. vgl. Herb. Troj. 14157. 5188. vollen gine. 1231. vollen rechen. vollen sprach 3713, vollendräht 3868.

47. wunderliche wunderbare, di lisit man daz si wilen werin Al des wunderlichen Alexandris man Aunol. 826. unde lebete der wunderliche Alexander Rol. 141, 10.

49. von Criechen insofern Bhilipp feinen Stamm von Berfules ableitete. Rach nralten Traditionen (f. herob, V, 22. VIII,
135 und Thuchd. II, 99) jogen brei Brüder aus bem herakledischen Fürstengeschlechte von Argos gen Rorben in das Land ber
roffefundigen Baonier, ließen sich am Oftabhange des Gebirgs
in ber Stadt Ebesta nieber und nahmen die Landschaft Emathis
in Besit; der jüngste biefer 3 Brüder, Berbiffas, wurde Stammvater bes Macedonischen Konigehauses. Auch Alexanders Mutter,
Dlympias, die Tochter bes Epirotenkönigs, Reoptolemas, war

eine Griechin; sie stammte von Reoptolemus, alfo aus bem Geschlechte Achills (f. Blutarch. Alex. 2, ber, einer jüngeren Sage folgend, ben Philipp von Karaunus abstammen läßt.) Criechen ist das Land, wie bei Rudolfs Wilh. v. Orl. f. Wack. Les. 605, 21 f. der hat Artuse einen man Von Kriechen niuliche Gesant u. f w.

58. ir list stf. f. au 217.

64. diser rede began. Ueber ben Gen. f. Gr. Gr. IV. 667. nber bas umbe den f. Gr. Gr. IV. 835, es hangt von bem Berbalbegriff in rede ab. vgl. 644.

65. an eine rede van. Die Braposition ericheint bier noch trennbar von bem Berb ober muß man bas Berb intranfit. nehmen,

greifen, wo gewöhnlicher zo fteht.

66. uz getan ausgenommen; eine feltuere Bufammenfegung;

haufiger tommt bas reffexive sich uz tun prablen vor.

67. sich üzer allen kuningen nam. B. hat üz allen, der kaiser nam sich üz in allen. Rol. 257, 10. 964 auswählen: vier düsint er. . üz von sinem here nam. Eine andre aussfährliche Stelle über die Bracht Salomo's 3869 ff.

71. began vgl. 64. Lampr. hat gewöhnl. die altere Form bo-

gunde 3. B. 361.

68-80. regina austri. Ueber ben Besuch ber Königin von Arabien bei Salomo f. I. Kon. 10, 1-3 u. II. Chron. 9, 1-12. Der Dichter hat in furzen Borten die Beschreibung, wie sie fich in ben Barallelstellen ber Bibel sinbet, wiedergegeben. templum (77) kann ber vollendete Tempel sein; die Bor. Hofche. hat dafür sinen hof was sich auf bas haus Salomos bezoge, bas in ber Bibel auch genannt wird. Die Borte der Königin (79 f.) sind in der Bibel aussschildiger gegeben und monotheistisch ereligiös gebalten.

72. lies undirquam. In ber Bebeutung erich reden hat bies Berb gewöhnlich ben Genitiv ber Sache bei fich. Dhue Diesfen Ben, fommt es noch 2082. 5984 mit bem Abverb harto vor.

Auch irquam ift fo gebraucht Unnol. 835.

74. richeit eig. Dacht, hoher Stand; hier fann man es

mohl wie richtuom nehmen.

15. zirheit von niere ahd. niare Bierbe, Gerrlichfeit; vgl. 5808. tioche fann bier im eigentlichen Sinne und in ber figurslichen Bebeutung von Dahlzeiten genommen werben.

81. f. Ift eine Biederholung von 66 f. Aehnlich fagt Lambert am Schluß (f. II, S. 550,8); se il fust crestiens, onques

ne fu tous ber.

84. goucheleres. Des Bauberers Reftanebus, Königs von Megypten. S. Pfeub. Rall. I. 1 ff. (Bb. II, S. 3 ff.) Angelo Mai hat in feiner Ausgabe bes Inlius Balerius I, 4. ber eine Ueber-

fenung bes Bfent. Rall. ift, bie Stelle von ber Bezauberung ber Dimmbias aus fittlichem Bartgefühl weggelaffen (Bb. U. S. 227). In ben frangofifchen und englischen Gebichten bagegen wird fie gegeben und nur unfer Lamprecht weift fie ale unwurdige Luge weg. Auch ber Rachahmer Dvibe, ber englische Dichter Gowor (1823-1402), ber Beitgenoffe Chaucers, gibt biefe Befchichte in feinem allegorifch = romantifchen QBerte : confossio amantis. S. Chalmers Ausgabe engl. Dichter II., S. 197. Cbenfo bat ein englischer Dichter bes fiebengebnten Jahrhunderts, Dryden. in feiner von Sandel fomponirten Rantate: bas Alexanderfeft, biefe Sage benutt, indem er fingt: The song began from Jove. Who left his blessful seats above (Such is the power of mighty love!); A dragon's flery form bely'd the god, Sublime on radiant spires he rode, When he to fair Olympia press'd cet. (Der Befang begann mit Jupiter, Der feinen feligen Sit broben verließ, - fo groß ift bie Bewalt machtiger Liebe! - eines Drachens fenrige Bestalt nahm ber Bott an; erhaben in ftrablenden Ringen wand er fich bin, ale er die fcbone Olympias umarmte.) Endlich tommt Mettanebus auch unter bem Damen Meftanerus in bem Bebichte von ber Minneburg aus bem fünfzehnten Jahrhundert por. Dort gibt Mektanebus von Alexanbria bem Dichter Auskunft über Befen und Abstammung bes fconen Rindes, bas er in ber Minneburg finbet. S. Dagen Grundr. S. 443. Er erfcheint alfo in bem Mittelalter ale ein allgemein bekannter Rame fur einen Bauberer. Das Leben und ber Charafter ber Olympias felbft mag, neben bem Beftreben ber Btolemaer, ben Eroberer Meguptens mit bem foniglichen Saufe gu verbinden (S. bie Bemerfungen über ben Urfprung ber Sage in ber Ginleitung) auch Beranlaffung gegeben haben gur Ausbilbung biefer Sagen von bem Urfprung Alexandere und ben Bunbern bei feiner Geburt. Gie mar ben bunteln Rauberfunken ber thracifchen Beiber eifrigft ergeben; es traumte ihr anch in ber Rach vor ber hochzeit, ein furchtbares Gewitter umtofe fie und ber Blig fahre flammend in ihren Schoof zc. 2c. (G. Blut. Mer. 2) val. Dropfen Aler. S. 47 f.) Diefer Reftanebus, aus bem fobennitifchen Gefchlechte, mar ber lette Ronig feines Stammes. Rach einer Rieberlage, Die ihm bie Berfer beigebracht, flot er Dl. 107, 8 (350 v. Chr.) nach Aethiopien (f. Dieb. v. Gieil. B. XVI S. 51. vgl. Dropfen Gefch. Aler. G. 25 ff.) und fam nicht wieder. Damais war alfo Alexander fcon im fiebenten Jahr. S. Ste Croix Exam. crit. S. 163. Die Art, wie bie Empfängniß ergählt wird (G. Bb. II, G. 11) und besondere bie Worte, Die der vermeintliche Gott nachher an Olympias vichtet, weifen unverfennbar auf einen driftlichen Mutor bin. Der Spainwr, beffen Goftalt ber Gutt bei Olympias annimmt,

eine Griechin; sie stammte von Reoptolemus, also aus bem Geschlicht Achills (f. Alntarch. Alex. 2, ber, einer jüngeren Sage folgend, ben Rhilipp von Karaunus abstammen läßt.) Criechen ist das Land, wie bei Rudolfs Wilh. v. Orl. s. Wack. Les. 605, 21 f. der hat Artuse einen man Von Kriechen niuliche Gesant u. s w.

58. ir list stf. f. au 217.

64. diser rede began. Ueber ben Gen. f. Gr. Gr. IV. 667. über bas umbe den f. Gr. Gr. IV. 835, es hangt von bem Berbalbegriff in rede ab. val. 644.

65. an eine rede van. Die Brapofition ericheint bier not trennbar von bem Berb ober muß man bas Berb intranfit. nehmen,

greifen, wo gewöhnlicher zo fieht.

66. úz getan ausgenommen; eine felinere Bufammenfetung: baufiger tommt bas reflexive sich uz tun prablen por.

67. sich üzer allen kuningen nam. B. hat uz allen, der kaiser nam sich uz in allen. Rol. 257, 10. 964 auswählen: vier dusint er. . uz von sinem here nam. Eine andre ausführliche Stelle über die Bracht Salomo's 3869 ff.

71. began vgl. 64. Lampr, hat gewöhnl. Die altere Form be-

gunde 3. B. 361.

68-80. regina austri. Ueber ben Besuch ber Königin von Arabien bei Salomo f. I. Kon. 10, 1—8 u. II. Chron. 9, 1—12. Der Dichter hat in furzen Worten die Beschreibung, wie sie sich in ben Parallestellen ber Bibel sinbet, wiedergegeben. templum (77) kann ber vollendete Tempel sein; die Bor. Hofter, hat dasir Sinen hof was sich auf das Haus Salomos bezüge, das in der Bibel auch genannt wird. Die Worte der Königin (79 f.) find in der Bibel aussuchtlicher gegeben und monotheistisch zettigies gehalten.

72, lies undirguam. In ber Bebeutung erich reden hat bies Berb gewöhnlich ben Genitiv ber Sache bei fich. Done Die fen Ben, fommt es noch 2082. 5984 mit bem Abverb harte vor

Auch irquam ift fo gebraucht Annol. 835.

74. richeit eig. Dacht, hober Stand; hier tann man et

wohl wie richtuom nehmen.

75. zirheit von ziere ahd, ziari Bierbe, herrlichfeit; vgl. 5808. tische fann bier im eigentlichen Sinne und in ber figurlichen Bebeutung von Mahlgeiten genommen werben.

81. f. Ift eine Biederholung von 66 f. Aehnlich fagt Lambert am Schluß (f. II, S. 550,8); se il fust crestiens, onques

ne fu tous ber.

84. goucheleres. Des Jauberers Rettanebus, Königs wa Aegopten. S. Pfeub. Rall. I. 1 ff. (Bb. II, S. 3 ff.) Angelo Mei hat in feiner Ausgabe bes Julius Balerius I, 4. ber eine Ueber 100. der gewalt stm. ju walten gehörenb.

101. heriskraft bie gewöhnlichere Form, baneben auch herkrafte 106. mit sines heres craften (: dachten) 5582.

102. volowich sin. Der Ausbrud erinnert an Die volfemaßigen Gebichte aus ber beutschen Gelbenfage, an Die fich überhaupt

manche Unflange finben.

103. Xersen. 2170. Xersem (:vermezzen.) 2193 (:rechen). Bei herb. Troj. 4051-53 heißt er: der kunic von morlant. Herb. sagt: nente ich in daz were schande Auch hie in discn landen Die frauwen verdechten mich des Obich in nente Xerses Warumbe solte ich in niht nennen. Die Aussprache im mhd. Zerses erinnert au zers mentula. Das ware eine frühe Spur von zweibeutiger Bortspielerei.

104. verwan v. verwinnen. Der Stumm winnen bebeutet laborare sich bemühen; verwinnen also durch Mühe bezwingen. Es komut oft in dem Gedichte vor, z. B. 441. 1922. In der heutigen Sprache haben wir es nur noch in der Bedeutung: Schmerz und Noth überstehen, und zwar, wie sich im Mittelafter, in der veränderten Form: verwinden, wie auch überwinden aus überwinnen entstanren ist. Für das Stammverb haben wir

Die tranfitive Form gewinnen.

106. herkraft. craft stf. von krapsen klammern, bedeutet selbst schon eine Menge, Mannschaft. 3913. f. do sameneter sine heriscraft unde vor mit micheler craft, b. h. mit großer Menge. 855 mit siner craft mit seinem Here. In der gewöhnslichen Bedeutung 276 (: macht), 1740 u. v. Die fehlende Klerion in her gehört zu der Uebergangsprache. Es erscheint auch dasneben mit Flexion 3. B. 161. 2302, 2781. 3913. 6759 herisor,

und herescr.

110. Olympias. Sie war die Tochter des Epirotenköniges Reoptolemus, aus dem Geschlechte Achills. Philipp hatte sie bei der Feier der Mysterien auf Samothrace kennen gelernt und mit Einwilligung ihres Bormunds und Oheims Arymdas geheirathet. Plut. Alex. 2. Der franzos. Profaroman nennt ihren Bater Nehetalin von Melosien und den Bormund Sarrada S. Bb. II. S. 380. Daß der Olympias Bruder, Alexander, der in Epirus herrschte und später mit der verstoßenen Schwester Racheplane schmiedete, vielleicht auch dem Morde Philipps nicht fremd war, obgleich Philipp ihn zu versohnen gerade damals dessen Hochter kleopatra feierlichst beging, Persten beherrscht hatte, muß eine Berwechslung sein. Auch wissen wir nichts von der Regierung bestelben.

118. ane higene (:kuninge) vgl. 1813. ahd. lugi, mhd.

luge. 265 eine lugene. Daher lugenmaere 89.

125. gedagen fille fein, and. dagen, mit tacere gufammenhangenb; bier als neutrales Bollwort gebraucht.

130. siu genas. Man könnte aus B. wohl ben Genit. sin erganzen; jedoch kömmt genesen auch ohne Genit. in biefer Bebeutung vor. Mit bem Berb hängt auch nar Nahrung, norn 2c. zusammen. Herb. Troj. 18281 f. hat eine selftnere Redensart pleonastisch mit der gewöhnlichen verbunden: daz sie eines kindes von im genas Eines sunes sie gelac. siu st. bes bei Lampr. gewöhnlichen si; 787. 800. 5891. 5787. 6084. sü 6427. Ebenso din statt des gewöhnlichen di als Art. 400. 612. 1378. 6983.

als Relat. 111. 618. in B. fehr häufig. disin 758.

131. notfal bezeichnet befonders unglückliche Raturereigniffe, burch welche allgemeine Roth entftehen fann. not felbst zu nieten fich eifrigft febnen nach etwas gehorend, heißt dann die große Mube und Anstrengung. Bei großen Creignissen in der Meuschest läßt die Sage immer auch besondre Raturerscheinungen eintreten. Ein Beben der Erde bezeichnet gleichsam die Theilnahme der Ratur an dem, was da geschieht. Rolands Tod verfündet Bith, Donner und Erdbeben (Rol. 240, 22) S. Grimm Mythol. G. 765. 777. Bgl. auch Annol. 451 bei Schilderung der Schlacht von Pharsalus; d'erde diruntini diuniti, die Erde tief unten erdonnerte. Ueber die Schilderung ver Raturerscheinungen bei Meranders Geburt, die alle occidentalischen Erzählungen ziemlich gleichlautend geben, vgl. Bb. II. S. 17. 228. 294. 378. 382 u. 411.

135 u. 36. rerwandelote und verdunkelote, Die ju ber zweiten fcmachen Konjug, gehoren, zeigen in bem o noch Spuren

bee ahd.

139 f. vereischete, von eische forbere, heische, gewöhnlicher zusammengezogen in vreische ober freische (in B. die entstellte Gorm fressiht) durch Fragen erfahren, vernehmen. S. Ben. W. S. 425. Herb. Troj. 8313. vries ft. vriesch. Hier findet wohl die ftarste Haufung der Negationen statt: ne nie noh sint nie nehein. S. Ben. W. S. 422 unter nehein, wo diese Stelle

angeführt ift.

142. er gedeih baz in drin tagen. Die gewöhnlichere Form ift gedoch von gedihen. f. Sahn I, 55, ber gedeich schreibt. Saft von allen heben wird in ben helbenbuchern Aehnliches berichtet. Ich führe hier nur aus ber chinesischen Geschichte eine ankfallenbe Barallelistelle an. Guglaff berichtet in seiner Gesschichte ber Chinesen, hregg. v. Reumann, Gotta 1847. S. 19. vom Raifer Schimong: Seine Empfängniß rührte von einem Drachen her und sein Körper war dem eines Stieres ahnlich. Koum war er brei Stunden in der Welt, so konnte er sprechen, nach fünf Tagen gehen. Sieben Monate waren verstoffen und er hatte schon Jähne und im Alter von dei Jahren konnte er Afsterbau treiben, den er in seinen Spielen darzustellen suchte. Ein späterer Raiser Schibaugti (S. 88 f.) hat große Aehnlichseit

mit Alexander. Er lebte kurz nach ihm, baute die hinefliche Mauer und unternahm einen Eroberungszug gegen die Hunnen. Er vereinigte das ganze ungeheure hinefliche Reich unter sich und ftarb auch frühzeitig, 210 im 43. Jahre. Nach ihm tritt, wie bei Alexanders Tode, große Berwirrung ein, die sich die

Sandynaftie festfest.

146. zehugen von dem ahd. hugu stm. der denkende Geift, eig. das, was in der Seele aufsteigt, auch Freude, wovon hügeliet judilatio Freudenlied; dann felbst mens Svuo's und endslich Andenken; zusammenhängend mit cogito. Im mhd. hüge, wovon gehügede. ze huge zu Muthe. unhuge stf. Unbehaglichfeit. So B. zu 1647 gibt: er was in grözer unhuge statt: ime wären zehluwen sine lide, wie A. hat. Das Berb. hugen, hügen heißt verlangen, sich freuen, z. B. 4271: des Augeten wol zem sturme, die etc. Auch das Berb. unhogen, unhügen fommt vor herd. Troj. 2272, zu welcher Stelle Fromm. noch verschiebene dialektische Abweichungen zusammengestellt hat.

147. ff. deit: steit. Ueber die Form f. Gr. Gr. 12 944. und über das auffallendere deit 12 965, wo es auf steit und leit den Reim hildet. vgl. 597. Andre Stellen für steit f. 32 versteit; 172. vgl. Annol. 162 steit. Ebenso geit 216. ás stn. Kleisch, vorzüglich eines todten Körpers. Grass, 1, 481. S. Ben. W. S. 64. vgl. Annol. 691. Daz si gedoustin lichamin Umbigravin ciworsin lägin ci áse den bellindin Den grawin walthundin. Schon bei Herb. Troj. 9783. 13947 sindet sich dösez as als Schimpswort, wie das Subst. allein noch jest

zum Theil mit a zum Theil mit o gebrauchlich ift.

150. strid farrend, ftruppig, ift, ben Stellen nach zu folies fen, nd; ns. struf. Dialektisch finden fich noch jest am Maine die Formen: ftruwelig, Struwelfopf, Struwelpeter. Das haar ftand ihm borftig in die Hohe, wie die Rudenflossen bei einem Kische.

154. crisp crispus. So Herb. Troj. 18293. Wol gewunden was sin loc Gele vare crusp har. Auch krus kommt bort vor, 3170: brun, krus, lane was im daz har. Die Uesberschreitung ber vier Hebungen in bieser Zeile ist nicht auffallenb; man könnte wohl das wilden tilgen, wie deun B. hat grispe also leven loche; allein man wurde durch solche Betzluche nur die Kormeigenthumlichkeiten des Gedicktes verwischen.

158. weiden — weidîn; Die gewöhnliche Form ist weitin, die auch B. hat, weithin, waibsarben, coeruleus, glaucus. Infreident fommt die Stelle vor: gel grüene weitin Daz soldiu nitvarwe sîn. vgl. Bigal. 11, 4. 25, 26. 26, 28. S. Bb. II, S. 18. Das — în in tonloses — en versürzt. So 3399 glesen — glesîn (:gelesen); bei Herb. Troj. steinen — steinîn (:weinen) Gr. Gr. II, 179. Daneben aber 5289

guldin (:glockelin); 5740. (: dar in) u. 16 mal außerdem noch. Das Subst. trehten — trehtin (:irvehten) 7037 muß nicht nieberdeutschem Ginftusse zugeschrieben werden, da mittelhöchbentsche Dichter trehten und trehtin gebrauchen.

189. trachen (: sachen); 5674. trache wechselt mit tracke.

S. Hahn I, 41.

161. bestent, besten mit bem Aff, bebeutet: etwas Schweres unternehmen, 3. B. aventiure. Dier ware bie Konstruftion also: do sin muter bestunt in ze tragene.

Rur do lies do.

162. Für quam I. quamen (B. chomen). freislich für vereislich von aigi disciplina, egs., egese, eise Schrecken, egehich, egeslich, schrecken, freise, freise, freiselich, eislich ebenfo 1658. Das Subst freise sts. Schrecken 7088. Ueber die Erscheinung des Dracken selbst f. Bb. II. S. 14.

165. getán. 5150. in was getân di varwe. Das Partic hat gar hausig, auch jeht noch, die Bedeutung eines Abjest. bes schaffen, gestaltet. So wolgetân, persectus. ungetân, also od: sus getân, wie getân welch. 2029. sus getânes mûtes. 2114. mit sus getânen grimmen. 2627. sus getâne botescast.

166. offer Barticipialbilbung ju uf, hat hier bie Bebeutung: aufgethan, breit, wohl gewolbt, wie man bas Gegentheil noch

mit eng bezeichnet. Go vom Pferbe Trift. 6667.

170. allis senis u. f. w. Der Sinn fann nur fein: er war barauf bebacht, baß er in allen Studen einen tuchtigen ftaten Muth ober Sinn zeigte. Es ift bies eine hauptfachlich bes Reimes wegen eingefobene Beile, bie wohl burch die vorhergehenbe Beile veranlaßt fein mag, aber boch weber mit ihr noch mit ber folgenben genan jusammenhangt.

171. buch heißt gunachst Bauch; boch ift auch allgemeiner ber Rumpf barunter zu verstehen. Es heißt 4533: daz houbit von dem buche slüch. Daher könnte man hier wohl auch beffer:

fein Rumpf überfegen, val. 628, wo es Bauch beißt.

173. beide ein gar oft z. B. 986. vorfommendes Abverd; wie noch bie jetzt: beides. beide — unde sowoss — als auch ubir vouze unde ubir bein scheint eine afsonirende Rebensart zu sein und zleichbedeutend mit über houbet und über vüeze von Kopf bis zu Fuß Iw. 183. Serb. Troj. 5590, 8567 hat: von der swarten (Kopfhaut) biz an daz swil (Fußsohle), wosür gewöhnlicher: vom Wirbel bis zur Zehe. ze tale hinab, 895. und oft. B. ze talewert, vgl. 703. Diem. 218, 23 er sprenget ze Mennes wort. ein zubkantiv. Rasus mit Präpos. S. Hahn II, 94. vgl. Iw. 5374.

181. sih fure nam fich hervorthun, fich benehmen; baber auch bas im mhd. feltne Abf. vorneme, wie es 200 fieht.

182. frumich nd. 741. 2894 (: kuninc). 4126 den frumi-

zen. foult frum. 616 frumeclich.

184. sinen mût keren an einen, auf einen achten, wie sich an ein dinc keren. vgl. 982. Das Brät. kärte (: harte) 1929; kärten (: erden) 3594 und außerdem noch 11 mal a. R. neben kerten (: worten) 1444. (: merten) 1818 und dem Infin. kerren (: herren) 1945. 2076. 4028; du keres (: eres) 4096; keristu 4101. Das Brät. lärte fommt 195 und noch 11 mal a. R vor. Ueber die Länge oder Kürze des Bofals vgl. Gr. Gr. 13, 253 und Ath. S. 18.

198. is barin.

200. en ft. ein; fo 418 en ft. in.

203. pergemint gewöhnl. permint.

294. noh dan, auch noh danne, noh denne zu ber Zeit noch, bamals noch. 322. 2849. 2958. 3130. 5580. heißt es dannoh und steht bloß in ber Bedeutung tum bamals. Gleichbes beutend mit noh dan steht 317. noh dia adhac bis bahin. S. Gr. Gr. III, 251. dannoh noch bazu 1872.

210. gien; wie der Sing. gie, 540. vie u. f. w. heißen kann, fo der Biur. gien, vien. 1042. gien (: bezien). tone, im mhd. immer don, wahrscheinlich lateinisch gedacht. vgl. Ben. B. don heißt in der Regel: die Sprech = od. Spielweife, der Gefang; man mußte also genauer übersehen: alle Beisen. Bie hier t. ft. d.,

so 6468 choren st. mhd. koren.

211. rotten, and. hrotta. frz. rote, route; psalterium, decachordon; ein harfenartiges, fieben = ober: fünffaitiges Inftrument, Manboline, Biola. Otfr. hat harpa joh rotta. Davon idas Berb rotten psallere; Otfr. gote roton. Im franz. Alex. (S. Bb. II, S. 295.) heißt es von Olympias: ama harpe, rote et viele et zige et cylanie. vgl. Ferd. Wolf über die Lais u. f. w. S. 244 ff.

212. den sanc, gew. daz sanc, wie B. bie feltnern Form

daz gesanc hat.

216. B. hat hier moch bas altere Gefchlecht der sunne von

der manin.

217. die list, auch 223, welches die alte Sprache nur als stm. tennt. scheint zuerst im nd. in stf. übergegangen zu sein. vgl. herb. Troj. 853. 7675. 8473. u. v. a. S. Gr. Gr. Hf. 515. 517.

222. der himel umbe geit, jundoft von bem Rreislauf ber Gestirne, hier auf bas himmelogewolbe felbft übertragen, bas nach antifer Borftellung fich mit sammtlichen baran befestigten Gestirnen im Ringe brebt.

223. stach ime die list i. s. g. für stacte, befestigte in

ibm bie Renntnif.

224. veren veren, eine feltnete Form, verje 6698. für verge vom ahd. ferian fahren. Letteres noch jest bialektisch

gebraucht. Uhland: Telle Tob.

229. nut gewesene varn. daz gewesen kollektiv. v. wasen. Das Berb scheint die Bebeutung von verfahren, um gehen zu haben; ich kenne aber nur eine Stelle, die sich abnlich beusten läßt, in der Weltchronif: her (er) vuor duo mit gewelte Ci Rome sui so her welte. S. Bad. L. 184,1. Bei Berthold steht: Die habent übel gevarn die haben thöricht gehandelt. S. Wack. L. 660, 30. vgl. 682. 4041.

232. zo deme. zo fteht hier in feinem urfprunglichen Ber-

haltniß, bas Biel angebend; alfo gleich gegen.

235. alsiz ime tochte. Das Brateritopraf. tugen, touc, tohte heißt angemessen, an feinem Blate sein; bann auch kon nen 3. B. mir touc zo vliegenne ich kaun fliegen. Die Ueberssetzung gibt bies burch: in rechter Beise vollständig wieder.

236. zó dem swerte ván. van intransit. mit zó zu etwas greisen, sehr häusig; gewöhnlich steht es mit ze ohne Artikel. z. B. dó er ze sláse gevie; und er ze sinnen gevienc; ze hulden ván. Mit bem Artikel: Buochir Mosis (hrsg. v. Maßmann: Biblioth, ber beutsch. Nationallit. III, 2. S. 236.) got zuo sinem werche viench ging an sein Werk. zuo dem muoze er sie griff zu der Speise.

337. slege slan. 1550. 1628. Ueber ben Pleonasmus f. Gr.

**G**r. IV, 646.

238. viant. Bartic. Braf. von fijan haßen, wie friunt von frijon lieben, heilant v. heilan, valant Leufel von valen, fae-lan verführen.

241. sinen vianden lagen. lage stf. Das gekauerte Sixen, Rachftellung. Das Berb wird mit bem Gen. und Aff. ber Berf. verbunden: hier haben wir ben Dat., benn ich glaube nicht, baß num aus B. sinen fiant aufnehmen barf wegen bes folgenden di. B. hat slagen, jedoch ift bas s, wie es scheint, von Diemer hinzugefügt und die Hofche. bat nur vor l einen freien Raum. Auch ber Sinn spricht für lagen; im Freien liegen, auflauern.

242. untwirken. unt = ent, wie untwenen = entwenen; auseinanderschneiben, zerstreuen, zu nichte machen. Dazu gehört antwerc sin. eine Maschine zum Berftören, bas Arbeiten mit berfelben, woraus bann unfer handwerk mit erweiterter Bebeutung entstanben ift. B. hat dwingen, wahrscheinlich weil ihm bas

andre nicht mehr geläufig war.

243. zo den riteren gebaren. swv. fich gegen einen benehemen; noch jest gebaren, aber gewöhnlich reffer. gebraucht: vgl. 388 iz gebarit. Ueber bas Subft. f. Ben. B. Die hansige Bieberholung bes unde wi und solde ift bezeichnend für die Ueber-

gangszeit von ber bloßen Alliteration und Affonanz zum festen. Reim.

244. zo diu daz zu bem Iwede baß, bamit. Auch hier bezeichenet zo bas Biel; in manchen Stellen erscheint es wie unser jesiges für ober auf z. B. Herb. Troj. 2905 ein fride zuo einem halben järe; 9577 fride wart gegeben zuo kurzer zît. diut ist ber Genit. Instrumentalis von der; so under diu; auch beim Kompar. diu baz.

245. einen mit grozen witzen besten einen mit großer Beisheit ausruften, nach Analogie ber Rebensarten: einen mit maeren, mit bete besten. val. 161. 740 er bestunt sie mit genaden.

246. ze dinge sitzen zu Gericht figen. Das Subst. dinc bebeutet zunächst: Sache; bann Rechtssache, ein dinc haben mit einem; ferner Gericht, daz meische dinc, auch meidinc bas Maigericht. In vieser letten Bebeutung kommt es in vielen Zusammensenungen vor z. B. büredinc, herbestdinc, merkerdinc Markaericht. taxedinc.

248. von dem unrehten beschiede daz rehte, unterscheiben pb: entscheiben = ausscheiben, bescheiden mit bem Aff. bes beutet sowohl, wie noch heute, Bescheid geben, als auch entscheiben, 3. B. den strit. Unste Redensart ift seltner. Die Unregelmäßigkeit mit ben brei Reimzeilen ist ohne Zweisel badurch zu entsernen, daß man 248 und 49 in eine Zeile zusammenzieht, wie es in B. stattsindet. Orei Reimzeilen sinden sich 1359 st. 2474 f.

250. lantrecht allen bescheiden. Mit Aft. und Dat. einem etwas auseinandersetze, 3. B. der beschiet in die rede sus Back. L. 200, 35. nu hat si mir bescheiden, waz der troum bediute a. a. D 380, 28. lantrecht ist das alteinheimische Recht eines kandes im Gegensat zum geistlichen und Lehensrecht.

251. den er is gunde benen er es zu Theil werben laffen wollte. gunnen — ge-unnen, Braf. ich gan, mit Dat. der Berf. und Gen. der Sache. vgl. 956. Man fann dies hier wohl nur so erklaren, daß es in der Macht des Königs steht, einen in das Staatsverhaltniß zu sesen, in welchem er nach dem Landrechte gerichtet wird, also ihn zum Freien zu machen. S. Ben. W. mister an. 1866. si gunden ime wol siner eren.

252. umbe daz Urfache, baburch.

256. Das nach Analogie von wohlgemuth gebilbete ftatgemuth in ber Ueberfetung bedarf wohl keiner Enischuldigung. Das Subst. Muth in dieser Bebeutung ift uns entfrembet.

257. durh in ber Bebeutung um ober um - willen, durh sibeinerslahte not 1854. S. bie Stellen Bad. B. Dier ben

Preis bezeichnenb. vgl. 860.

258. geliegen. go — gi — ga — go, aus ham, gam, griech. o'v, fiv, lat. com — urspr. trennbare Bartifel, team vor jedes Berb geset werden, um den Begriff der Ablitateit.

concentrirend in fic abzuschließen, auch leife verftartent. liegen,

ahd. liogan mit Dat. einen belügen.

259. niemanne betriegen könnte her Aff. sein. So niemanne si betrugit Bad. Les. 247, 13. Uebrigens 1130 niemannen Aff. niemanne als Dat. 1328: niemanne niht ne nême, geviel niemanne 2492. entschiedner Aff. si gesähen niemanne (:stimme) 4970. ih bringe niemanne anderen 6189. gleich baraus: sagite niemanne daz 6210. Mit bem Dat. üeht betriegen. s. 1113.

260. noh durh lieb noh durh leit meber um Lieb noch um Left, eine haufiger vorfommente affonirente und alliterirente Re-

bendart.

261. gemachen di warheit, fanjativ ichmachen. Co Trift. 15326: sine froude unde sine werdekeit daz er die swachen solte.

262. einem sinem meistere. Der Artikel vor bem Boffeffivprouomen andert an ber Deflination desselben nichts, 3. B.
thaz minaz bluot. 589. von einer anner untertaner diet.

5572. ûf einen sînen genûz.

265. ime zuo sprah zu ihm sprach. Im Franz. heißt es freilich: de lui fust Alixandres mescreus et blames, woraus zu schließen, daß er die Lüge auch über ihn sprach; jedoch liegt dies in keiner Weise in unsern Worten. Das nähere über die Begebenheit s. Bd. II, S. 19 sp. und besonders S. 297, wo Rectanebus, der aber erst lange nach Alexanders Geburt in das Land fommt und sein Lehrer wird. Die Worte: si le houta aval stimmen vollsommen mit den stiz er zetale.

266. ff. Bgl. Anm. qu 84.

209. in zwei Aff. Hur. in 2 Theile, mhd. enzwei, woraus entzwei entstellt ift. Andre Beispiele einer abnlichen Ellipse s. 1202. in dri geteilet. Herb. Troj. 1278. wir suln uns in wier scharen in vier Theile scharen. Bgl. Gr. Gr. IV, 264. Annol.

2, 5. duo deilte god siniu werch al in zwei.

270. stute stf. Das Geftüte, and. noch im 12 Ih. s. Bad. L. 189, 29. mhd. daz gestüete. In ber heutigen Bedeutung s. Gr. Gr. Ill, 327. Diem. Ann. j. 189, 20. versicht: eine Stute und überfest: dar under wart ein ros getragen, barunter wart ein Roß verstanden; was mir unnötsig und gewagt scheint. Der Buephalus war ber Sage nach ein Absommling von den menschenfressenn Stuten des Diomedes, die von herfules bezimmgen und geraubt wurden. Rach dem franz. Roman wurde es dem Khilipp von der Königin Aeguptens geschick. S. Bb. II, C. 298 f., wo wohl statt peu de gent die Lesart vorzuziehen ist: poi d'eage. Rach Pseud. Kall. war es in der Stuterei des Mings selfst erzogen. S. Bb. II, S. 18.

273. irre Abj. verirrt, verfehrt, alfo fcwer gu leiten; der

irre Irrthum.

214. gescafnisse sif. Beschaffenheit, Ratur, gewöhnlicher geschaft, ahd. giscaft stf. Geschopf, Schopfung, Eigenschaft, auch geschephde, gesephte, wie B. hat.

Das englische Gebicht, bas auch ausführlich bie Bestalt bes

Roffes beschreibt, weicht barin bebeutenb von unfrem ab.

286. allirvare, Gen. Plur. allerfarben. Das Subst. var stf. ist Berfürzung von varwe ahd. farawa; wie schate von schatewe, gar von garwe. vgl. Herb. Troj. 6470. Die vollständige Form 3405. 5150 di varwe (:garwe). Davon das Abj. var farbig, auch bloß gestaltet: B. hat al der vare.

290. goffen Sinterbacten. auch guffe, inclinatio dorni. S. Gr. Gr. 13, 158. Ath. B. 118. Rol. 159, 27. 195, 26. Trift. 6668, und 16031 auch im Dat. Blur; entgegengesett bem buc Bug, welche Stelle manche Achnlichkeit mit der unsern hat und

and geschephede und offen (zu 168) darbietet.

291. liebarten swm. lebarte. B. liebartes, start befl. So auch 5404 liebarte (: harte). S. Freib. 88, 21. scone liebarten mål 5330.

292. sô — ioh sowohl — als auch, so — wie; gew. ioh — ioh ober: sò — sô. joh und, auch; 685 ioch; 2315. jo 6506. sviz joh 6663. auch als Betheuerung, wo es mit ber Berneis nung jone ober: jon, jo en heißt.

294. (, mit ysine. B. iseren. Adj. îsenînen 2120.

296. vor den kunine. vor ft. vür; 448. 461. auch mit Dat. vor ime 1490.

297. gelegenkeit, auch golegone stf. eigentlich und sigurlich: Art und Beise, wie etwas gelegen ober beschaffen ist, also mit goscasnisse zusummenfallend.

296. namen, auch genamen nennen; abd namon, bie ältere Form für nennen ft. nemnen. Bei Trift. 3169 ist genamet, 6068. alle mit einem namen genamet und in Ulrichs Fortsfehung 2358 diu ist Jsot genamet, mährend 2351 und 2360 genant.

Būcival. Būcifale (:male); fo auch 347. 1541. 1572. βουπέφαλος Stierfopf. Unfres Dichters Befchreibung paßt freislich schiedt bagu. Pfeud. Rall. gibt eine andre Erffarung, daß nämlich ben Goffen ein Stierfopf eingebrannt gewefen fei. S. Bb. II. S. 21.

302. betun - bi - tun beithun, einschließen.

304. torste Prater. v. turran, Braf. tar Dapperv Muth haben; auch durfen, welch' lesteres eine Bermischung mit dursen brauchen. turran ist wie kunnan u. f. w. ein burch Ablant gebilbetes Prater., das im ahd. der Prafensform ermangelt. S. Reimnig Leitf. S. 48. Ueber die Form tursten vgl. 968.

305. nieman, wan der. Da wan, (wen, wene, wane, wen daz) in unserm Gebichte so mannichsaltig gebraucht ift, stelle ich hier nach Lachmann die wichtigsten Stellen zusammen. S. Lachm. Rib. 1952. 4 und vgl. W. Grimm Athis (Jahrbb. der Berl. Af. 1844. S. 368.)

wan (wane, wen, wene,) fleht:

1) nur, bloß, ohne porhergehende Regation. 470. wene ein dinc, des han ih vil sveren mut. 1502. wen laster unde cumber, daz wesset in dar under, wo man aber auch die vorhergehende Negation dazu nehmen und verbinden kann: liezen si in ubir daz wazzer comen, si ne gewunnen is niemer fromen, wen etc. 6296: wene ih sage dir ein dinc, frage nicht nach beinem Tode, den foll kein irdischer Mann wissen, nur das eine will ich dir sagen. Diese Stelle ist um jo merkwürdiger, weil unmittelbar vorher (6295 f.) das wane, wie in c) und d) gebraucht ist: ime ne were niwit deste daz, wane alse er sturde alden tach.

2) nicht — außer, mit vorgehender Regation.

a) ne vorher; 5002. unde ubir al ertrîche — nist wen der eine. Die Regation wiederholt als Enflit. zu wan 801: er ne weiz in anders neheine scult, newan si waren einem chunige holt.

b) ein negat. Pronom. vorher: 3641. nu ne weiz nieman ander, wene got altirs eine (im Bilat. allis eine).

c) niwit allein oder mit einem Abv. vorher: 7125: niwit langer, wene zvelif jar. 4189: man nemac si niwit

wunden, wen in den nabel under.

d) ein negativ. Bronomen vorher und im zweiten Gliebe ein ganzer Nebensas 805: zò ime ne torste nieman gan, wan der also hête (nicht were, wie Lachm.) getän; B. wan umbe den ez also was getän. 3788: sine gerten neheiner geben, wen daz er si lieze leben. 2746: ih ne weiz dirs nit bezzeren danc, nene alse du si hêtis irslägen. 6294. ime ne were niwit deste baz, manne als er sturbe alden tach. 4679: wir ne han ze verliesene niet, mene rehte alse man uns gesihet. 4288. si ne scadeten niwit mer sider, men daz si di frunt irträten.

3) mit daz. ohne vorhergehende Regation: 1164 si fuchten alse di wilden swin, wene daz nit solde sin ir lebenes do mê. 2587. er hêtis gerne mêr getân, wen daz in geviengen sine man. Aenliches mit dan 1313. hête getân gehandelt

hatte. Lachmanns Beranberung in were ift unnothig.

306. einem verteilen daz leben durch Urtheil das Leben absprechen; einen verteilen verurtheilen; lip unde guot Reiuh. 1629. vgl. Ath. S. 55; so got die sünder verteilet Wad. L. 553, 23.

307. mose 3 Berf. Sing. Prat. Inb. 928 mosor. 2117 und 2525. mosen. ft. muoste fommt noch dem ahd. muosa nahe. Im mhd. fann nur d. 1 Berf. muose heißen. Es hat die Bedeutung von licere und debere.

312. lib, lip stm. von libjan zuerft bas Leben, bann ber Leib.

zelîbe 5189.

313. blibe. B. hat: wem des chuniges gewalt — wurt fersalt. Das Berb kommt von verseln, versellen ausliesern, von sal seierliche Uebetgabe vor Gericht. Die Abwerfung des n beim Inf. hat Lampr. häusig; es muß wohl bialestisch, wie noch jest sein, denn der Rein konnte kein Hinderniß machen. st (: bi) 315. anestare (: gware) '361. wolde were (: here) 1883. 2391. Dagegen irweren (: here) 2105. irwere (: mere) 2247. getuo (: zuo) 2974. tû (: zû) 3554. teile (: heile) 3762. laze 4717. geschîne 5048.gê (: snè) 5153. wecke (: bette) 5315. stê (: mê) 5123. handeliz — handeln iz 1484.

315. derre biefer, mhd. dirre, was auch bei Lampr. vorkommt, ahd. deser in vielfacher Umgestaltung, 3. B. bei Otfr. therer.

2882 dere.

317. noh diu f. Unmerfung ju v. 204.

318. f. Muß mohl in ber Uebersetung berichtigt werben; ich habe es ansangs so verstanden, daß Alexander, als er zusällig nach hause gefommen, von ber Botschaft (scrift) des Gesandten gehort hatte. Das past aber weber zum unmittelbar folgenden, noch zu dem: dannoh ne heter nit vernomen. Ich nehme jett das heim quam allgemeiner: als er ans der Schule seiner Meister an den königlichen hof zurückfehrte; dann hieße di scrift vernam er konnte gut die Schriften lesen und verstehen. Man könnte etwa übersehen:

Als nun Alexander heimgekehrt Bar in ber Schrift er wohl gelehrt.

B. hat: algorihte er daz vornam, was fur bie erfte Uebersfebung sprache; jedoch icheint bies nur ein Bersuch, bas Ungeswöhnlichere naber zu bringen. Unser Dichter scheint hier bas Original luckenhaft wiedergegeben zu haben.

322. dannoh f. Anm. zu 204.

323. umbe daz ros in Betreff, wie 155 umbe sin gesihte.
325. pālenze, phalanze, phalinze, B. palenze u. palize
Plat aus palatium stf. gleich daz palas, bas auch unfer Dichter bat.

326. Vestian. 3m frang. Roman le dru Festion; bei Bfeut-

Rall, ift es Brolemans, der auch in unferm Gebichte fatt bes Reft. antwortet.

828. meien, weigen; abd. weigan, weion wiehern. sin ors begunde schrien unde ze waeijen sere Bigal. 1661.

329. tubilitchen für tubilichen = tobelichen: B. in siner thobeiht; fouft founte es auch tubillichen = mhd. tiuvellichen teustich sein. vgl. 2839 tubel u. f. w. und Lit. 1356 von tuvillichen schunden.

336, echillit v. schellen zu hellen, ichallen zu hallen.

349. ff. wortlich: ein befferes burfte nie in ein Beftute gefommen fein. bezzer ift Abj. ohne Artif. gegan; bas ge gibt nach Gulfeverben bem Inf. Braf. Die Bedeutung bes Brat. S. 2Bact. 2B. s. v. VII. Die Ueberfegung ift frei.

357. gwalden, walten stv. mit Ben. Bewalt haben über einen; bann auch forgen fur. Go; liezistu is got gwal-

den: behalden Bad. 2. 247,17.

ames von swer ft. sower fonbit. fubft. Fügewort vor Ronbitionalfagen: wenn irgend wer; auch noch so hingugefügt. 899. sver so.

muz fann f. Unm. ju 307.

Bwifden 359 und 60 bat B eine bebeutenbe Erweiterung, bie in ben Lesarten fieht. 3ch will bier bie Ueberfenung beifugen :

Da Alexander bies vernahm. Richt faumt' er eh' jum Roß er fam; Den Rnechten ward von ihm befohlen. Sie follten ibm ben Schluffel bolen. Das Rog wollt feiner giebn aus bem Stalle, Sehr ungern gingen binein fie alle. Drob gurnte Alexander jach, Die Thure er barnieber brach. Ab bieß er alle davon ftehu. Alleine wollt' hinein er gehn. Als Bucival gegen ihn wollt toben, Und Alexander den Blick erhoben 2c.a

Ob bas folgende sich erbluote aller siner macht mit bliuwen zusammenhäugt, es entschlug fich aller feiner Dacht, ift mir zweifelhaft; erbluejen fann bem Sinne nach nicht in Betrachte fommen ; vielleicht mare erbluocte gu lefen, von erblugen gahm, furchtfam werben : es erbladete fich aller feiner Dacht.

361. anestare B. getrennt ane, begunde starn ffarr que feben. begunde Prat. von bigunnan, 2B. unnan, von bem auch gunnen hertommt. Bon ber neueren Rebenform beginnen ift bas Brat. began 71. Es wird wie wizzan als Gulfeverb mit bem Inf. ohne ze gefest, fommt aber auch fcon im 12 36. mit ze ner.

"365. uneitete es benahm sich nicht mehr ungesittet, tobte nicht mehr. Sowohl bas einsache, als abgeleitete ahd. Berb. siedn, sitdn, haben wir leider verloren; schon im mhd. ist es äußerk selten. Hebe. Eroj. 1953. unsiten toben; wo auch unsite stk stati; stm. im mhd. 2079 u. a. vorkommt. ebenso mit unsite, mit unsiten wüthend 54, 69 u. a. Mar. 133. då die winde unsitten hegunden. Konr. 756 er begunde unsiten. Spreid. 2,21. In der Stelle and Freid. er (got) vürhtet niemens unsiten schein mir das Subst. im Blur., und nicht das Berd zu sein, wie Back. B. s. v. angibt. S. Back. L. 529,20.

366. gebere stf. u. stn. die Art und Beise, wie fich Jemand benimmt, in der er erscheint, vgl. 187. 1658. 2217. 3961. 4451. u. s. w. Man hatte die Doppelsormen daz gebare und gebaere. Begen bes Neutr. sind die Stellen unseres Gedichtes wichtig. Als stn. erscheint es 187. 1658. 2582. 2827. 3855. 5309. 5512; unsentichieden 366. 2217. 3961. 4451. S. Ben. B. S. 1482. Das unhössiche Benehmen, unangemessne Aeußerung ungebere

6040. Heber bas Berb f. Anm. ju 243.

367. gewone, gewon gewohnt mit Gen. ft. gewan ju wine

Beliebter, wenen gewöhnen, wonen vertraut merben.

Wie hier bas Roß sich gleichsam ber fünstigen Helbengröße Alexanders beugt, so wird in einem danischen Buche Carl Magnus, welches auch die schöne Sage von Karl und Gibegast enthält, als Karl mit Cibegast beim Grafen Remsrid stehlen geht, gesagt: Alegastus sellam equo imponere conatur, quod is non patitur; Carolo autem id faciente insistit equus ut agnus. Vielleicht ist dies eine dunkle Reminiscenz. S. Hossmann Hor. belg. IV. praes. p. V.

369. geweichen weich, gabm machen.

373. begreif v. begrifen, umfaffen, ergreifen. vgl. Aum.

374. ellenthaft vgl. 1638. 2204 v. ellen, ahd. elljan stn. Die Kühnheit. 4155. manneglichis ellen. So hat B. zu 1651 hiute si iver ellen schin ft. tugint, bas A. gibt.

376. marstalle B. gademe stn. Gemach, Berichlag auch Saus. ahd. kadum, v. gitu verbinden. Für Pferbestall fommts

nicht weiter vor. 6085 slafgadem.

378. verdaget verschwiegen, wird in manichfaltiger Konftrutztion gebraucht; neutral selten, meistens transitio und dann 1.) entw. bloß mit der Berson im Aff. oder bloß mit der Sache im Aff., wie hier, ob. im Gen. oder 2.) mit Berson und Sache u. zwar beis bes im Aff. ob: die Berson im Aff. ob. Dat, d. Sache im Aff. od. Gen. In der passiven Redensart (was Ben. Nomin. und Partie neunt) wird entw. die Berson, her etwas verschwiegen wird, nicht genannt, od: in den Aff. gesat, j. B. ez ist si zar

verdaget es ift ihr nie weiß gemacht worben. G. Ben. 2B. vgl.

Mum. au 125.

362. zekenzich, zehenzic, ahd. zehenzug; 1407 zehenzic tüsint neben hunt, hundert, hundrit im ahd. u. mhd. hundirttüsint 1494. von zic Defade. B. unt zoh sines sinnen. Diem. 192,10 bessert sindes seines Beges. Offenbar sub aber bie Borte verstümmelt, zoh ans zehenzich, tas auch zoch enden sam u. sinnes ans gesindes.

384. in vernam ihn mahrnahm f. Bad. 28. Die gewöhnl.

Bebeutung : 322. 358. u. o.

388. warf sih nider ein feltner Gebrauch bes Bortes vom

fonellen Abfteigen.

390. Es scheint, als ob hier bie Quelle noch etwas hinzugefügt hatte, was unser Dichter ausgelassen: er versah es mit einem Baume, benn bis dahin hatte es ja keinen Zaum geduldet 372. Beber Pseud. Kall. noch der franz. Dichter gibt es so gusführlich.

391. breitele. bridel, britel Bugel. Ben. B. val. Gr. Gr.

II. 985, f.

395. bihenden f. Ben. W. s. v. II, B. 1. Im Sing. di der hende, behende bei der Hand, erst im nhd. als Abj. gebrancht.

397. verstan. Man muß fich ben Aff. ez bagn benten, es ift bier tranfit. Es fommt auch intranf. vor in ber Bebeutung: gu lange fiehn , und refl. mit bem Gen. etwas bemerten , einfehen. S. Badt. u. 3iem. BB.

398. sune. noch bem ahd. sunu, suno sich nähernd; ebeuso 2849. 5710. S. Hahn I, 82. neben sun 3. B. 84. 2300. und suon 5448. wie Back. L. 427, 37. 472, 3. u. s. w. mnd. son. Blur. sune 5374., welches von sun u. sune fommen kann; 6110 ir sunen Rom. Bl. schwach.

400. geret = gereit, bereit bereitet. G. Anm. ju 92.

404. getrüwen mit Gen. der Sache allis gutes und Dat. der Pers. u ich traue euch alles Gute zu, glande. du macht mir des getrowen. Bad. L. 286, 14 Mit an 1747. ne getrüweten an sih selben neheiner manheite me. Bloß mit Gen. 2139. des mugint ir wol getrüwen. Die Korm getrüwen gewöhnlich das n (m) der ersten Pers. in der 2 schwach. Kons. weg. Bei Lampr. sieht es noch häusig. (Ben. B. unter gedenken bezeichnet dies n als sehlerhafte Rachgiedigkeit gegen den Reim) z. B. sagen ih 18. 1244. haben ih 34. 85. 149; ih geren 409. ih leden 445. 3581. ih clagen 470. ih sören 1710. ih dir sagen (: haben) 2677. ih verwenen (: lonen) 2680. jehen ih 3327. ih quelen 3706. ih gewinnen 5478. ih bereiten 6745. ih kunden (: sunden) 7056.

405. bawen einen Ort oft besuchen, bewohnen, in vielsacher symbol. - poetischer Zusammenstellung 3. B. einen pfat buwen, die unde buwen, eine reise, daz himelriche, Diut. 3,401. einen tan Bigal. 151, 11. die werlt, die helle. Dier heißt es regieren. S. Gr. Gr. IV, 598. Ben. B. vgl. Herb. Troj. 14000. Statt laz uh l. lazuh.

408. geweren einen eines d. gewöhnlicher als wern. vgl. 6185 3. B. du macht mich des niht wol gewern Wack. 2. 345, 8. 579. er solt in sin (des zinses) da heime wern; einen jum Hurn von etwas machen, etwas leisten, gewähren. 1263. da gewerte si unser herre durh sines selbes ere. 1411. er wirt is gewert.

409. des ih geren. eines d. gern etwas begehren; von

einem 1410. zinsis von mir gert.

412. zō minen tagen ins Alter ber Mündigfeit; nach bieser Stelle war es also das 15te Jahr, bei Guido das 14te. vgl. Herb. Troj. 17388. do er (Orestes) zu sinen tagen was comen, und 18284. è er (Thelegonus d. i. Telemachus) queme zu sinen t., wo es 18295 heißt er was alt sunszehen iar. Es heißt aber auch: ins höhere Alter sommen, z. B. 6931: er was so comen zo sinen tagen. vgl. Schmell. 1, 434. Gr. Rechtsalt. S. 412.

413. dihein, dehein, dohein, thohhein, ullus, doch ein, irgend ein und kein. So auch sihein das aber nur irgend ein heißt; es ist dem ahd. fremd, erscheint nur in md. Gelichten. Gr. Gr. III, 41. Ath. S. 22. 3. B. 823, 920. u. oft. 4145. sihein edele man. 6173. 6174. sihenime siheineme. Das Bräst sih (sich) ist Dat. des Reservoron., enclitisch gebraucht. So deweder irgend einer von beiden, und keiner von beiden von dem comparativen weder zu wer, wie uter—quiter Kompar. zu quis, χοτεροζ-ποτερος. ähnlich wie τοι, dih (de) ist dem nache gebildet st. dir Gr. Gr. III, 41. 39. Die Regation heißt: ne dehein, nihein, nehein, nechein, nekein, kein.

414. beginnen eines d. vgl. Anm. ju 361.

417. I. derwider streben ft. der wider str. bas zusammens gesetzt Berb ist sehr selten und der für dir ware hier bas eins zige Beispiel. iht, iwit, ahd. edwiht, iowiht, iawiht, ieht, irgend ein Ding (wiht) negat. niht, nit, niwit., nuwit 6058; ahd, ni — edwiht.

418. en s. Anm. qu 200.

420. leisterliche = lasterliche 1777, lesterl auf schimpsliche Beise. daz laster ber Schimpf, die Schande zu goth. laian schmähen. Bei Lampr. öster laster unde scande; laster unde cumber 1502. 1276. daz l. dolen.

424. dar umbe f. Anm. 11 323.

428. verkore von verkiesen etwas nicht erwählen, verwerfen; hier Aft. 3712. Gen. aller vientscaft han ih verkorn.
B. wider churs, wo das s woht das abgefürzte si ist. gotis
hulde si verkorn Wad. L. 246,7. verkore ist der Konj. mit
noch nicht eingedrungenem Umlant ft. verküre; ebenso gewunne
ft. gewünne. Die Ueberseung ist nicht ganz genan. Uebrigens
kommt dieser Jug and dei andern Delden vor; so bei Enhrab
im persischen Heldenbuche.

429. aber, aver, ave and. avur, avar, afar 1.) Abv. t.

Beit: wieber; 2.) Abverfativpartifel.

430. nah riterlichen site ift ber Dat. bes Sing. st. bes mid. riterlichem. Lampr. gebraucht immer der site stm., wie each im and. und mid. burchgehends gebraucht wird. So 2977. Lampr. vermischt aber die starte und schwache Form; so 3077. nach deme criechischeme site, bagegen 2983 des siten.

431. geriten v. riton. Man kann es in der Bedeutung beritten nehmen, wie es vorkommt Back. L. 368, 17. 396, 8. Aber etten heißt wohl zunächst: einrichten, wie Rib. 1315, 1. gesmäde, daz man da vor reit, das man vorher bereitete, sammelte (Braunfels überseht zwar: um das man ritt als Sieg des Spiesles, was mit jedoch zu kühn scheint); herd. 2541. riten unde machen. Daher ist wohl geeigneter zu übersehen: bereitet, gerüstet, als Pleonasmus zu gewesent, wosur gewöhnlich gereit steht. Man dürste anch selbst das beritten nicht eig. nehmen, da ja Alexander dessen sieht ehrt. fich, abgesehen v. dem Eudst. gewesen versehen. gewöhnlichen gewäsent (: skasent) 4620. gewäsinder 1030. (kiouaksanit Musp.) um so leichter aus gewähnlit. Back, L. 191, 7.

436. so er. entgegenfetenb: wahrend boch, wie noch im nhd. in Berbinbung mit boch. S. Back. B. s. v. H. kunincriches ber bloße Theilgenit. mit folgendem daz ohne bas

regierende Demonstrativabe. hanfig.

438. gerûn Infin. ft. ruowen Bact. 2. 1025, 24 geras-

ten noch gerun.

439. unze aus unt und goth az lat. ad; hier Konj. bis. eine tugmt getun; die einzelne aus der Tüchtigkeit entspringende That. getun; das ge gibt nach den Hulfsverben dem Infin. des Praf. den Begriff des Prat. S. Back. B. s. v. ge VII.

440. an einem kunine muß heißen einen, benn kunine tann unr Aff. fein. Es liegt auch in bem Berb. eine Thatigfeit nach einer Richtung bin, woburch ber Aff. erflatt wirb.

Ueber beginnen mit Gen, f. b. Anm. ju 861 unb 414.

443- getün stien fliehen machen, in die Flucht schlegen, wie die liehte sunne, die den winter wichen twot.

Mf. &. II, 242. einen singen, tragen tuon machen, duß er fingt, daß er getragen wied. In der letzteren Bedeutung von laffen vgl. 608. 3743. 6819. Man muß fich in aus dem vorhergehensen ime noch einmal hinzubenfen. Oft ift in zwei verbundenen Sähen das Bron. in einem andern Kasud zu suppliren, so daß also eine Zusammenziehung statt sindet, wie sie die neuere Spracke nicht gekattet. vgl. 815. 1447. 3963. deim Subj. 6217. Herb. Troj. 826: ich niht mag Helso mir gedieten Noch (mich) arzedige genieten. s. Fromm. Anm. u. vgl. Ben. Anm. z. Iw. 3206 u. 458. Göthe Rein. Fuche 4,207.

446. Nicolaus. Bjeud. Rall. nennt ihn ben Afarnanentonig; Alexander tödtete ihn beim Bettrennen in Bisa dadurch, daß er über den vom Bugen gestürzten wegfuhr. S. Bb. II, S. 28 ff. Der franz. Dichter dagegen gibt den Zug nach Cesaire und den Zweitampf ansführlich. S. Bb. II, 301 ff; etwas verändert (Ronig der Ouibier) der franz. Prosaroman S. Bd. II, 384; ebenfo das englische Gelicht, nur daß dieses eine Einzelheit aus der griechischen Darftellung einkicht, daß Rif. dem jungen Al. ins Gesicht speit. S. Bb. II. 414.

448. ze Cesaream. 1883. daz lant ze Persiam, Ueber ben Aff. bei ze f. Back. B. Faft burchgebend wird ber Dat. bei ben

Eigennamen gefest. 3. B. ze-Rome nach Rom.

449, der richer kuninc. Nach bem Artikel und besonders nach dirre sinder sim mehd. auch die starke Korm des Abs. 970. der einer. 2581. der siner Gen. sibst ohne Art. 8178 siner. 3449 der miner. di mine (:di sine) Plur. 4057. 5049. der süzer (Gen. Pl. der Süsen) stimme 5142. in der selber zit 6167. sine 6571. sinen Dat. Pl. 6673, die jene 6696. S. Gr. Gr. IV, 540. Reimnig S. 89. B. hat der riche. vgl. 1080 mit einer gewäsinder schare. 3143. dem richem. Auch noch mit e 3077. deme criechischeme. So auch der Art. selbst mit e. 2555. 2995. 3797. 6991. deme. mit grözeme sinne 5777; micheleme geste 3909. dinere helse 2687. dineme 6357. mineme 2741. sineme 2775. 2984. jegwederme 2561. mir eineme 1898.

450. vaht ime den sige ane ertampfte an ihm ben Sieg. So einem ane gesigen Bad. 2. 429, 8. 563, 80. ane mit einem burch bie Partifel bebingten Dativ; wie wir noch fagen: einem an liegen.

451. I. die crônen ft. crône.

454. ungemute stn. mhd. ungemuete Leib, Betrabniß, Cr-

bitterung. vgl. 843 vor ungemute.

456. ab, abe Prapos. weg von; abe comen mit ptisatis vem Gen. von etwas lostommen. So 916. des starmes abe stan.

458. Cleopatra, die Richte bee Attalne, ber felbft ein Schwies gerfohn bee Barmenio mar. Curt. X. 7. 8. S. Dropf. S. 49.

461. gine stan. 2583. gen mit Infin. noch jest bei einzelnen Berben häufig. vgl. 631. 1312. des balles spilen ginge.

466. her vater, gew. ist bei L. die Form herre, 3. B. 567. seltuer here, 2416. here (:eren) 4104. junchere (:were) 5465. dagegen herren (:eren) 3558., wenn das Subst. allein seht, ohne ein andres Subst. fer ist der einzige Fall einer solschen Berbindung, daraus mag die Abfürzung entsprungen sein. Uebrigens gehört es zu dem Abs. her und ist aus herro zusammengezogen. nl. here z. B. Karel II, 1444. 1452. onsen here (:sere). 467. ih han, oft neben ih haben vgl. Anm. z. 404 2. B.

411, 472; so auch ih stån, gån, lån; ih tún Reimn. §. 29,

45, 46, 47.

470. wene ein dinc f. Anm. ju 305.

471. tragen bas n in ber 1 Berf. Sing, ganz unrichtig gebraucht und wohl nur durch bas clagen im Reim hervorgelodt.

475. di guten. Dagm. hat gute. bidr. gute. Der Schreis ber hat hier ein dem v abuliches n über bas e gefest, gerabe fo, wie 6467. bringe. Das Abj. nimmt im ahd. u. mhd. in ber Regel die Endungen ber fcmachen Deflin. an, wenn ein abi. Bron. od: pronom. Abi. mit Rafusenbung vorangeht. Reimn. §. 69 , 2. Ausnahmen f. Anm. 3. 449. 3m weibl. Befchl. hat aber ber Aff. Sing, im mhd. ein n. Ben. 2B. G. 278- bat guote geschrieben. vgl. 543. die selben veste. Bei Lampr. fomantt auch hier fchmache und ftarte Defl. Wie hier ift bas Abj. schwach Roxanjen di sconen 3835. (:di cronen). zwei sô hêrlîchen scaren 3109. manigen helt gûten 1148. mit manicfalden ziere 5803. manicfalden wunder 6918. fart: Tyrum di here stat 1049. Auch wenn bie Abj. fubft. fteben, findet diese Schwanfung flatt. 3215. di jungen. 3222. alse di alde (:gezalde). 3850. di armen unde di rîche (:geliche). Bewiß ift biefer Bechfel burch ben zwangenben Reim bebingt. G. Gr. Gr. IV, 535. Auch fleftirt und unfleftirt neben einander. 3892. veiz unde grôzen. 4275 : 76 di kûnen wîgande unde di tûrlîche recken. 4558 di veige (: heide). bagegen 2226 di veigen. 5676. manige grôze slange, grôze unde

477. ubirhur. hur sin. ber unerlaubte Umgang. Db bas gusammengesette Bort vielleicht von schon Berheiratheten gebraucht wirb, ba es einmal neben einanber vorkommt? G. Biem.

28. s. v. huor.

480. gefromit biesen Rath verschafft hat, fromen, mhd. frümen, frumen, transit. vgl. Gr. Gr. 1V, 597. So 4566: frumete sulh wunder. 1665: manigen svertis svanc. 6475. das

gestromen bagegen intrans. mit Dat. einem nühlich sein. 885 in gestromen. 2329 f. mit Gen. nieman sulhis vit ne fromit ze sturme noh ze wige. 5582 hinnen gestrumen.

481. ze umstaten. Das Gegentheil von zo staten. state, stf. bequemer Ort ober Beit, gute Gelegenheit; bes. im Blur. gebraucht; so unstate unbequeme Lage, Hulfelofigkeit. zo gr. unst. c. ju großem Lelb gereichen.

482. Lysias wird bei Bfeud. Rall. der Bruber ber Rleopa-

tra genannt. S. Bb. II, 27; bei Lambert heißt er Jonas.

484. brut vgl. 504. Gen. britte Brant; heißt wohl auch bie rechtmäßige Gemahlin und das Rebsweit; ob man aber, wie Ben. W. es thut, gerade diese Stelle als besonderen Beweis für lettere Bebeutung anführen soll, möchte ich bezweiseln; benn daß von einem ubirhur gesprochen wird, kann nichts beweisen, ba ja hier der Erzähler wieder spricht. Der Lorfall ereignet sich beim Hochzeitssen, wie wir aus Pseud. Kall. und auch aus der Gesschichte wissen, bie Berbindung war also noch nicht vollzogen und Rleopatra noch eine Braut im eigentlichen Sinne.

488. smeliche. Bas er fprach, feben wir aus Pfeub. Kall., ber fich hier ziemlich treu an die Geschichte gehalten; nur war bier ber Obeim Attalus der sprechenbe. S. Dropf. S. 49.

490. des mohter gerne kabin endorn. enbern mit Gen., ein transit. Berd, zu bern, (bir, bar, born) gehörend, burchaus verschieden in der Bedeutung von unserm entbehren. dern heist zunächst: eine Richtung nehmen, wachsen, treiben; endern also; sich außer der Richtung halben, ohne etwas sein und wird in dez jahendem und verneinendem Sahe, mit und ohne Adv. gebraucht. Dier heißt es: weg wünschen vgl. din schande, der er vil gerne endaere Iw. 171. und si heten gerne der geverten enporn Passivin. 29, 67. — 578. er des zinses newiht wolto endern sich entschlagen. vgl. den umsaffenden Artisel dir in Ben. W.

492. svár Abj. 6970, neben swere = swacre 472. 3963. vgl. Ath. S. 21. u. Herb. Troj. 9596. vgl. bas Berb

svern 28. wonach bie Anm. bort zu tilgen ift.

493. blachmal stn. Ziem. W. Kielloverzierung. Miellen, Schwarzplatten sind Metallplatten, welchen eine Zeichnung eingegraben und mit schwarzem Schweiz (niello) ausgesüllt wird, eine Kunft, die der Kupferstechlunft vorausging und von den Goldschwieden des 15 Ih. besonders geübt ward. Ob aber schon in früher Zeit diese Kunft geübt ward, ist zu dezweiseln. Ziem. sührt eine merkwirdige Stelle aus Wille. an: goldketema in wurme (frz. vermeil das im Feuer vergoldete Silber, roth wie ein Wurm; lat. vermiculatus bunt gewürselt) wis geblachmaldt mit silbere und Schwell. gibt für blachmall opus plumarium

bunt gestidtes Bert. Man follte in unfrer Stelle nur an Gravi-

rungen überhaupt benfen.

496. resen ft. risen Brat. von risen, reis Plur. risen u. rirn, empor und hinab getrieben werden; fallen. kele swf. ahd. cela lat. gula μι γελαίω follte im Aff. kelen heißen. Lampr. mifcht noch häusig fcwache und ftarke Dekl.

497. rede stf. la gewöhnlicher Imper. im mhd. für laz;

Blur. låt. für låzet.

498. úf di tabelen. swf. 5444. 5796. Nom. tabele 5748, vor ir tabele stf. 5828. mnd. für tavele. Ueber bie verfchiebenen Formen u. Kurze u. Lange bes a vgl. Anm. zu Nib. 559,4.

499. sin groze zorn. Nach ben Boffeffivpronomen folgt bas Abj. balb in ichwacher, balb in ftarfer Form, im mhd und ahd.

val. 922. sîne liebe wîcgenôze. S. Gr. Gr., 12, 568.

504. in andirhalb, adv. 2109. 4296. in andirhalf (mnd.) von halbe swf. Richtung, Seite; auf die andre Seite. So in allenthalben, u. s. w. Auch ohne in z. B. 4469 beidenthalp,

bagegen 4474 in beidenthalben.

505. dane das ne fehr oft angehangt. neheiner gabe lat. bas Abi. bebeutet helt tonenb; unter Gabe fann hier nur verftauben werben: was von Berfchiebnen geleistet wird zur Erhöheung ber Festfreube, namentlich Musit, wie der folgende Bers erfart. Die Uebersegung ware baber richtiger: es ward ba fein Gefang mehr laut.

Ich mochte jest auch andere interpungiren: lut, spileman. viel; und so verbinden: da wurde kein Gesang laut, nirgends ein Spielmann. Denn, da es also kam, daß Philippus zu Boden stel, gerieth Alexander in Born u. s. w. Durch die hier vor viel eintretende Luce ift der Busammenhang nicht ganz sicher, benn B. hat 504—506 nicht und beginnt 507, mit unt also der.

nieren, 4179. 4224. 6225. nierne 3453. ieren 1045. 1455. 3505. niren 1003. neren 6710. nirgenbe. zusammengesett mit ie, ahd. iowergin. S. Hahn II, 102. Bergl. Herb. Troj. 10115.

508 — 805. Ausfullung ber Lude in A. aus B. S. bie allgemeinen Bemerkungen über B. in ber Ginleitung. Da es schwierig ware, in hinficht auf Grammatif biefes Stud ber Borauer hanbschrift zu beurtheilen, ohne auf bie ganze handstift Rudficht zu nehmen, bies aber zu weit führen wurde, so begnuge ich mich mit bem, was bas Berfländig erleichtern kann. Für die Kenntnig unfres Dichters wurde ohnehln nichts gewonnen.

An bem Tert berfelben habe ich baher auch feine Befferung versucht und nur hier und ba bie zu auffallende Schreibweise ber ber Strafburger Sanbichrift angenahert, bas Uebrige in bie Ann.

permiefen.

514. freiste = vereischete.

bequam. bekomen stv. kommen, gelangen. Es hat nicht bie im nhd. gebräuchliche Bebeutung. war wohin, swar wo irgend hin, dar dahin, von wer und der. S. Hahn II, 95.

516. tuo = do. sich eines d. gemazen fich enthalten; er nahm fich in ber

Sache aufammen, bezwang fich. val. 751.

518. tét im heil stn bein. Gr. Sr. IV, 595 führt die Rebensart heil tuon nicht an. Jedoch läßt sich wohl heil auch als Abj. erssären. Nach Analogie von einem bekant, kunt tuon ettew. könnte man annehmen: er machte ihm heil, b. i. gesund sein. Eine verwandte Stelle hat Boner 47,43: er zöigt dem hirten sinen vuoz dar umbe, daz im würde buoz und heil an sinem vuoz gelän, wo freilich heil als Subst. zu fassen ist, was hier wegen bes Akt. sin bein wohl nicht angeht. Bielleicht wäre hierher zu ziehen: die taten ir mit smachen worten also heiz (: sweiz) Meliur. Gr. Gr. IV, 933. wo tuon auch machen heißt.

519. in ein zusammen. 2473. 1294. B. hat nein. vgl. bie gang abnliche Stelle von ber Familie: geslahte, daz in ein goziuhit Back. L. 251, 39. Bfeub. Rall. (Bb. II, 29.) hat zwar: er führte fie zu feinen Bater; aber ber Sinn ift hier offensbar: er brachte fie zusammen, verfohnte fie. vgl. 1294.

bråt ft. bråht.

524. burch z Antonia. 2131 stat ze Theben. Das ze bezeichnet ben Bunft des Berweilens; bei Ortsnamen oft für unfre Anschauung überflüffig, 3. B. stat ce Rome. Back. L. 200, 8. 201, 1. Ganz überflüffig 6450 erfür ze staten unde durgen burchzog Städte z. z.; wo es unmittelbar vorher heißt: erfür velt unde walt. Bei Pfeud. Kall. (Bd. II, 30.) heißt die Festung: Methone; beim engl. Dichter (Bd. II, 416.) Mentana und Mantona; in welchem letzteren Antonia zu sinden ware.

525. füre Ronj., wie name, und später gezugen, betrugen. sa. ahd. sar alebald, habe ich hinzugefügt; san (:getan) 2141.

527. die rêde habe ich als nd. Form für raete genommen; jeboch könnte man auch rede bie Reden (vgl. 497) beibehalten. Es bezieht fich offenbar auf die Empörungsauschläge. Ueber ratt fun vgl. Iw. S. 82. di disen rat mir taten. Barlaam 35, 11 Rib. 997, 4.

528. sezmanne, gew. sezliute von sezman; ble Leute, bie ein sezlehen haben, b. h. ein Lehen mit der Bedingung bes perfonlichen Aufenthaltes barauf.

529. reiten = redeten. vgl. 588. S. Sahn I. 63. wie

leite = legte, seite = segte, sagte.

532. besalen B. besahte. 449 hat B. ensaht für ensazt; also stände besaten für besazten. besetzen wird auch in den

Bebentung: vermachen (im Teftamente) bei Biem. augeführt. Der Ginn ware: bag fie fic an ben aufchlöffen, ber früher ber herr berfelben war. bohabon, behanvten.

535. sin erquam, B. erchom. erschrad. vgl. undirquam. Das Berb. wird gewöhnlich als reffer. mit sih fonftrnirt und ben Gen. ber Cache j. B. des ircham ih mih. Bad. L. 127, 11; wohl auch intransit. Es mußte hier heißen sih des erwan.

538. besante. sih besenden burd Aufgebot sich rüsten. 2047 Abdirus sih besante näh iren holden. Soust gewöhnlich trass. einen besenden. So 1884. 2033 do besanter sine man. 2367 m saltu dih besenden näh dinen mannen.

540. gie. B. git, mas ich nicht zu erklaren weiß. 540-41 ift

mir unverftanblich.

Bas ift west? Auch haupt (f. Diem. 196,6) weiß frine fichere Besserung. Er gibt: funf werbe zehin zoh b.i. funsmal hundert. Ueber werbe, mal f. Ziem. Die Uebersehung heißt also:

helbenvolt zu ihm noch fam An die fünfmalbundert Mann.

542. einen sturm tún, wie crieze, rât, val noch jest. Bgl. Aum. ju 439. 440 und 518. di clage tûn 2316. den (ôt tân 2438, di rede tûn 4075. eine wunde tûn 4523.

543. die selben veste. Ueber selben vgl. b. Anm. zu 471

767 die richen burch.

544. Ze lante in seine Heimath. So ze lande varn in die Heimath jurudfehren, en lant zu Hause, von lande aus der Beimath. ellende in einem andern Lande zu goch. alis ander. s. Unm. zu 4559.

Bei Bfeub. Rafl. (Bb. II, 30) gewinnt er burch Ueberrebung; beim engl. Dichter (Bb. II., 416) wird ber Rampf ausführlich er-

gablt. Die Stabt wird verbrannt.

546. vernement. Die 2 Bers. Blur. Indik. Kons. und Imperat. im Pras. u. Brat. wird in einigen ahd. u. mhd. Schriften nt st. t gegeben. S. Reimn. S. 31. Im Schweizerschen sinds noch jest. 649 gedenchent. 1181 ratent. 2070. 4730-längent. mugint ir 2139. wollint 4380. wollent 7003. Konrad von Barzburg, ein Franke hat das frank. und mhd. et; er schriebstr derrn v. Thiersberg in Straßburg den Otte mit dem Barte und lebte wahrscheinlich in Straßburg; da nachm er das elsassischen an; er starb in der Schweiz, daher hat er auch das schweizerstische ent. Bal. Hahn Otte mit dem Barte Eint, u. v. 213.

551. l. Dario.

552. Daniel. G. Rap. 5,31. 6. 8, 3 ff. Der Bibber ift Da-

rine, ber Bod Alexander.

slafinde tonnte auch slafinder heißen. 3m ahd. behalt bas

nhd. fallt sie weg. Bgl. 626 fuorte in lemptigen. S. Reimn. 70. 4211. iz mûz dâ ligende blîben. Bgl. Ann. 3. Iw. 531.

557. bezench fann nur eine verderbte Form für bezeichente /

558. galt. gelten vgl. 566 eig. zurüderstatten; hier bezahlen, 946. in Darfes gewalt fann man nehmen: ba er in Darius Gewalt war; zu gelten fonnte nur Dario gefest werben. Bgl. unde gulden ein herte widergelt 4571. 1013 der iz mit dem libe galt.

563. sal ware sagen wahrlich, in Wahrheit. Lampr. hat gewöhnlich zeware zvaren ober vor war. Es kommt aber sonft auch war sagen vor s. Wack. L. 106, 3. 136,16. B. hat zal ft. sal. Diem. bestert ze al, so daß also sagen die 1 Pers. ware;

boch ift mir ze al were nicht befannt.

564. al gerihte. gerihte stf. zu reht Richtung, Grabheit. Als Abj. heißt es bereit, wie gereit; als Adv. grabe, sogleich; besonders mit al verbunden z. B. 1522. 735: sie quamen algerihte zuo des chuniges gesihte.

565 zuo der boten gesihte, fo bag es die Boten feben

founten, vor.

566. des zinses er newiht galt, gelten regiert den Aff. n. Dat. 3126. Der Gen. von newiht regiert. Byl. 655 den zins gelten. Dagegen engelten mit Gen. vgl. 611. 654.

568. anderes Ben, in anberm.

571. zinses an uns gesan. gesinnen mit Gen. ber Sache; um etwas nachsuchen g. B. 2145 Chorinthia sines frides gesan; bann an einen g. ihn angehn. hier find beibe Konftr. verfcmolgen. Wir haben noch: einem etwas anfinnen.

573. üzer. Außer uz tann uze fteben; uzer in ber Beben-

tung ans, wie hier, felten.

576. an der stunt, auf der Stelle, zu der Stunde. 999. 2234. an der stunden (:hunde) 5873. stunt wird in vielen prapositionell-adv. Ausbrücken gebraucht, um den Zeitpuust zu bezeichnen. Für an der st. steht gew. an dirre st. oder üf der st. Bgl. 706 ze der stunt. 897 da zestunt. 5823 zestunden (:stunden). 6746 an disen stunden. 6996. an der stunde (:grunde). Bgl. Anm. zu Flore 5662. Auch kommt das Abv. ander stunt zum zweitenmal, nochmals vor, wie stunt überhaupt in Berdiedung mit den Grundzahlen mal bedeutet z. B. dri stunt. understunde zuweilen 5876.

577. sie ft. si es; es ift wohl eg ju lefen, ba immer ber

Aff. fteht; B. hat eig. sish.

ir herren. ir Ben. Blur. bes Berfonalpron. Das Boffeffise pron. ir ift erft im 14. Ih. allgemein geworden und noch zu Aufang bes 13 Ih. fehr felten gewesen, Dan muß alfo hier überfeben. corum domino. S. Sahn I., 111. bagegen 820 ire stat. 898 ire selede, 958 iren walt.

578. enbern f. Anm. zu 490.

579. solt in sin wern f. Anm. zu 408.

580. mit also getaner maze. maze stf. = in solher maze, noch jest: bermaßen. Man follte einen neuen Sas mit daz erswarten; übrigens barf man nur nach maze ein Romma feten, bann ift: er solte etc. ein vertaufchter Sas und es wird richtiger zu überfeten fein bermaßen ober nämlich, er follte ihm fein haupt laffen.

583. riuwich traurig von riuwe stf. und stm. Schmerz,

Traurigfeit Bgl. 2013 rawech neben fro wie bier.

584. des libes genasen mit bem Leben bavon famen. gene-

sen mit Ben. vgl. 628. der wunden.

585. verdwasen exstinguere vernichten. Bahricheinlich ift es eine verderbte Form fur verwägen, welches intranf. eig. ben Beruch verlieren, bann ju Grund geben heißt, transit. aber zu Grunde richten. S. Sprachich. 5,280 ff.

586-605. Diefer Bug wird fur; ermant von Bfeud. Kall. (Bb. II, 31 Stadt in Thracien), von bem franz. Profaroman (Bb. II, 385 in Armenien) u. weitlaufig vom engt. Dichter (Bb. II, 417 in the Est); ber erfte läßt die Stadt burch Leberredung unterwerfen.

588. riet. B. hat reiht. Ersteres: was man für Rathichlage machte von Seiten feiner Mannen; letteres: was man fagte von Seiten u. f. w. was benfelben Sinn haben wurde, ober über feine Mannen.

589. von einer einer untertaner diet. Ueber bie Berbindung bes Artifels mit dem Boffessivpron., sowie über die ftarke Dekl. des letteren f. d. Anm. ju 262. untertaner ift hier als Abj. zu betrachten.

590. von sinem manne ift Apposition jum vorhergehenden;

es ift unter bem manne der burgrafe 599 verftauben.

591. einem eines d. lonen einem etwas vergelten. 2679. unrehte entw. Abv. auf unrechte Weise ob: st. mit unrehte mit Unbank. der ist mir ungelonet 2676.

592. der er mit in habe gangen ift mir unverftandlich.

593. si heten z' ein anderen gevangen. Wenn man z'ein anderen als Sache nimmt, so möchte die Redensart: zuo einem d. v. etwas beginnen, hier anzuwenden sein, so daß es hieße: sie hatten etwas anderes angefangen. Uebrigens ist die Rebensart zuo einem v. einen umfassen auch vorhandeu.

594. ummäze wider in stellen, ummäze stf. die Raslosisfeit, hier wohl Gewalt. umm. stellen, wie mort, wunder, zowalt, ungebaere. Gewalt gebrauchen. Diem. übersetzt: sie

wollen Außerorbentliches gegen ihn aufbieten.

597. der stolze man deit. stolz ebel, bodgeburen: wie es

ber Ebelmann ober Ritter oft thut. Es ift nicht Alexander gemeint, wie die Uebersehung glauben laffen tonnte. Ueber deit f. Anm. ju 147. Diem. 1987, 3 hat tuot gebeffert, aber auf Haupts Anrathen det wiedergenommen, weil im Beispiele od: in der Bergleichung das Prat. wohl stehen könne. B. hat freilich auch in der Stelle 147 nicht deit, sondern teoht: stet; sont könnte man wohl deit lefen.

601. die guoten er druf erliez, guoten habe ich erganit. einen erlazen gew. mit Gen. b. Sache: jemanben wovon freis

laffen. Bgl. Anm. 3. 3w. 3131.

602. er ft. ir.

607. mérôr ahd. jedoch nur selten erhalten 3. B. Diem. 82, 20. 171, 9 erorn; 219, 23 eror; 223, 7 argoren; 327, 6 sterchore; merre mhd. neu gesteigert von dem Kompar. mer eines Abj. deser. — begagent ahd, wie B. auch gagenwurt hat. S. Diem. 380, 16.

607. ff. Der Tob Philipps. Rach Pfeud. Rall. (Bb. II, 81 ff.) geschieht die That im Olympischen Theater bei einem musstal. Wettstreit, bem Philippus präsidirte; nach dem franz. Prosaroman (Bd. II, 385 ff.) in offner Schlacht bei Egea; Olympias wird in einer Burg eingeschloffen z. Nach dem engl. Dichtec (Bd. II, 471) handelt Olympias im Einverständniß mit Pausanias.

Pausanias. Ueber ben wahren Berhalt f. Dropf. S. 52 f. 611. ze stede l. ze stede mnd. von stat, Gen. stote stf. Ort, Stelle: auf ber Stelle. ze stede mare gleich zo staete für immer, was nicht so geeignet scheint.

engelten mit Ben, ber Gache: buffen. vgl. 557. 566. 654.

er ist Vaufanias.

- 614. lie ft. liez, eine Berfürzung, bem gie 540 nachgebilbet. vgl. 703 verlie. S. Reimu, S. 56. A. hat folche Berfürzungen nicht.
- 618. (. nach ft. naht = nah. Uebrigens fonnte naht auch fur nahet fteben, bas bei Biem. u. Schmell. 2,668 und noch in Steiermark fur nahe vorkommt. S. Diem. 198, 18.
  - 620. dar = da er wo er. 622. stiuphaters. stiufvater, von stiufen beranden.

623. buch f. Anm. ju 168. Bor stach fehlt in.

626. lemptigen ft. lebendigen; auch lentig. Diem. 216, 15. daz si ime lemtigen brachten. Es ift besondere ofterr. Form. So: swer den andern wundet an lem (leben). S. Diem. Anm. 198, 24. Die Flexion des Abj. ift noch and. vgl. 522.

628. der wunden genas vgl. 584.

629. giench. B hat geinch, wie überhaupt oft ei ft. ie 3. B. reif ft. rief.

632. wil 2 Berf. Sing. auch wilt. S. Sahn I, 78 K. Wort bie Anomalien ber ftarfen. Konjug.

632 ivel = iwit, ibt.

633. dich rechen. rechen mit Aff. ber Sache: etwas ver treiben, ein Unrecht beftrafen. Auch Aff. ber Berf. bas Unrecht, bas einer Berfon jugefügt ift, bestrafen b. i. fie racben. val 8754 manz reche an sînen hals unde an sîn lib. 2194 an in daz rechen. 2026 sere rach er sînen zorn tachte fich bafüt, baß man ihn gornig gemacht. Das Reflex, gewöhnlich, z. 23. 989.

636. ummanegen = unman. nicht viel, wenig; furze Beit

nachher.

639. erhaben b. richtige Korm für unfer unrichtig gebilbetes erhoben. G. Reimn. G. 24.

ze chunige adverbial, baber fein Artifel.

640. wous ft. wuohs.

641. daz er. Das er fehlt B.

642. sin riche berihten b. ift-reht machen, ale Berricher ordnen und regieren. Annol. 486: daz her diu lant birehta. 8853 daz lant berihten.

647. einmuote, auch einmuot und einmuotec, einmuthig; ze note zu feiner Roth b. h. ju feiner Gulfe. Bgl, Ruol. 137, 32.

648. herre, unflektirt; 651 und noch ofter in B; auch als Aff. Bl. 3218. Aff. Sing. 3322. (:sere) 3730. mußte mhd. herren beißen wie 3557. Das jum Subft. erhobne Abj. wirb fcwach beflinirt. G. Reimn. G. 90. Bal. Anm. ju 461.

bitene, 422 beiten. Der Reim leiten follte auf eine verberbte

Stelle ichließen laffen.

649. her leiten bas heer führen. Das Gubft. ift gleichfam abverbial, baber ohne Artifel : jum Rampfe ausziehn.

651. gedenchent vgl. 546.

655. I. kelten = gelten. Ueber gelten, engelten val. 566, 611.

659. swer da wil etc. Bang gleichlautend bei Effeh. 63,65. Quisquis ex vobis voluerit, tollat arma ex palatio meo.

661, tuon ich vgl. 467. rat tuon einem eines d. wie jest: einem Rath wiffen fur etwas, verfchaffen.

663. besten intranf. Stand halten; mit mir hangt nicht vom Berb ab; einem besten 1373.

664.  $t \ell l = t e i l$ .

670. mit genaden kommt in B icon einmal zu 406 vor, wo A, hat froweden unde ouh selicliche. Diem. 192,22. bemerft, genade beiße mohl auch Rube, Gemach. 3. B. lat si mit genaden Nith. XXX. 80,3. Bgl. b. Anm. zu Iw. 646. Sier mochte aber boch bie Gunft bes himmels, alfo Gnabe gemeint fein. Ebenfo 740. Wohl fann man 815, 4016 und 6486 mit gnaden mit Frieden überfegen. Bgl. 6486.

671. sô wê s. Sahn II, 112.

672. l. hervart.

674. was ime . . liebe. Das Abj. ale Brab. entbehrt fcon im ahd. und mhd. gewöhnlich ber Flexion; bier findet fie in ber schwachen Korm statt. Die Berbindung mit dar zu mochte schwer-

lich weiter zu finden fein.

676. ze Chriechen nach Briechenland vgl. [49. 3m ahd. werben frembe ganbernamen gewöhnlich latein. beflinirt, beutsche mit bem Bufate lant, richi; im mhd. haben bie fremben gandernamen gewöhnlich romanische Form und find inbefl., bie beutschen werben umichrieben. S. Reimn. S. 79. Macedon = Macedonian.

682. sine hervart varen ofter: fie machten feinen Bug mit.

Bgl. 229. 4041.

683. helfe, and, helfa neben hilfe, and, hilfa stf. übrigens

folgt 686 bas Berb. ze helfen.

tro Drohung; miete Gold, Belohnung. Go im Annol. mit

dron unti mit geheizan vom Teufel.

688. swem daz versmahte. versmahen intranf. verächtlich ericheinen daz versmahet mir bas ift mir geringfügig. Bgl. Bact. 2. 472,18. 480,30. versmaehen ift bas transit. Berb verachten; bei & versmahen vgl. 825.

690. erhaft frommend, tuchtig vgl. 705. sin gerete scuof ordnete die Zurüftung. B hat gerette und Diem. fest bafür gereite bas Pferbezeug.

691. úzhuob? sich af heben beißt: fich aufmachen. 692. sines here bie Bahl feines Beeres mar 70,000.

tusent ift gewöhnlich indefl. Subst., fann aber auch, wie zuweis len im Lampr., mann es allein ftebt, befl. werben, S. Reimn. S. 95.

694. hiez, fehlt cz ober si.

uber ein ende. ende in ber Bebeutung : Theil in ber Rebeneart: des endes in eam partem bei Im. ofter. S. Ben. B.

698. tête sie swergen = suerigen. ahd. suerjan, mhd.

swern. Ueber swern tun val. 440.

699. daz fann man auf ben gangen Bebanten beziehen ober auf Sicilien lant.

702. ze talewart vgl. 174.

703. sich verlazen an die swert, gewöhnlicher fieht Ben. ber Sache, bagegen an mit Aff. ober zuo mit Dat. ber Berfon.

705. erhafte Ehre erweisend, ehrerbietig; auch mer Ehre hat. 3652 hubisch unde erhaft. 6787 kune unde erhaft, noch

jest ehrenhaft.

705. ze gegene, zegegen, Wack. L. 243, 21, gewöhnl. engegen, ingagen, 1477. 1700. ingegen 2945. ingegene (:degenen) 4051. u. f. w. G. Sahn II, 106. Bahrend in ber Res gel, wie im mhd. immer, ber Dat. babei feht; j. B. 8078. 8104. findet fich auch einige Mal ber Aff. 2945 den kuninc. 4088 zegegen si. S. die allgemeine Berwechslung von Dat. u. Alf. 1819. 706, ze der stænt ML 576.

110. pfellel, phellel ein feinet Banumellengena; 8721 mit pelle, 4371 u. 6379 phellil; defer phellin 6363. phelline 3016. ginnne gemma Etelitein.

714 denename - dancuseme, was man mit Danf an-

nimmt, engenebm.

M. der = do er.

Bent. Rafl. (Br. II, 87) bringt gan; furz bie finbet mach Sieilien und Rom nach ber Schlacht am Granifus. Die Romer geben ihm einen früheren Kranz. Der engl. Dichter erzählt fehr

abulich mit Lamer. E. Br. II, 418.

TIB zwo Africano. Diem. will zh den Africanem lefen, was aber ichen ber folgende Cap nicht erlandt. Es ift aber auch eine Renderung nicht netbig; warum fellten wir den naiven Diche ter aus bem Eand, von dem er aus feiner Duelle gehert, nicht einen Kenig machen laffen? Ueberhaupt finden fich dem bem befen Rirgungen, baß biefe Etelle und nicht Bunder nehmen barf. Gerate bier bezinnen biefe Kurzungen. Dem Schreiber scheint die Gehalt ausgegangen zu fein bei Darftellung ber gehänften Grobetungen.

720 reit jog; benn riten wird oft von Kriegezügen gebraucht.

vehi, ferri, vom Schiff; uf wegene.

122 einem sicherheit tuon Raution leiften, Erene geloben

vgl. 519.

723. er ft. ir. vgl. 742. 6675. Die Uebersegung muß heis fein: gar wenige von ihnen jogen mit ihm, (vgl. 730) da fie im Kampse mit den mächtigen Römern waren. Es darf alfo reit micht = redete genommen und er auf Alexander bezogen werden. Die Darsellung des Inl. Bal. het mich verleitet, es ansangs so zu übersehen. Dort (Bd. II, 236) bittet ihn Karthage um hälfe gegen die Komer, er weist sie aber ab: quod doni Carthago consuleret, si aut melior dostidus soret aut potioridus praecepta dependeret. Ich glaubte diesen Sinn mit dem unstres Dichters vereinigen zu sonnen durch Beränderung des täten in daten; doch ist die Konstr. dargen.

724. in ummuot male dispositi, frindfelig gegen; ift bier

jebenfalls fehr eigenthamlich angewendet, wider. B. wir. Diem beffert ubir.

727. Meridien lant wohl Libben; boch wird es überhaupt schwer sein, die Lander für die verschiebenen Ramen herandzusinden, da fie oft fo bunt durcheinander gewürfelt find.

730. fehlt bie Reimzeile.

731. si ne chómen — quamen sie famen benn ober wenn sie nicht famen, so... 867 si ne wordin ime undertan. 1293. 2800 iz, ne tête der kunine Salemon. S. Wast. B. ne I, e. Bgl. Les. 223,20. und d. Anm. zu 1217.

734. langer maren langer ausbleiben. Bgl. waer er iht langer gewesen mare er langer ausgeblieben.

737. Bgl. 564 f.

740. einen mit genaden besten einem Gnabe angebeihen laffen. Bal. 245.

742. er = ir val. 723.

744. stifte. B. stiften Diem. viell. = stifte in. Bgl. 5979, gestiften roub anrichten 6395.

746. der wer. ervarn burchziehen.

747. neheine mahrich. ausgelaffen stat: gezalt.

749. 1. Babilonia; auch Babylon fommt vor. 1. wit ft. wiht, wie auch bie Ueberfetjung gibt und 797 schon gebeffert ift; groß

und weit wird ziemlich auf benfelben Ginn heraustommen.

751. gemázen sich zuo einem d. sich mit einer Sache messen semezzen. z. B. ein dinc dem andern gelsche gem. Eine andre Bedeutung s. 516.. In ähnlicher Bedeutung wird gebraucht: sich zu gegaten 1679: der ne mohte sich hi zo niht gegaten. Ebensv 5020. S. Ath. S. 28. 1846 zo in gevällen. 3041 der zo ime gestunde. 3124 ne glichen dar zo niet.

Die Reimzeile fehlt.

752. Gapadotia als Stadt genommen; welche er wohl ge-

754. Pede welche Stadt?

755. ne wedere. weder Kompar. v. wer uter wer von beis ben; ne weder neuter feiner von beiben; hier noch beflinirt wie im ahd. vgl. Reimn. S. 100.

761. l. *tête* 

760. ff. Diefen Berftorungejug hat weber Bfeub. Rall., noch eines ber im 2. Banbe ausgezogenen Alexanberbucher; im Gegens

theil berichten bie jubifchen Bucher nur Freundliches.

766. Das Komma nach Zabulon zu tilgen. tet gehört noch zu di r. b. und vertritt die Stelle von storte, ist auch gleich bem vertretenen Berd besleidet mit dem Akt. S. Wad. W. tuon II. wo Stellen angeführt sind, z. B. also tuo ouch du mich klose mich. Wad. L. 278,11. Ebenso 769. 4547.

767. die richen burch. Ueber bas n bes Abj. weibl. im

Aff. bes Sing. f. 471 und 543.

771. miselsuht stf. vom mittellat. misellus, Anesah, häufig

im armen heinrich. S. Bad. 2. 824,23.

774. Judeis Diem. will richtig judeisk lefen, weil fpater chriechis fur fteht. Bgl. Sahn I, 85.

776. dá mobi daz dá bî stét.

778. al biz. al Adv. ganz und gar, verftärkend; man könnte es auch zu dem vorhergehenden so nehmen, also: da ftritt burchand ac.

781, alle: fleftirter Rom. Sing. weibl. ober mußte es fur bas Abv. al ftehen. Das Abv. alumbe fommt haufig vor.

782. mure stf. Mauer.

783. I. geworht ft. gewohrt. wirken, würken, wurken ahd. wurchan, Bart. Brät. ahd. gewurchit u. geworht, machen. 785. bevangen. bevan mit Aff. umfangen. 795 bezogen übergogen.

786. morter, mortaere, mörter Mörtel.

787. mehte auffallend; bei Lampr. immer mohte.

789. solte si daz guot vertüren, min vertüret ein d. ist nd. = mich betiuret eines d. es ist mir zu fostbar, es dauert mich. B. hat auch den Gen. der Sache, zu Zeile 1104, die in B. mit mure endet ist die Zeile gefügt: er lie sich es nieuht ferturen (Diem. 208, 10).

790. halen v. heln stv. geheim halten = fparen.

791. tâten malen f. 440.

793. gemüset überzogen. 1071 di gemöseten steine, von muosen. lazit uns welben eine klust mit edilin marmirsteine, mit golde gemuosit reine Diut. I, 19. vgl. Ath. S. 78. gemuoset unde gesmelzit Servat. 530. Ob es mit muos Speise, ob: mit müschen zerreiben zusammenhängt? In der Stelle 1071 müsen die Steine die der Schwisbogen sein; 5757 aber wird von diesen gesagt: wären mit golde ubirzogen.

797. hof der von der Ringmauer umgebene freie Blat vor

bem Baufe, ber Burg, hier auf die gange Stadt übertragen.

802. newan f. 503.

804. 1. waren.

805. ein ander val. 6 193. S. Ben. W.

806. zózin 5154. 4661. ft. zô in. 4806 zôzuns. zôzin ft.

zôzime 5225. S. Back. 2B.

807. hiez sinen kneckte. Ich habe nach der Handschrist knechte statt des durch M. eingeführten knechten hergestellt, wodurch die Konstr. des Berbs gewahrt wird wie 879 u. o. dagegen Dat. 4691. 5505. 6673. vgl. Gr. Gr. IV, 629. Die Ueberzseung muß demnach heißen; und hieß seine Ritter, ihnen sagen und mit Ernste sie bestagen. Für sinen können entw. sine ober di sinen (wosur aber auch di sine (:di mine) 4057.) lesen. Jedoch 894 auch türlschen helide. Auch 1678 sunder gewunten unde siechen ist die schwache Dest. ohne vorhergehenden Art. od: Bron. 2842 vil manickalden wunder.

809. zo kuninge. Das zo ift undentlich in der Sandichrift, es kann auch ze gelesen werden, wie B. hat, was in die abv. Redensart beffer past, wie 52 ze kuninge gowan. Außer folchen Radensarten fest Lampr. oft auch zo 3. B. 837 zo Alexandro.

wo M. ze gefdrieben hat.

814. in mit eren geben. geben swv. Imperf. gebete, ahd. geben; zu unterscheiden von geben stv. Imperf. gab, ahd. geban. Ienes heißt: beschenken und wird entw. blog mit Dat. verbunden z. B. er gebete zeriste der junchvrouwen aller bezzeste er beschenkte zuerst die allerbeste Jungfrau. Back. 2. 171, 1. oder mit Dat. und mit z. B. her gebite sinin holdin mit pellir joch mit golde er beschenkte seine Getreuen mit Bselle und mit Golde. Back. 2. 184, 13.

815. ift mit bem vorhergehenden Sate gusammengezogen und man muß bas Obi. im Aft. si hinzubenken : und fie in Frieden laffen. vgl 443. Ebenso 6068. mit gnaden mit Frieden vgl. 670.

817. ob si vgl. 918 ob ich. ob, ahd. ibu Dat. abv. von iba stf. Bedingung; wenn, im Bordersath oft gebraucht im ahd. u. mhd. ibu Christus auur got ni uuari, si Christus deus non est. Bad. 2, 32, 13.

des nit ne wolden. Db ber Gen. des von wolden ober nit, welches substant Rraft hat, abhängt, fanu zweifelhaft fein. Grimm führt nur eine Stelle au, wo entschieben bei wellen ber Gen. steht. vgl. Gr. Gr. 1V, 656, über niht 952.

820. ire stat. Man möchte ir lesen, wie 848 unde ir stat zebrechen. vgl zu 577 ir herren. Jedoch 893 ire selede. Man muß also die Flexion des ir als nd. betrachten. So irn herre 3730. iren heimlichen råt 1185. ire porte 2083. näh iren holden 2048. von irem lieden herren 4024.

824. I. dar in. B. da inne wie die Uebersetung: brinnen. 828. sin niht nerkanten. B. bechanden. erkennen mit Gen. in berselben Bortverbindung, aber mit anderm Sinn 2261. Soll man ihn von niht abhängig machen: benn sie erkennten nichts von ihm d. h. ihn gar nicht au? ober soll man es in die Analogie von versinnen zieben?

830. gerne hier ungewöhnlich: bereitwillig.

831. sin nesorhten. Ueber ben Gen. s. Gr. Gr. IV, 671 f. ahd. Aff. ber Berson; die befürchtete Sache aber auch im Gen. mhd. die Pers. gewöhnl. Aff., aber auch Gen. Gr. macht ben Unterschied, daß das Berb. mit dem Gen. mehr intrans. Natur sei, wo wir Prapos. gebrauchen. Unfre Stelle spricht nicht für diesen Unterschied; zu bedorkten muß sin ergänzt werben. ze nichte zu gar nichte, in keiner Weise. Als rester, mit von 2545 f. von diesen . worten . sin irforhte.

841. entboten. en — ent ober in, beibes bei L. gebraucht; entbutit 6374; auch em 1404 embôt. ent läßt gern sein tweg, namentlich vor d. ober ist es das tonlos gewordene in. akd. inpiotan, indizan, inprinnan, inprennan. Graff 3,75. 229. 308. 308. Auch vor v ober f. 1962 ensienc. 339, 1911. 6369 entsianc. S. Hahn II, 153. nembeiz 1554. Aehnlich geht vor b und m

corum domino. S. Sahn I., 111, bagegen 820 ire stat, 808 ire selede. 958 iren walt.

578. enbern f. Anm. zu 490.

579, solt in sin wern [ Anm. 14 408,

580. mit also getaner maze. maze stf. = in solher maze, noch fest: bermagen. Dan follte einen nenen Gas mit daz erwarten; übrigens barf man nur nach maze ein Romma feten, bann ift: er solte etc. ein vertaufchter San und es wird richtider an überfeten fein bermaßen ober namlich, er follte ihm fein Saupt laffen.

583. riuwich trauria von riuwe stf. und stm. Schmerz.

Tranciafeit Bal. 2013 rawech neben fro wie bier.

584. des libes genasen mit bem Leben bavon famen. gene-

sen mit Gen. val. 628, der wunden.

585. verdwäsen exstinguere vernichten. Wahrscheinlich ift es eine verberbte Form für verwägen, welches intranf. eig. ben Beruch verlieren, bann ju Grund geben beißt, tranfit. aber gu

Grunde richten. G. Sprachich. 5,280 ff.

586-605. Diefer Bug wird furg ermahnt von Bfeub. Rall. (Bb. II, 31 Stadt in Thracien), von bem frang. Brofaroman (26. Il, 385 in Armenien) u. weitlaufig vom engl. Dichter (Bb. II, 417 in the Est); ber erfte lagt bie Stadt burch Ueberredung unterwerfen.

588, riet. B. hat reiht. Erfteres: was man für Rathichlage machte von Seiten feiner Mannen; letteres: was man fagte von Seiten u. f. w. was benfelben Sinn haben murbe, ober über feine Mannen.

**589.** von einer siner untertäner diet. Ueber die Rerbindung bes Artifele mit bem Boffeffippron., fowie über bie farfe Detl. Des letteren f. b. Anm. ju 262. untertaner ift bier ale Abj. gu betrachten.

590. von sinem manne ift Apposition jum vorhergebenden;

es ift unter bem manne der burgrafe 599 verftanden.

591. einem eines d. lonen einem etwas vergelten. 2679. unrehte entw. Abv. auf unrechte Beife ob : ft. mit unrehte mit Undank. der ist mir ungelonet 2676.

592. der er mit in habe gangen ift mir unverftanblic.

593. si héten z' ein anderen gevangen. Wenn man z'ein anderen als Sache nimmt, fo mochte Die Rebensart : zuo einem d. v. etwas beginnen, hier anzuwenden fein, fo bag es hieße: fie hätten etwas anderes angefangen. Uebrigens ist die Rebensart zuo einem v. einen umfaffen auch vorhanden.

594. ummaze wider in stellen, ummaze stf. die Dag. lokafeit, hier wohl Gewalt. umm. stellen, wie mort, wunder, zewalt, ungebaere, Bewalt gebrauchen. Diem. überfest: fie

wollen Außerorbentliches gegen ihn aufbieten.

597. der stolze man deit. Btolz ebel, hachgeboren: wie es

ber Cbelmann ober Ritter oft thut. Es ift nicht Alexander gemeint, wie die Ueberfegung glauben laffen tonnte. Ueber deit f. Anm. ju 147. Diem. 198, 3 hat tuot gebeffert, aber auf Saupts Anrathen det wiedergenommen, weil im Beifpiele ob: in ber Bergleichung bas Brat. wohl fteben fonne. B. bat freilich auch in der Stelle 147 nicht deit, fonbern teoht: stet; fonft fonnte man wohl deit lefen.

601. die quoten er druf erliez, guoten habe ich erganit. einen erlagen gew. mit Ben. b. Sache: jemanden wovon freis

laffen. Bgl. Anm. 3. 3w. 3131.

602. er ft. ir.

607. meror and. jeboch nur felten erhalten 1. B. Diem. 82, 20, 171, 9 erorn; 219, 23 eror; 223, 7 argoren; 327, 6 sterchore ; merre mhd. neu gesteigert von bem Rompar. mer eines Adj. befeft. - begagent and, wie B. auch gagenwurt hat. S. Diem. 380, 16.

607. ff. Der Tob Philipps. Nach Bfeud. Rall. (Bb. II, 81 ff.) geschieht die That im Olympischen Theater bei einem mus fital. Bettitreit, bem Philippus prafibirte; nach bem frang. Brofaroman (Bb. II, 385 ff.) in offner Schlacht bei Egea; Dlympias wird in einer Burg eingeschloffen zc. Rach bem engl. Dichter (Bb. II, 471) handelt Olympias im Ginverftandniß mit Baufanias.

Pausanias. Ueber ben mahren Berhalt f. Dropf. G. 52 f. 611. ze stede 1. ze stede mnd, von stat. Gen, stote stf. Drt, Stelle: auf ber Stelle. ze stede ware gleich ze staete

für immer, was nicht fo geeignet fcheint.

engelten mit Ben, ber Sache: bufen. vgl. 557. 566. 654.

er ift Pausanias.

614. lie ft. liez, eine Berfurgung, bem gie 540 nachgebilbet. val. 703 verlie. G. Reimn, G. 56. A. bat folde Berfurgungen

618. f. nach ft. naht = nah. Uebrigens fonnte naht auch für nahet fteben, bas bei Biem. u. Schmell. 2,668 und noch in Steiermart fur nabe vorfommt. S. Diem. 198, 18.

620. dar = da er wo er.

622. stiuphaters. stiufvater, von stiufen berauben.

623, buch f. Anm. ju 168. Bor stach fehlt in.

626. lemptigen ft. lebendigen; auch lentig. Diem. 216, 15. daz si ime lemtigen brachten. Es ift befondere ofterr. Form. ၆၀: swer den andern wundet an lem (leben). ၆. Diem. Mum. 198, 24. Die Flexion bee Abi. ift noch and. vgl. 522.

628. der minden genas val. 584.

629. giench. B hat geinch, wie überhaupt oft ei ft. ie z. B.

reif ft. rief.

632. wil 2 Berf. Sing. auch wilt. S. Sahn I, 78 ff. aber Die Anomalien ber farfen, Roniug.

einmal er in bem nämlichen Sape gebraucht. Bgl. 227. 4868. Ben. 23. 435b.

906. l. Borèas.

907, in den buchen. Der Blur, beißt gewöhnlich di buoch; buecher icheint fpatere Form, Bgl. Ben. 28.

908. di aller meist, di ft. der welcher val. 3560.

reizet ift bas nhd. reigen, aufregen.

915. des sturmes abe stan; ber privative Ben., wie in: sich abe tuon eines d. val. 456. Gr. Gr. IV, 678.

918. habe stf. Safen, feltnere Bedeutung. Trift. 889.

919. ob ich val. 817.

921. sinen scade für scaden, benn scade ift swm. wie 924 des scaden. Bal. 496.

groze follte entweder groz ober grozen beißen,

922. sine liebe wicgenoze. Ueber Die farfe Detl. bes Abi. nach bem Boffeffippr. val. 499 genoz stm.

928. zimbermannen. Ueber bie Defl, von man vgl. Reimu. 79.

930. was an sinen willen ft. sinem. Diefelbe Berwechslung bei m val. 6516.

931. gefulte. Das ge gibt auch bem Brat. ben Sinn bes

Blusg. vgl. Wack. W. ge. IV. S. auch 259, 439.

932. sin ebinhoe, nd. gew. ebenhoche stf. eine Belage: rungemaschine. Barg. 206,1-4: ir ebenhoehe unde ir mangen Swaz ûf redern kom gegangen, Igel, katzen in den graben Die kundez fiwer hin dan wol schaben. vgl. 979 drîboc unde mangen Ebenhoch af siulen langen, Igel, katzen, pfetraere. Swie vil iesliches waere, uf Gyburge schaden gewohrt, daz het si doch zemåze ervehrt Billeh, 111.9-14. Ebenhoehet katzen, mangen mugen ir da niht erlangen. Mf. D. (Burfart v. Sobenvele) I. 89a 209a Berb. Troj. 14133.

933. turmen; 1067. 4220 und 4272 turme (:sturme). 1181

turme (:zurne). Berb. Troj. 1794 torn neben turme. 937. Eilif. A. Zilif. Es war vom Schreiber Blag gelaffen für den gemalten Buchftaben, baber fam ber Irrthum mit Zilif. Lampr. fchreibt immer eilif g. B. 1822 und eilifte 6910 (nie einlif).

940. berchfride stellen errichten, Ueber bas Berb f. Gr. Gr. IV, 603. berchfride, 979. 1044. bercvrit ober bervrit, stn. und stm. ml. belfredus, afr. berfroit, ein bolgerner Thurm. Die allgemeine Bedeutung ift Thurm, entw. 1) ein holgerner, auf Rabern beweglicher, ber ju Belagerungen biente, ober von Glefauten getragen wurde; 2) ein jur Bertheibigung gebanter fteinerner Thurm. Er fonnte allein ober in einer Burg fteben; Kleinere Burgen bestanden oft nur aus einem bervrit und einem ummanerten Bofe. S. Ben. 2B. mo falfchlich elenho ftebt. Guy

674. mas ime . . liebe. Das Abj. ale Brab. entbehrt fcon im ahd. und mhd. gewöhnlich ber Blexion; bier finbet fie in ber fcwachen Form flatt. Die Berbindung mit dar zu mochte fcwer-

lich weiter zu finben fein.

676. ze Chriechen nach Griechenland val. [49. 3m ahd, were ben frembe ganbernamen gewöhnlich latein. Deflinirt, beutsche mit bem Bufage lant, richi; im mhd. haben bie fremben ganbernomen gewöhnlich romanische Form und find inbetl., Die beutschen werben umichrieben. S. Reimn. S. 79. Macedon = Macedonjan.

682. sine hervart varen öfter: fie machten feinen Bug mit.

Bgl. 229. 4041.

683. helfe, ahd, helfa neben hilfe, ahd, hilfa stf. übrigens folgt 686 bas Berb. ze helfen.

tro Drohung; miete Sold, Belohnung. So im Annol. mit

dron unti mit geheizan vom Teufel.

688. swem daz versmahte. versmahen intranf. verächtlich ericheinen, dag versmahet mir bas ift mir geringfügig. Bal. Back. 2. 472,18. 480,30. versmaehen ift bas transit. Berb verachten; bei & versmahen vgl. 825.

690. erhaft frommend, tuchtig vgl. 705.

sin gerête scuof ordnete die Buruftung. B bat gerette und Diem. fest bafür gereite bas Pferbezeng.

691. uzhuob? sich uf heben beißt: fich aufmachen. 692. sines here bie Bahl feines Beeres mar 70,000.

tusent ift gewöhnlich inbefl. Subft., fann aber auch, wie zuweilen im Lampr., wann es allein fieht, defl. werden, S. Reimn. S. 95.

694. hiez, fehlt cz ober si. uber ein ende. ende in ber Bebeutung : Theil in ber Re-

beneart: des endes in eam partem bei Im. öfter. S. Ben. B. 698. tête sie swergen = suerigen. ahd. suerjan, mhd.

swern. Ueber swern tun val. 440.

699. daz fann man auf den gangen Bebanten beziehen ober auf Sicilien lant.

702. ze talewart vgl. 174.

703. sich verlazen an die swert, gewöhnlicher fieht Ben. ber Sache, bagegen an mit Aff. ober zuo mit Dat. ber Berfon.

705. erhafte Ehre erweisend, ehrerbietig; auch mer Ehre hat. 3652 hubisch unde erhaft. 6787 kune unde erhaft, noch

jest ehrenhaft.

705. ze gegene, zegegen, Wad. L. 243, 21. gewöhnl. engegen, ingagen, 1477. 1700. ingegen 2945. ingegene (:degenen) 4051. u. f. w. G. Sahn II, 106. Bahrend in ber Res gel, wie im mhd. immer, ber Dat. babei fteht; g. B. 8078. 8104. findet fich auch einige Mal der Aff. 2945 den kuninc. 4086 zegegen si. S. die allgemeine Berwechslung von Dat. u. Att. 5702. undir A's man zu castel, bas nuter Alexanders . Manuen pand.

994. mit füre. vuone stf. ju varn, cohors, Haufen.

996. svaz si ir begiengen. begen mit Aff. etwas erreichen.

997. swem des bedüchte. Dat. u. Gen. mbd. entschiedner Aft., ahd. schwankend zwischen Dat. u. Aff. vgl. Gr. G. IV,240. 1000. an des meres grunt. Eine von ben Kabeln, die in ber erften halfte nur sehr sparllch vorkommen. Sie verfenkten fich in das Meer und wurden doch nachher gesund gefunden. Man tonn auch nicht nach ben Worten sencie sin annehmen, daß sich in die Grundgewölbe gestüchtet hatten.

05. die gruntfeste, gruntfeste stf. ahd. gruntfesti bat

Sunbament.

**16.** quâmen ûz f. 875.

98. hart (:wart) Abj. ft. herte, 3131 (:scart). 6238 (:gewart). 6553 (:herevart). 6243 harten neben herten 1215. vgl, vast 2206.

11. den vanen für dem, vor v häufig. G. Freib. G. 165. Schwache und ftarte Deflin. schwanten bei Lampr. in folgen ben Subft :

vane swm. 1011. 1695, 1732.2284. 2560. 4029.site swm. des siten 2983.

**hérre swm. 2689. 2695**, u. o.

heide swf. 3972. 4628. eróne swf. 442. 451. 462. \$836. 7189. 6888. scare swf. 7147. 1810, 5571 (: gevaren). 2794 (: bewaren). 5571. helfe swf. 1795 ze helfen (: gelfe). 1606, 2728.

brucke swf. 2484. 2513. cende swm. 924. 1189. scaden måren 1476. 1486, leide swf. 6128 zeleiden (: eidem). stm. 5555 minen vane (:min name). stm. 430. 5643. 8077, 2825 Blur. 2841. des selben sitis 2982. 2977 (Rom. Sing.). 3077. 4672. 5648 wilher site Gen. 36.

stm. 648. 650. 8730 irm herre (: sêre). sînen hêrre (: êrre) 1631.

stf. 2462. 8916.

stf. 5418. 5426. 5489. 5697. 5510. 5489. 6286.

stf. 1030 (: gare). 1589, 1805. 4263, 4896. 4578. 6477 (?).

stf. 5469. 1280. 8910 zehelfe. (: golfe). ebenfo 3717. 3687 (:selbe).688. mit.holfe 3681. stf. 2476.

stm. 931.

stf. 6146. zeleide (:eiden).

734. langer naren langer ausbleiben. Bgl. waer er iht langer gewesen mare er langer ausgeblieben.

737. Bgl. 564 f.

740. einen mit genaden besten einem Gnabe angebeihen laffen. Bal. 245.

742. er = ir val. 723.

744. stifte. B. stiften Diem viell. = stifte in. Bgl. 5979, gestiften roub anrichten 6395.

746. der wer. ervarn burchziehen.

747. neheine mahrich. ausgelaffen stat: gezalt.

749. 1. Babilonia; auch Babylon fommt vor. 1. wit ft. wiht, wie auch bie Ueberfenung gibt und 797 schon gebeffert ift; groß

und weit wird ziemlich auf benfelben Ginn heraustommen.

751 gemázen sich zuo einem d. sich mit einer Sache messen = gemezzen. 3. B. ein dinc dem andern geliche gem. Eine andre Bedeutung s. 516. In ähnlicher Bedeutung wird gebraucht: sich zu gegaten 1679: der ne mohte sich hi zo niht gegaten. Ebenso 5020. S. Ath. S. 23. 1846 zo in gevallen. 3041 der zo ime gestunde. 3124 ne glichen dar zo niet.

Die Reimzeile fehlt.

752. Gapadotia ale Stadt genommen; welche er wohl gemeint hat?

754. Pede welche Stabt?

755. ne wedere. weder Kompar, v. wer uter wer von beis ben; ne weder neuter feiner von beiben; hier noch beklinirt wie im ahd. val. Reimn. S. 100.

761. l. téte

760. ff. Diefen Berftorungsjug hat weber Bfeub. Rall., noch eines ber im 2. Banbe ausgezogenen Alexanberbucher; im Gegen-

theil berichten bie judifchen Bucher nur Freundliches.

766. Das Komma nach Zabulon zu tilgen. tét gehört noch zu di r. b. und vertreitt die Stelle von storte, ist auch gleich bem vertretenen Berd bekleidet mit dem Aft. S. Wack. W. tuon II. wo Stellen angesührt sind, z. B. also tuo ouch du mich k. lose mich. Wack. L. 278,11. Ebenso 769. 4547.

767. die richen burch. Ueber bas n bes Abi. weibl. im

Aff. des Sing. f. 471 und 543.

771. miselsuht stf. vom mittellat. misellus, Anesat, häufig

im armen Beinrich. G. Bad. 2. 824,23.

774. Judeis Diem. will richtig judfisk lefen, weil frater chriechis fur fieht. Bgl. hahn I, 85.

776. dá wohl daz da bî stêt.

778. al biz. al Abv. gang und gar, verftarfend; man fonnte es auch zu bem vorhergehenden so nehmen, also: da ftritt burchaus

30, mit einer gewäfinder schare. Ueber bie farte Dell. bes Abj. vgl. 449.

schare, bier ftarf. vgl. 1011.

32. in di burch reste in ihre feste Burg, b. i. Thrus felbs. A hat gaste: vaste; dann mare vaste das flestirte Abs. = veste, vgl. 2206. Jedoch ist gaste wohl nicht bei Lampr. av junehmen: den gesten (:von der vesten) 1026. geste (: beste) 1073. geste (al veste) 1121. geste außer Reim 1246 u. s. v. Ober man mußte gaste (: vaste) mit der Ofchr. annehmen, we der Umlaut in beiden noch nicht eingetreten ware.

35. in samt, intsamt ensamt etc. gufammen.

39. ein benebin daz ander. benebin von eben, neben = in eben; Avv. u. Prap.; als lettere gewöhnlich mit bem Dat, wohl auch Gen. hier Aff. benebin nur nd. S. Ath. S. 364.

42. l. dar in. gien f. 210. 43. nam man gute goume. goume. stf. das prufende Aufmeren; mit nemen und dem Gen. worauf Acht haben; mit haben und dem Gen. etwas wahrnehmen.

52. gewerken Maschinen — werk; 5944 daz gewerke. vgl. Ath. D. 158 des selbin gewerkis; auffallend bie fcomache

Form beim fachl. Gefchlecht.

56. gezouwe, stn. ein Berfgeng, auch 1809. Es scheint gleich:

bebeutend zu fein mit werch 1087.

60. mohtes deme nunderen wundern mit Gen. und Dat. ober Gen. und Aft. f. Gr. Gr. IV, 293 ff.

62. von der werlde. werlt Menschemmenge. In ber über-

triebenen Rebensart: wart daz mere al ein blut f. 902.

63. al ein blut, ein vor flofflichen Subft. als ein gras 1667. als ein galle 4789. luter sam ein is En. 8744. Es gehort hier nicht zu al, wie al ein 5770 ober 8700.

65. bestunt si mit nide vgl. 1139. mit nitspile 4072. mit sturme 1068. mit roube joh mit brande 2776. befampfen;

2403. der rite bestunt in. In anderm Sinne 245. 740.

69. subogen 5756. swm. vielleicht von sweben Schwifbogen. Stellen f. Ben. 28. biuge

71. di gemosélen steine (. 798.

73. geste f. 1026.

83. ûf di uberisten were. wer stf. B. gewer stn. bier.

wie gewer Binne. Berb. Troi. 8877.

93. was elfindem Subst. 5750 von elsenbeine (: gesteine). Diem. 111,18. sin stuol was guot helphindein. Chenso waren sot golt 5752. Das Adj. elsenbeinine 5812:

96. wit Brat. von waten stv. vadere, ferri. Unde das swert im durch die buckelen wat. Serb. Eroj. 8369 u. sfter.

99. geren, gewöhnlich stm. wie B.

1100. framte manigen seren. Ueber frumen, fromen mit Aff. f. 480. Richtiger nimmt man wohl seren ale Abi. val. 1138. und überfest: und machte Manchen wund. Bal. Gr. Gr. IV,127 f. u. 625. val. 3142. Danach mußte bie Ueberfetung beiffen : Damit verwundet' er Manchen fcwer. Go 3142: frumeten manigen tôten. Bilat. in Back. 2. 280,28 seren als Abi. Fur biefe Beile hat B. von golde gedroseht vil her; Diem. ju 208,7 will lefen gedrajet gebrechielt; man follte eber auf eine bem gemuosit ahnliche Bebeutung ichließen.

02. herzogen. Bergog bezeichnet oft in ben evifchen Dich= tungen einen unter einem oberften Lebenoberen ftebenben Fürften, eine Uebertragung ber bestehenben Berhaltniffe auf Die Graablung.

06. faltin tot. Ueber ben boppelten Aff. val. Gr. Gr. IV,626.

07. Gine ahnliche Stelle in Meifter Gottfr. Sagens Reimchronif ber Stadt Coln 3129: da wart gedain sulch katzensprunck Von luden beide alt und junck zo den vinsteren. us ind sprungen neder, maisse sere ilden sy weder, sy wainden gevangen syn ind erslagen.

12. ire gedanc. Das e muß mohl getilgt werben; ich weiß es nicht zu ertfaren; man mußte benn gedanc für gedanke als Blur. und ben Sing, was durch bie Berfetung hervorgerufen

nehmen. Bal. 6246.

13. mir ne betriege min wan. Dat. ft. Alft.

14. iteslich. S. Sahn II, 87. S. Gr. Gr. III,60.

30. niemannen. Abjeftivischer Aff., fonft nieman. vgl.

Sahn 1,114. 259 niemanne; ebenfo 1210.

32. dur den helmen, schwach bekl., wie undir veste helmen Mib. 67,4 (no BCD In: helme). Gubr. 519,3 von des helmen bougen.

38. mahete manigen helt ser; ser hier unflektirt; 1100

séren.

39. nitspil sin. ernfter Rampf; aus biefer Bufammenfegung: geht hervor, bag wohl auch bas einfache nit ber Bebentung von Rampf nahe fommt; vgl. oben 1065 er bestunt si mit nide.

45. de menige 1847. de ft. di; übrigene ift in ber for: das e unficher, es konnte auch für i gelesen werden. Bgl. Sahn: I,112. aud) manie, manje (: Mesopotamje) 1798. manige (26samene) 2566. 3108. von man, manec, Menge. Es hat aber auch Die bestimmte Bebeutung: heerbann ober Aufgebot, In alter Beit hieß Mannie im Frieden: Die Bereinigung ber Manner b. h. Gemeindegenoffen in einer Mart, im Rrieg bie Bereinigung berfelben zu einem Aufgebot und murbe bann insbesondere Deermannie genannt ober Deerbann; auch im ml. mannire, bannire; arimannia, heribannus. Bgl. Mofer venabr. Befch. 1,20 und 21. 1847 in einer menige (: Armenie), wo es offenbar eine

Abtheilung, ein Aufgebot bebeutet abnlich wie scare 1886. Umel

442 menige (: herige == here).

46. brunje (: menige) bie altere Form für branne, au in Rib. 67.3 bruneje, goth. brunjo. stf. und swf. eine an Blatten verfertigte Schugwaffe, Die noch uber bem halsberc e tragen murbe und, bieweilen mehrfach, Die Bruft bebedte: # brinnen vgl. Gr. Gr. 11,84. III,446 und Ben. 28.

47. wurmes gleichbebeutend mit trache 159.

, 51. vaste (:liste) Abv. Dichr. vast.

63. fuchten. 1171.

- 64. wene daz jeboch; bie leberfegung ift falfch. Ge mi beigen: boch follten ihres Lebens fie Geniegen fürber nimmermek Bal. wend daz Ath. S. 363. S. auch 305, wo Baralleiftelle angegeben finb.
- 66. im follte bies noch ber ahd. Dat. Blur. fur in fein obn in gelefen werben muffen? ebenfo ime 2149.
- 68. flugen di phîle alse der snê unde der regen. 808 flouch daz scoz also dicke so der sne. Dieti. 10190-9 phîle, die sach man an der wîle sô dicke von der senew gån sam oft der sne håt getån då den tribet der wint Gubr. 2013-14 do sach man uf den recken sam snève flocken winde, schiezen da mit philen. Ath. D. 146 phik vil dickir dan ein hagil etc.

73. si Obj. bie Alexandris man.

75. unrecht sin. iniquitas, Schaben, nicht bloß was gege bas Recht ift.

77. mar. hier bas einzige Mal ft. was ober wart.

82. da, follte es nicht do heißen?

86. gehandelte di tat. Sowohl bas einfache handeln, all bas feltne gehandeln fommt mit Dbi. vor: etwas betreiben, bie wohl mit ber verstärften Bebeutung ; ju Enbe führen. 87. ratent vgl. 546. Anm. ju 3m. 2171. Gr. Gr. I,932.

- 95. mange, 2112. eine Dafchine jum Steinschleubern, of mit berchfride u. f. w. jufammengenamt. Bgt. Die Anm. B. II, 462. Mange nenut man noch heutzutage eine Art Brefe gum Blatten bes Beifgeugs.
- 96. têle = lieze over hieze. So Lat. Matth. 3.45 der & summan uf gangen tuot ubar guote etc. Bgl. 3744, und tête di wâfen alle tragen.
- 1201. geseilet mit Striden verfeben. Bubr. 5544 antweit seilen - Burfmafchinen befeilen b. h. in Stant fegen, aufrid ten. Daß hier, wie Dagm. in einer Rote meint, Branber wo Rauben feien, icheint mir burchaus unwahrfcheinlich, trot bet criechis fur 1207. Man fonnte ja fehr wohl griechifches Rem

auch burch Burfmafchinen in bie Stadt bringen. Eher tonnten foliche Branber gemeint fein 2248. ff.

02, in dri vgl. 269.

04. eines friden durht. durht. = durft, wie 2125. Chenso: 2113. gutes ratis durst. 2193 not unde durst. durst etc. Ber

brangniß, Roth. Ueber ht ft. ft. vgl. Ginl.

07. crieckis für unde wite. wite stm. u. sin. Brennsholz, nicht wite weit, wie Magin. meint. Das nach für von ihm eingeklammerte verre kann also hier nicht fteben. B. hat mit A. die 8 Berse vollkommen übereinstimmend. criechis für oft erwähnt; 1209. 3722. 2244. 4244. daz criechische für. Neber die Berdunnung des sch in s vgl. Hahn 1,35. Auch Judeis lant, 774 muß für judeisch genommen werden. Wigal. 6952—60: Er sah sie ein Becken tragen, Groß, von Erz gegoffen, das hielt ein Feuer umschlossen, mit solcher Lift und Kunk geschürt, daß Alles brennt, was nur dran rührt, Fleisch und Blut, Eisen und Stein, es mochte das Feuer fein Basser löschen: lichtersoh brannt'es baruuter sort wie Stroß.

10. liezen daz niemanne merken Alt. vgl. 259: 1180. 12. in den mazzere ft. in dem. Kur bas ber Ausspracie nachgebende aus m erhartete n im Dat. Ging. finden fich viele Beifviele und avar ohne Rucfficht auf ben barauf folgenben Confouanten, wo mul. Diefer Dativ nur auf n ausgeht. Bgl. auch bie Anm. ju 3725 u. Berb. Troj. 470. - 1228 mit den fure 5413. 5947. 1011 u. 2284. den vanen. 1456 an einen galgen. wesen. 1675 von einen volcwige. 1746 von den velde. 1991 in den bluote. 2292 von disen tage. 2392 disen râte. 2445 danke in (ibm) der minnen. 2597 z'einen gaten knechtes. 2636 nah den sige. 2735 uf einen velde. 2742 minen wibe. 2785 von persischen lande 3725 mit trûrigen mûte, 8257 von einen criechischen man. 2827 n. 5855 in allen dem gebêre. 5512 in allen den gebêre. 3861 in persischen rîche. 3881. ze sînen tische. 4217. an allen sînen libe. 5181 waren in den grûnen walt. 5225 zôzin (Dat. Sing.) giengen. 5265. an den palase. 5804 ûf den bette. 5382 nah Amon. minen gote. 5397. mînen gesinde gabih. 5535 mit grêgen sinne. 5821 mit iren tiefen sinne. 5885. von irn ingesinde. 6251. zô irn tische. 6456 in allin ertrîche.

Imeifelhaft bleiben die aufgelösten Stellen, wo die Hichr. & hat, da die Hichr. sowahl en als em oft auch in gleichen Fällen umahgefürzt gibt. So 3. B. 1994 in de blute, das ich nacht 3677 mit dem blute in dem aufgelöst hate, könnte nach Anwillegie von 1994, auch in dem blute geschrieben werden, mu die hichfete geschrieben werden, mu die histor geschrieben werden, mu die histor den hat. Da die Erhärtung zu n nur Ausnahme ist, so

habe ich e in em (nicht en) aufgeloft. -

M- si ne masten ron den zinnen gan. hier fieht me gerabe ju in ber Bebentung fondern, noch weiter gehend als bas no = nisi, von bem f. 731. Diefer Gebrauch findet fich auch 1515. 2430. Durfte man bas bleib nehmen in ber Bedeutung: am Leben, gefund bleiben, dann ware es wohl eher in ber Bedeutung von nisi ju erklaren.

23. geschil, auch geschiet (:niet) 2984. 3123. 3142. Bart. Print. für geschen, dem mind. fremd. Dagegen Ath. E. 64 geschiet (:niet); ebenso herb. Troj. 6145. Basson. 58, 77 geschiet. vgl. Fromm. ju herb. 940. Anch geschien 2241.

29. bestán Part. Brat. ft. des gewöhns. bestanden unr bei

einzelnen Dichtern. vgt. Anm. 3. 3m. 3694. C. auch 1383. 34. Bei Magm. 2 Berfe. Die Dichr. hat feinen Bunft.

37. wider sinen fursten drin. wider mit Dat. ben Taufch, Die Segenfeitigfeit bezeichnent, in Diefer Bebentung feltner mit

Mft. vgl. Bad. 28.

39. des eiges, des er dar nam. Den Gen. bes Rel. fönnte man als Attraftion nehmen, wenn man ihn nicht partit. faffen will. vgl. 3228. Unspecifelhafte Attraftion 3228 den mort, den da was geschen. 4070 des heres, des er hie verlos. Anch dittraft. bes Demonftr. 2999. vgl. Ben. B. der. 3818 nen den mort hete getan. 6834 der negeniset nechein barn der da wonent innen. In ter Uebersehung muß war' ft. war firhen, tenn were kann nur ber Konj. sein; ber folgende Sat bilbet dann einen besteren Gegenfat; er ware mit Sieg wohl bedacht gewesen; aber er konnte u. s. wo de bedacht verforgt, wie noch jeht dies Bort gebraucht ift. me lute, gewöhnlicher littis in biesem partit. Sinn. 1145. 1111.

53. ein retisle. Die hich, hat II, abnlich si gerade wie in flozzen 5562. nicht retisce. and. ratissa, ratisca, mand. raeters stf. retisle ware bas Diminutiv, aus bem unfer Rath.

fel entitanten.

54, mit bedecheten worten Luther überfest noch: verbecte Borte Beieb. Gal. 8, 3. Ben. B. unter dach ermabnt unter

2 Diefer eigenthumlichen Rebensart nicht.

56, sines selbes tokter. Fromm, bemerkt zu herb. Troj. 645 irme itwederme: ber burch bie Berkennung bes genitivbes irme itwederme: ber burch bie Berkennung bes genitivbes Boffefftvpron. ir (Gr. Gr. l, 789 f.) sand im mnd. viel früher fant als im mhd. Bon bort her schlich fich bas Boffefftvpr. ir durch Abschreiber selbst in rein mhd. Gedichte ein und verdrängte oft das Berfonalpr. aus feiner richtigen Stelle. Bei herb. hat zwar das Boffeffivpr. das liebergewicht, allein auch hier ift ber Abschreiber weiter gegangen, indem er selbst vor andern pronoun. Abs. den Genit. ir als Possess. behandelt und mit jenen zugleich

abbeugt. So hier und 10389. Selbst das Bossess, wird allein stettirt 13179 irme deweder. 8789 irn deweder. Ebenso die Berwechslung des Genit. min, din z. B. 5273: menes selbes hluot. Diese Bendung gehört eigentlich dem niederländischen auf sommt aber auch im ahd. und nihd. vor u. besonders im mnd. Reinh. S. 274. Gr. Gr. IV, 358. Herb Troj. 11623. mit sines eines hant. Byl. Ath. F. 141. dins selbis. In unserm Lampr. 1264 durch sines selbes erc. 1465 sines selbes ist er gire. 1487 in sines selbis lando. 1913 in sines selbis munt. 2610 mines selbis lib. 3703 durh dines selbis gûte. 6136 von mines selbis handen.

48-56 Apollonius. Bon ibm fiebe unten, di buoch Dagm. Borr. S. 10 vermuthet aus biefer Stelle, daß Lampr. fich bier auf ein deutsches Gebicht begiehe und führt Beweisstellen an. baß bie Rathfel tes Apollonius von Thrus beutich befannt gemefen fein mußten fcon vor bem Bebichte bee Beinrich von ber Reuenstadt (Wien), beffen einzige Sichr., wie er meint, in Gotha liegt. Dir fcheint aus unfrer Stelle gar nichts weiter gefolgert werben gu fonnen, ale bag bie Befchichte febr verbreitet war. Da ja auch die auslandischen Quellen von gampr. ebenfo di buoch genannt werden. Gelbft ber Blur. fann boch nur fagen. daß die Beschichte in mancherlei Bearbeitungen befannt mar. Magmann führt zwar gum Beweife, bag bie Rathfel fruber icon beutich vorhanden waren, eine Stuttgarter Bichr. an, in wels der fich in ber lateinischen Brofabefdreibung ber Wefchichte neben einigen ber Rathfel am Rande Diefelben in Deutschen Bers jen befinden; man tonnte bles aber ebenfo gut fur ben erften. Berfuch einer Ueberfegung halten. Auf jeden Fall mare es, wenn wir eine deutsche Bearbeitung fcon im 12. 36. annehmen mollten, febr auffallend, baß Beinrich von ber Reuenftabt, ein Biener Argt, ber ben Apollonius bearbeitete, nur ben lateinischen Text fennt und behauptet, ber Inhalt fei nie in Reimen gefchrieben worben. Ueber fein Gebicht, bas bis jest nur ftudweise in Richarbs Romanenbibl. Bb. 20, S. 258-82 gedruckt ift, fowie uber bie verschiedenen Bearbeitungen f. v. b. Sagens Grundr. S. 206 ff. und Dagmanne Borrebe ju ben Denfmalern S. 10, wo Rach. trage gegeben find. Ferd. Bolf in feiner Rritif über Boutermet: Literatura espanola (Wien. Jahrbb. Bb. 56. S. 255) gibt in einer Anmerfung zu ber Vidas del Rey Apollonio noch reiche Raditrage gur Literatur tiefes in allen Sprachen verbreiteten Romans. Bon ben lateinischen Bearbeitungen nennt er außer ben von Brof. Meinert (Wien Jahrbb. Bo. 22. Ang. Bl. G. 63 ff.) genannten zwei Ofcher. noch funf, welche bie fonigliche Dofbibl. befitt; ferner die erfte feltne Ausgabe, bie er befchreibt; eine-Dichr. einer neugriech. Bearbeitung in politischen Berfen und bie Sichr. einer frangof. Bearbeitung. Bon bem Ritterroman: Appolonine von Enrlandt bes Geinr. v. Renenftadt nennt er zwi Bider. ber tonigl. Bibl, u. eine in ben Banben eines Brivaten, mahrend noch Dagm. (f. o.) bie Gothaer fur Die einzige hielt. Bolf weift aber jugleich nach, bag Beinr. v. Reuenstadt nicht um 1400 nach ber gewöhnlichen Annahme, fonbern ichou am Enbe bes breigehnten Jahrhunderts lebte. Der fel. Pfarrer Ritt. von Stadtlam, von bem Beinrich bas lateinifche Driginal erhielt, fommt in Urfunden von 1297-1318 por. In einer andern Stelle bes Romans: .dy weyle werte das veste Her pernhart von Krannen neste Enhat so vil weines niht Als mir sein weinzurl gicht" wird Bernhard von Chranneft genannt, ber als Biener Burger, Dungmeifter und Weingartenbefiger gu Rlofter neuburg in Urfunden von 1304-32 erfceint. Befondere aber ba Umftand ift fchlagenb, bag Beinrich fein Bert auf Die Bitte eine foonen Frau ju Uttenborff fdreibt, mabrid. Bilbirgis v. Suttenber von ber eine Urfunde im 3. 1287 ausgestellt ift. Die Bienerichen late fchen Bearbeitungen ftimmen mit ber Belfer'ichen überein. Reum Bearbeitungen finden fich in: Bibliothet ber Rovellen u. f. w. 1. Echtermeper, Benfchel und Simrod Bb. 2, G. 152ff. ans ba Gest. Rom, und bem beutschen Brofabuche, und 286, 3, 6. 26 ff. Die Berfchmelgung mit bem Bolfebuch fcheint mir nicht glid lich. Gine lateinische Brofabefchreibung findet fich in M. Velseri Opera historica sacra et profana. Norimb. 1682. 6. 677-704 unter bem Titel: Narratio corum, quae contigerunt Apollonio Tyrico, ex membranis vetustis. Diefe hichr. fant ich wie ber Berausgeber, ber gelehrte Augeburger Ratheberr Be fer in ber Borrebe fagt, in ber Bibliothet S. S. Udalici et Afrae (celebre hic Augustae coenobium est). And in gelnen Graciomen fchließt Belfer auf ein griechifches Drigim! und fügt gur Unterftugung ber Anficht bingu, bag in ber Biblir thet gu Conftantinovel unter ben Buchern bes Manuel Eugenics eme historia Apollonii, sapientissimi et fortissimi vi erwähnt werbe, fowie in bem Ratalog ber faiferl. Bibl. in Die eine tat. Geschichte bes Apollonius v. Tyrus fich vorfinde. bie Bilber, mit benen ber Cober verziert fei, verriethen ben grick Urfprung. Welfer lagt fich mit nicht fonberlicher Achteng in w Borrede über biefe Graablung vernehmen : er beginnt : Menn em bereit ift, Golb und Ebelfteine aus bem Difte gu lefen, fo mig er biefe Schrift in bie Sanb nehmen. Er habe bie Sicht. Begierbe ergriffen, aber gleich gefeben, bag "ber Schat Robe waren." Doch mag ber gelehrte Belfer, ben ein Murctus Gruterus und die ausgezeichnetften Latiniften ihres briefl. Is gange wurdigten, bas Wunder feiner Beit, wie frein bombeftiff Blograph fagt, hauptfächlich an ber barbarifchen Latinitat Andi

genommen haben. Er sest die lat. Uebersehung in das fünfte Jahrh. (stylus, neutiquam novitius, quin morienti propemodum rei Romanae synchronus).

Bas die Behandlung betrifft, so hat sie wohl das Ueppige, Barme, aber auch die Natürlichkeit und Lebendigkeit der griech. Romane. Sie sind einsach, wunderlich hier und ba im Ausdruck der Empsindungen, aber in den Empsindungen selbst menschlich natürlich in ihrer Sinnlichkeit und Küsteruheit und das mochte denn auch, wie Gervinus sagt, diese Romane dem Bolke näher bringen, als selbst die einheimischen Sagen. Einzelne Stellen ersinnern durch ihren gemeinen Schauplat und das unsaubre Persional an die mittlere und neuere griech. Komoddie, wie wir sie aus Plautus und Terentius kennen, während die Erzählung von dem Engel, der dem Apollonius im Traume erscheint, sowie die Anrusung Gottes und nicht der Sötter, wieder den christlichen Autor zeigt. Auch daß Tarsus ein hanvsschapplat ist, und als Todesktrase das Steinigen angewendet wird, führt auf eine verstrautere Bekauntschaft init der Bibbel.

Der Inhalt ift ungefahr folgender: Konig Antiochus hatte eine febr icone Lochter, an ber fein andrer Fehler war, als daß fie fterblich war. Um fie bewarben fich viele angesehne Freier; untichus war unschluffig, wem er fie geben follte; da entbrannte in ihm felbft bie Leidenschaft und er nothigte fie zum unnaturlichen Bundnig.

Um fernere Freier abzuschreden, erfand er eine neue Bosheit. Er gibt jedem ein Rathsel (Turandot); wer es nicht lost, wirdenthauptet und sein Haupt auf den Thoren ausgestedt. Aber die Schönheit führte viele in den Tod. Und wenn auch einer wirklich das Rathsel löste, wurde er dennoch enthauptet. Nach einiger Zeit kommt auch ein tyrischer Jüngling Apollonius, in den Bissenschaften wohl bewandert. Der König gibt ihm das Rathsel soelers vehor, materna carne vescor, quaero fratrem meum, matris mene virum, nec invenio (Die Stuttg. Hick. gibt: patrem meum und nach virum noch uxoris neae filiam und sügt auf beutsch hinzu: Min main leit ich, miner muoter keisch ize ich. Minen vater suoch ich, laider den instade ich. man miner muoter, mines wides tohter.).

Nach kurzem Besinnen antwortet Apostonine: quod dixisti, scelere vehor, non es mentitus, te ipsum intuere, materna carne vescor, siliam tuam respice. Der König fährt ihn zornig an: du hast weit gefehlt; eigentlich sollte ich dir den Kopf abschagen; aber ich will dir 80 Tage Bebentzeit geben; sindest du bie Ebsung, so sollte du meine Lochter haben. Der Ikngling schifft sich zur Rücklehr ein. Kaum ist er sort, so schildt ihm Anschrift sich zur Rücklehr ein. Kaum ist er sort, so schildt ihm Anschrift sich zur Rücklehr ein.

nimm bie 20 Golbfefterzien; 10 behalte für bich, 10 aber verswende zur Bestattung ber Leiche; benn biefer Leichnam hat viele Thranen hinterlaffen ben Eltern und bittre Schmerzen; thust bu anders, als ber Schmerz es gebietet, so moge bein letter Tag

Tommen und Diemand da fein, ber bich bestatte.

Der Argt lagt fogleich Anftalten treffen und ben Scheiterbaufen errichten; ein Schuler fommt baju an Aussehn ein Jungling, aber an Beift ein Greis, er fieht bie fcone Leiche auf bem Scheiterhaufen und ber Deifter beift ibm beiftebn und ben Leich. nam falben. Da fühlt ber Jungling noch eine Spur bes Lebens, er erftaunt, pruft ben Athem, fügt Lippe auf Lippe und fühlt, wie Leben und Tob fampfen; ben Sclaven befiehlt er Racteln an ben Eden unterzulegen, und wie bas gefcheben, fommt bas flotfenbe Blut wieber in Umlauf. Um bem Deifter zu beweifen, baß fie auch lebe, lagt er fie in bas Bemach tragen, befeuchtet Bolle mit warmem Del und legt es ihr auf die Bruft; bas Blut nimmt Die Barme an und wird wieber finffig und bie Lebensgeifter burch: bringen wieder bas Innere, Die Abern find wieder frei, fie öffnet Die Augen und fagt mit fanfter Stimme: Ber bu auch feieft, berühre mich nicht andere, ale es geziemt, Die Ronigetochter und Leine Ronigin felbit au berühren. Der Argt nimmt fie ale Tochter an und auf ihr inftanbiges Bitten wird fie ber Diana Briefterin. Unterbeffen fcbifft Avoll. traurig nach Tarfus. Das Reich mag er jest nicht; bem Baar ber Baftfreunde, Strangulio und Dionyfiades übergibt er nebft ber Amme Ligorides feine Tochter, Der er ben Ramen Tarfia beilegt; mit ihrer eignen Tochter Philomatia folle fie Tarfta ergieben; nicht eber will er fich Bart und Daar febeeren, bis er fie verbeirathet habe. Als Raufmann wanbernd verläßt er Stadt und Land. Tarffa muche beran, murbe mit dem Sten Jahre bem Unterricht übergeben und lernte portrefflich. Alls fie 14 Jahre gabite, erfrankte Ligoribes ju Tobe. Gie ruft ben Pflegling ans Lager und eröffnet ihr, wer fie fei, wer ibre Eltern und mas ihr Schicffal. Wenn nach meinem Tode, fagte fle, Die Baffreunde, Die bu beine Eltern nennft, bir ein Unrecht ufügen wollen, fo eile auf ben Markt, faffe bie Bilbfaule beines Batere an und rufe: bu feift feine Tochter. Dann werben Alle bich fchugen. Dit biefen Worten farb fie. Dit findlicher Liebe errichtete Tarfia ber Bflegerin ein Denfmal, und nie nahm fie Speife, bevor fie im Grabmal ihren Manen geopfert hatte. Das Unbeil tam balb. Philomatia war haftlich und wenn bie beiben miteinander gingen, tonnte man von ben Borübergebenben boren : aludlicher Bater, beffen Tochter Tarffa ift, aber bie ihr anbangt. ift bablich und ibr eine Schmach. Das argerte bie Mutter und fe befehloß ihren Untergang. Ginen Diener vom Lanbe zwang fie ibr im Grabmal mit einem Delde aufaulauern. Schon hatte er

ben Dolch an Die Reble gefest, ba brangen Seerauber ein, er entfloh und Tarffa tam in Die Bande ber Biraten. Der Diener aber gab vor, er habe fie getobtet. Dionpfiades berebete ben Strangulio tres feiner Gewiffenebiffe jum Schweigen, man ftreute aus, eine Rrantheit habe bie fcone Carfia fchnell getobtet, Rlage und Beinen erfcoll und bie Burger von Tarins ehren ben Bater in ber Tochter, indem fie ihr ein Deufmal feten: Dii. Manes. Cives. Tarsiae. Virgini. Pro. Beneficiis. Patris. Ejus. Sepulcrum. Ex. Aere. Collato. Fecerunt. Die Rauber aber bringen ihre Beute nach Mithlene und ein Ruppler tauft fie, inbem er ben Furften ber Stadt felbft, ben jungen Athenagoras überbietet. Auch in biefem Buftanb ber Erniebrigung, ringe umgeben von Bracten, bemahrte fie burch bie alle übermaltigenbe Dacht ihrer Bitten, ihre Reinheit und Athenagoras achtete auf fie, wie auf feine Tochter (quae virginitatem inter naufragia et castitatem inviolatam conservavit. Wien. Jahrbb. Bb. 22, Ang. Bl. G. 68 fteht inter naufragia castitatis, was beffer fceint.). Durch bie Runft ihres Gefangs und den Bauber ihrer Berfon brachte fie bem gierigen Ruppler große Summen. 3hr betrubter Bater war unterbeg, ale bie Beit verfloffen war, nach Tarfus gurudgefehrt. Ale er bie Schreckenefunde borte, gitterte er gujammen und ftand lange unbeweglich. Endlich fcopfte er wieber Athem und forschte nach bem Rleinften. Ale ibm aber bas Grabmal feine Doffnung mehr ließ und er boch nicht weinen tonnte, ba verwünschte er feine Augen: v ihr graufamen Augen, die Grabfchrift meiner Tochter fonnt ihr feben und boch feine Thranen vergie-Ben. Dann fehrte er gum Schiffe gurud, ließ fich in ben unterften Raum werfen und wollte in ben Wellen feinen Tob fuchen. Das Schiff manbte fich nach Thrus, aber ber Bind trieb entgegen und nach vielen Wefahren landen fie in Mithlene. Das Feft Des Neptun wird gerade gefeiert; auch bie Schiffsmannschaft will nicht gurudbleiben, aber Apollon, ift nicht gur Theilnahme gu bewegen. Wer es wage, ju ihm binab ju fommen, ben werbe er tobten. Das fchon gefchmudte Schiff gieht bie Aufmertfamteit ber Bewohner auf fich; auch Athenagoras fieht es und von ben Matrofen eingelaben, besteigt er bas Schiff. Er hort von bem Un= gludlichen und läßt fich von ber Drobung nicht abhalten. Er fteigt binab und rebet bem Unglucklichen gu. Geb in Frieden, fagt Apollon., ich aber bin nicht wurdig zu schmausen, ich will nicht langer leben. Da lagt Athenagoras Die Sarfia tammen; auch fie fleigt binab und fbricht: Gei gegrußt, wer bu feieft, fet gegrußt und freue bich, eine reine Jungfran tommt ju bir hierher; und Dann fingt fie:

Per sordes gradior, sed sordium conscia non sum, Sic rosa de spinis nescit violarier ullis. Corripit (sc. me) et raptor gladii ferientis ab ictu: Tradita lenoni non sum violata pudore. Vulnera cessassent animi, lacrymaeque doessent, Nulla ctenim melior, si nossem certa parentes, Unica regalis generis sum stirpe creata: Jpsa jubente Deo lactari credo aliquando. Fige modo lacrymas, curam dissolve molestam, Redde polo faciem, mentemque ad sidera tolle. Nam Deus est hominum plasmator, rector et auctor, Non sinet has lacrymas casso finire labore.

Apoll. erhebt sich gerührt, verspricht ihr, wenn es ihm noch einmal vergönnt werde zu helfen, bankt, gibt ihr 100 Goldfesterzien und sagt, sie solle es annehmen, als babe sie ihn zum Lichte zurückgeführt. Die Jungfrau ging; aber Athenagoras ruhte nicht, sie nmste noch einen Bersuch machen. Sie geht wieder hinab und sagt: Wenn tu hier in Finsterniß und Schmut bleiben willst, so laß mich bei dir bleiben. Ich will dir Rathfel vorlegen; rathst du fie, so gehe ich; wo nicht, so gebe ich dir das Geld zurück und entferne mich. Um das Geld nicht wieder nehmen zu muffen hörte Apoll. zu. Und Tarsia begann: (Ich gebe hier die Rathfel nach Weinert a. a. D. der den Eert gereinigt hat.)

Est domus, in terris clara quae voce resultat:

Jpsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes:
Ambo tamen currunt, hospes simul et domus una.
Respondit Apollonius: Domus, quae in terris resonat, unda est, hospes hujus domus tacitus piscis est, qui similiter cum domo sua currit. Tharsia iterum dixit (bu Velser nicht):

Dulcis amica ripae semper vicina profundae, Suave canens Musis, nigro perfusa colore, Nuntia sit linguae, digitis signata magistri. —

Apollonius ait: Dulces amica vicinaque ripae, quae cantus suos ad coelum mittit, canna est, ripae vicina, quia juxta oram fluminis sedes habet, quae, perfusa nigro colore, nuntia linguarum est. Tharsia ait (aud) bei Velser):

Longa feror velox, formosa filia silvae, Innumeris paritor comitum stipata catervis Curro vias multas, vestigia nulla relinquo. Apollonius ait: navis est longa arbor etc. Tharsia dixit (aud) bei Velser).

Per totas sedes innoxius introit ignis; Flammis hic inde circumvallata nec uror —

Nuda domus, nudus pariter ubi (?) convenit hospes. Apollonius ait: Ego, si luctum deponerem, innoxium intrarem ignem; intrarem enim balneum, ubi hinc inde flammae surgunt. Nuda domus est, quia intus habet mill, nisi sedile, in quo pariter nudus hospes sedet. Tharsia ait (nicht bei Velser):

Ipsa gravis non sum, sed aqua mibi pondus adhaeret.

Viscera tota tument; patulis diffusa cavernis.

Intus lympha latet, quae se non sponte profundit.

Apollonius dixit: Spongia, cum sit levis, tota tumet aqua gravata, patulis diffusa cavernis. Intus lympha latet, quae se non sponte profundit. Tharsia iterum ait (nicht bei Velser):

Non sum vincta comis, nec sum viduata capillis; Intus enim crines mihi sunt, quos non videt ullus, Meque manus mittunt, manibusque remittor ad auras. (aus der Stuttg. Hichr. S. Maßm. S. 11.)

Inebin Slinc faesh (ich bin nicht umfchlungen von Baa.

ren; Yaesh, vas, vahs Şaar noh in hân ûfgebunden mînen fash, hâres ich doch genuoc hân. unde wirt des nieman innan. mennischen hande. dike mich firsanten. von mennischen handen. wird ich dike impfangen un cum aber danne

wider zen menneschen handen.
Apollonius ait: Hanc ego habui in Pentapolitana ducem, ut fierem regis amicus. Nam sphaera non est cincta

comis, sed intus plena comis vel capillis, manibusque missa manibus remittitur. Tharsia iterum ait (nicht bei

Velser):

Nulla mihi certa nulla peregrina figura; Fulgur inest intus divini sideris instar, Quod nihil ostendit, nisi quod se viderit ante.

Apollonius respondit: Nulla certa figura speculo cst, quia mentitur aspectus — nulla peregrina figura, quia, quod contra se habet, ostendit.

Stuttg. Hich.

unguis (ungewiß) ist mîn antlutte. von ist gezalt zuo dem blicke. ni man ez sich ouget,

wan d' ez beschowet.

Tharsia hic iterum (nicht bei Velser):

Quatuor acquales currunt ex arte sorores, Sic quasi certantes, cum sit labor omnibus unus, Et properant pariter, nec se contingere vossuux.

Mlexanber - Lieb I.

Apollonius ait: Quatuor sorores similis formae et habitus rotae sunt quatuor, quae ex arte currunt quasi certantes. Cum sint sibi prope, nulla tamen se contingere potest.

Tharsia iterum dixit (nicht bei Velser):

Nos sumus, ad coelum qui tendimus, alta petentes,

Et simul haerentes, aequalis mansio cunctis. Unus concordi fabrica nos continet ordo:

Quicunque alta petunt, per nos comitantur ad auras.

Apollouius: Grandis scalae gradus sunt uno conserti ordine, aequales mansiones habentes. Alta quicunque petunt, per eos comitantur ad auras.

(Meinert fügt noch über Gottfr. v. Biterbo, ber die Gefchichte als wahre Begebenheit in sein Pantheon aufnahm, in leoninischen Bersen bearbeitet, aber ohne die Rathsel, die er verachtete, obgleich sie das schönke find, hinzu, daß die 1471 in Regensburg erschienene Begrbeitung nach Gottfr. gemacht seie des heinr. v. Reuenstadt aber wahrscheinlich nach der älteren Quelle, welche d. Wien. Habe. Er setzt die Entstehung des Romans ins 4. — 5te Jahrhundert, wozu auch paßt, daß Gottfr. sein Pantheon durch 40 Jahre aus allen Bucharenen der Lateiner und Ausländer, der Griechen, Juden und Chaldaer zusammenbante.- Er könnte, meint Meinert, vorher schon eine getreue llebersehung davon gemacht haben, um es in der lateinischen Welt schneller zu verbreiten, weil er dem Werte geschichtlichen Werth beilegte.)

Als Apollonius alle Rathfel geloft hatte, warf fich Tarfia entguckt über ben Leibenden und fiehte ihn an, er moge gur Freude wieder aufleben. Aber Avoll. fließ fie gornig mit ben Fußen weg, baß fie niederfturzte und Blut aus ber Bange ftromte. Weinenb rief bie Jungfrau: D ihr harten himmelsmächte: von meiner Geburt an hauft ihr Qual und Angst auf mich; geboren gwis fchen ben Wogen und Sturmen, tobete ich bie Mutter und ber Tobten mar ein Grab in ber Erbe verfagt. Befchmuckt vom Bater und in einen Sarg gelegt mit 20 Golbfesterzien wurde fie bem Reptun übergeben. Ich Ungludliche, ben gottlofen Strangulio und Dionnffades übergeben, follte aus Reid getobtet merben; ba raubten mich Biraten und führten mich hierher. Bott moge mich meinem Bater Apoll. wieber geben. Als Apoll. bas borte, rief er: D barmbergiger Gott, ber bu ben Simmel und ben Abgrund burchichauft und alle Geheimniffe eröffneft! Und fiel ber Sarfia um ben Sale und fchrie: Lauft, Diener, lauft, macht mei ner Qual ein Enbe. Alle fürzten herbei und ale fie faunten. wie er bas Mabchen umgrmte, fagte er: bas ift meine Tochter, Die ich betraure. Schnell war nun alles Leib verfchwunden. Athe:

nagoras heirathete bie schöne Tarfia; und Apoll. war um so mehr erfreut, weil nun sein Gelübbe erfüllt war und er die Trauer ablegen konnte. Um aber boch nicht gegen ben Buchstaben bes Geseges zu fehlen, nach bem Tarsia bas Eigenthum bes Rupplers war, rief Athenagoras die Burger zusammen, stellte ihnen vor, daß ber mächtige König Apoll. seine Tochter zurück verlange und die Stadt zerstören wurde, wenn man sie und den Frevler ihm nicht auslieste, sie sollten um eines gottlosen Meuschen willen nicht den Staat zu Grunde richten. Der Kuppler wird baher zu Apoll. geschleppt und lebendig verbrannt. Die Mitylenäer aber errichten dem Apoll. eine Bildfäule mit der Inschrift:

Tyrio. Apollonio. Restauratori. Domuum, Nostrarum. Et. Tarsiae. Sanctissimae. Filiae. Ejus, Virgini.

Als nach ber Sochzeit Apoll. mit ben Seinigen gurudreifen wollte, ericbien ihm ein Engel im Traum und befahl ihm in Ephesus zu landen und in den Tempel zu geben. Ale er in ben Tempel trat, eröffnete ibm feine Gemablin bas innerfte Beilia= thum. Bon ihrem Blang geblenbet marf er fich mit ben Seinigen ibr gu Ruffen und erzählte ihr fein Leben. Ale er geenbet, fturgt bie Briefterin in feine Arme, und ale er fie gurudbrangt, ruft fie weinend: ich bin beine Gattin, bes Konige Alciftratus Tochter. wo ift meine Tochter? Und Mutter und Tochter lagen in langer heiliger Umarmung. Große Freude erregte bies Ereigniß in Ephesus, Busammen geben fie nach Antiochia. Apoll. empfangt bas Reich und übergibt es bem Schwiegerfohn, Ghe er aber nun nach Thrue gurudigeht, ubt er in Zarfus Rache. Strangulio und Dionpftades merben von den Burgern gesteinigt, als biefe bie Schandthat erfahren. Seche Monate blieb Avoll. ba, bann fcbiffte er nach Bentapolis und fonnte gerade noch bem fterbenden Ronig fein Glud verfunden. Das Reich empfängt Apoll. fur feine Tochter. Darauf macht er ben Schiffer, feinen Brautführer, jum Grafen und er mußte bei ihm bleiben, fo lange er lebte. Auch Sellanifus, ber ihm zuerft bie Runde von bes Antiochus Tob gebracht hatte, murbe erhoben. Durch einen Gohn murbe feine Freude noch vermehrt, ben er gum Ronig im Reiche bes Großvaters machte. Bis zu feinem 74. Jahre lebte er mit feiner Gattin rubig und gludlich und regierte in Antiochia, Eprus und Chrenaifa. Seine Schicffale aber hat er felbft niebergefchrieben in zwei Banben; einen hat er im Tempel zu Ephefus, ben andern in feiner Bibliothet niebergelegt.

Bet Allem Tvotinen, Gefchmadlofen, enthatt biefe Ergablung von ber ich nur ben Auszug gegeben, boch gewiß viel Schones, und grabe die Einfacheit gibt ihr einen Borgug vor vielen awbern. Ich möchte babei an bas ruhrenbe Bolfsbuch: Grifelbis ersinnern, bas fo ungleich höheren Werth hat als alle modewnifirten, oft in ber That unfinnigen Bearbeitungen.

Bum Schluß gebe ich noch Simrode Ueberfetung bes Rathfele, auf bas Camprecht anfpielt, und ber brei Rathfel: Baffer, Segelbaum und Ball.

"Bom Fleisch ber Mutter speif' ich mich, Mir felber Mutter sicherlich; Dein Bater ift zugleich mein Sohn Und buhlt um meinen Minnenlohn. Ich bin ihm Mutter, Lochter, Beib; Doch wie er kofe meinen Leib, Noch ftellt sich nicht ber Bruber ein, Der Sohn mir wird und Enkel fein.

Ich feun' ein haus, gar wohl erhaut, Das flingt und touet hell und laut, Du horft von fern fein Rauschen. Biel Gafte fwielen briu umber Bon diesen wirk du nimmermehr Bon einen Ton erlauschen. Es wandelt stets von Ort gu Ort, Die Gaste wandeln mit ihm fort. Dieß haus sollst du mir nennen.

Ein Rief erwächst in einem Wald, Bon hoher, machtiger Gestalt, Bwar farf und schön, doch wild und alt; Um ihn Genossen manigfalt. Mit diesen zieht er auf die Fahrt, Bu schaun der fremden kander Art. Sprich, wie der Riefe so gebahrt, Daß Riemand seine Spur gewahrt.

Bon außen glatt, von innen rauch; Sie floßen nur in meinen Bauch Mit einem Steden grobes haar, Bis ich erfüllt bin ganz und gar. Manch harter Schlag wird mir gegeben, Daß ich muß auf und nieder schweben, Ich armer Tropf, wie ist mir weh; D lag ich tief in einem See.

Die Begebenheit selbst fetzt Gottsried v. Biterbo in die Zeit Hannibals, indem er sagt: Hannibal, 13 auno, quo intravorat Italiam, secessit ad Bruttios cet. His temporibus Apollonius, rex Tyri et Sidonis, ab Antiocho juniore Seleuco a regno Tyri et Sidonis fugatur, qui navigio sugiens mira pericula patitur. Sicut in sequentibus versifice (zwi reimende Herameter und ein Bentameter) exponemus. Was unste Stelle v. 1249 ff. betrifft, so muß Lampr. den Apollonius nicht sehr genau gekannt haben (es müßte denn eine sehr adweichende Highe, gewesen sein), da er von einem Briese spriecht, in welchem Apollonius geantwortet habe auf die verstedte Frage, die auch eigentslich saum ein Räthsel genannt werden kann. B. hat: wande er ime sagete daz rehte an einem brieve, daz u. s. w.

58. Chananea bas fangnaifche Beib. G. Datth. 15, 21.

61. volleist stf. Die volle Leiftung; fraftige, genügende Sulfe; bavon auch bas Berb volleisten genügen, eiwas vollständig ausführen.

63. gewern mit Aft. S. 408.

64. durh sines selbes ere. Ueber sines solbes vgl. 1256. ere hat einen viel weiteren Sinn als unfer Ehre. Es bedeutet ursprünglich, ben Glang, ben eine höhere Burde gibt, sei es in Bezug auf ben Stand (herrscher, Lehnshert), sei's auf die perssonlichen Berdienste (burch Tapferkeit); bann erft bas ber Stelz lung angemeffene Benehmen, entgegen schande; vgl. goth. aiza, von eisa glange.

76. daz laster wolde dolen. dolen tolerare bulben, bes sondere linglück und Schande. den tot ih noh ungerne dole 6193. Das Hulfsverb macht den Sinn unklar, weim man es nicht als Hulfsverb der Zukunft ninmt: und nur Schande erduls den wurde. B. unde er si hize d. l. d. Ueber laster f. 420.

79. mit gelfe stm. von gille; junachst in Bezug auf Tou: Geton; bann auf Farbe: Glanz Bracht; endlich übertragen: Uebermuth, llebermacht, vgl. 2718. herb. Troj. 1314 gele ( = gelpf) glizzen hell glanzen. Iw. 625.

88. sih versinnen 3304. sapere ohne Gen. seinen Berstand beisammen haben. So unversunnen man 1364; wol versinne.

94. wart des inein. vgl. 519. wie in ein komen eines dinges Trift. 11465. einig; mit fich ift hinzugubenten. Bgl. Ben. 28. 417. in ein worden si des 2473. 6801.

96. drate Abv. von draejen breben, wirbeln, alfo fortwire

belnd, fcnell, alsbalb.

97. bal. B. hat eines chindes stuzel. Bielleicht ist bies ein provinzieller Ausbruck für bal, ober ein Kreisel (a top of nobleys im eng. Gebicht 1706) ober eine Beitsche (a scourze).

bie beibe im engl. Gebichte genannt werden ftatt bes Balles und ber Schuhbander; als brittes steht bort an haumudeys (aumonière), die spater punge und purs genannt wird. also ein Gelbbeutel. Bei Pseud. Kall. ift eine Peitsche, ein Ball und ein Kaftschen mit Gold. Die ganze Erzählung mit ber Ruckantwort ift in

B. fehr veranbert.

96. sinewal—sinewel von sin ou'v (vgl. sinfluot, Sundfut) und wel rund, welches noch in dem provinziellen welgern, auch in walzen zu finden ift. Es heißt eigentlich walzenformig, länglichrund. 2110 sinewelle steine. 5106. rechte sinewel als ein bal. sin hat den Begriff des Dauernden. So in Singrun—Immergrun, das man fälfchlich mit nn geschrieben.

99. zehant, auch alzehant fogleich, eig. gleich bereit, wie

bei ber Sanb.

1304. besüchen swv. versuchen, erproben, zebesuochenne iro divinitatem ihre Gottheit zu erproben Boeth. in Back. Les. 147, 81. Ich nehme 1302—1304 als Parenthese bes Dichters.

06. brief machen. brief, 1379. gewöhnl. brieb 1377. 1333. 1423. u. o. v. lat. brevis, auch eine Urfunde; badurch erklatt sich das Berb. Die Prapof. an in ber gewöhnlichen Redenkart! an dem brieve stunt, er las u. s. w. erklatt sich, wenn es überhaupt nöthig ware, aus der Redenkart von dem brieve (Schuldbuch) sehaben. Bgl. Ben. W.

07. bescheinen swv. offenbaren, flar machen. 1379.

08. meinte. meinen bedeuten, als Symbol worauf zielen. wante si (gerste) meinet irrer lute lere. Physiologus in Back. 2. 165. 22. mit dem balle meinter daz 1309. 1315. 1321. 1378 ein ander.

12. des balles spilen gienge vgl. 461. spilen mit Ben.

vgl. Gr. Gr. IV, 673.

13. dan er vgl. 2233 dan si verwunnen worden. Im nhd. mußte daz bazu. Es gehört biese Konstruktion zu ber von wan 2c. Bgl. 305.

28. niemanne niht ne neme. niht offenbar noch nichte.

niemanne Dat. vgl. 259 und 1130.

29. schiere und schire schnell.

32. mit besemen villen. beseme, and. besanio swm. Buchtruthe. 1335. villen schinden, die haut gerpeitschen, geißeln. Die Redensart fommt sehr häusig vor. Bgl. Ben. B. 108°. Salomon sprichet, wer den besmen spar, daz der den sun versume Balth. 23, 29. Vorhte machet lewen zam: eren besme daz ist scham Freid. 53, 16. was Grimm übersett: die Ehre wird durch die Scham gereinigt, Ben. dagegen: die Ehre zieht ben Renschen durch Scham.

34. ummere unlieb. 6056. maere Abf. wovon viel u. gern

gesprochen wird, berühmt, herrlich, lieb.

36. doten, bote swm. ber etwas entbietet. Ueber ihre Unsverleglichfeit Het. Troj. 3803 ff. Wen daz ir hie boten stt Die alde sehe unde nit Die solde uch zu unstaten komen. Und Lampr. selbst außer hier 1342 ff. 6172: iz ne was nie reht, daz sihenime knecht oder siheineme bote dihein herre missebote.

41. swa wie jest noch wo, wofern ft. wenn. 1620.

botescaft triben, gewöhnlicher werben, 2891.

46. zó iu gevallen. zó einem gevallen ober vallen, wie 751 sih zó einem gemazen und 1679: sich zó einem gegaten mit einem vergleichbar sein. 1693: ze Alexandro niht gevallen.

47. frumicheit Tüchtigfeit. Bal. frumich 182.

51. maze haben. maze stf. anstandvolles Benehmen, Mas sigung. eines m. haben sich wie es ihm geziemt, gegen ihn ber nehmen, wie abnlich einem ze maze komen ober sin ihm gemäß fein. Bgl. 3281.

54. durh sihemer slahte not um irgend einer Befahr willen.

Bgl. 254.

57. er ne weiz in niwit. einem ein dinc wizen etwas jum Borwurf machen. waz wizet man den vogelin? Barz. Solde got wizen den edelen criechischen fursten Herb. Troj. 3828. Mit Gen. und Dat. 1824 des ne sult ir mir wizen nit.

durh di scult um ber Urfache willen. scult urfpr. Grund,

Urfache. Bgl. 3342.

66. blode hovewart. blode = bloede jaghaft, schwach; bei L. besonbere haufig. 3229. 4313. 4451. Das Subst. blodicheit, mhd. bloedekeit 1369. hovewart hofwarter, ein bezeichnenber Ausbruck für ben hofhunb.

1. 169. irgremen swv. zornig machen, goth. gramian. der wider dir heilige magit alsein starkir lewe was irgremet den hetistu schiere sam ein lamp gezemit. Lit. 1076. Achnlich Vinc. Bellov. spec. 4,16: nam et canibus imbecillioribus mos est, quando plus desuerit virium, eo magis latratibus indulgere. Bgl. 1544. 4270 was ergremet.

71. al bellender = bellende er. al 1) als Abv. ganz und gar; steht verstärfend a) vor Abi. al bar, al bloz, al eine, al rot; b) vor Abv. al balde, al umbe; c) vor Bart. Bras. wie hier. 2) als Kons. obgleich. 6156 al ne mugit is nit gelouben;

auch 6845.

73. mir bestân. einem bestên einem Stand halten. 2115 si ne mohten ime niwit vor bestân. So Iw. 244 daz ez in dâ solte bestân. bestân und bestât. ift die gewöhnl. Form im Reim, sonst bestên, bestêt. bestên initrans. ohne Dat. 663.

75. zuckit sik in einem cumber. zücken, swv. reißen, zikken. cumber stm. franz. comble, lat cumulus eig. Belastung, Weberhäufung.

82. an mir stan von mir abhangen. Achnlich stant an siner

hant 1467.

83. umbevan neben ber gewöhnlichen Form gevangen 1468. 2682. bevan 6684. Ebenfo irgan 3609. gegan 4830. 58. 6721. neben irgangen 1464. gegangen 4953. vgl. bestån 1229.

87. in ertriche Abv. auf Erden. ertriche stn. die Erde als

Mobiplay ber Menfchen, wie himelriche = himele.

90. zwé ft. zwei.

94. min dienist. dienest von diu, Gen. diuwes Knecht, mein Lehensmann; stm. die Person bebentend; daz er din dienist gerne si Trift. 5137. Auch Gefinde. Das die Sache bezeichnende Subst. ist mhd. auch gewöhnlich stm. 2675 manic dienist Aff. S. Ben. B. diu,

96. habet. Die zusammengezogenen Formen herrichen zwar wor, boch finden fich auch ber vollftandigen nicht wenige. Es ge-

nügt von jeder Form ein Beispiel anzuführen.

Brās. In b. ich habe (: sagen) 2998; hab ich 6058; neben ich han (: an) 2724. 2te und 8te Bers. nie vollständig. du has 6024. 6071. du hast 6006. hastu 6298. hastuz 6034. er hat 1880. hater 1391. wir haben 1915. wir han 3976. ir habet (husen) 1396. habit (: sagit) 3994. ir hat (: rat) 4002. si han (husen) (: Macedonjan) 2536. si hant 6821; nehant si 3977.

3mp. 3nb. er habite (:clagete) 3200; habete 2014. hatte (:Glatte) 969; hâte (:râte) 2392. hâter 3875. hattim 6933; hâtiz 290; hattiz 5857; hête 2596; hêter 20 und v.; hêtin 2993. wir habeten (:lebeten) 5184. hatten 5170; si habeten (:scadete) 2277; (:lebeten 5115). hatten (:sazten) 1045; hâten (:kemenâten) 5931. hêten (:nepphe) 3396. sept sft; hête (st. hatten) 6623.

3 mp. Ronj, ich hette 6048; hete 6047; hetich 5969; hetis 3290; du hetis 2747; hetistu 2439; er habete 2496; hete (:tete) 3337 (:gesetzte) 436 und oft; hetis 2587. wir habeten (:jagete) 2516 (:lebeten) 5074; hettir 6169; si

haten (:baten) 5117; heten 4734; hetens 3954.

3nf. haben (:sagen) 2325. 2678. han (:man) 3004.

(:ergan) 8848.

Jum Brat. Ind. bemerkt B. Grimm Graf Rubolf S. 9: Das Brat. von han wird im Ind. gewöhnlich hatte (Gb , 20. Ib , 8. 17. 18) hatten (C, 20: 22. Cb , 7. Fb , 11. K, 27) gesschrieben, wie auch im Belfand fich zeigt.

Bgl. Gr. Gr. Is, 170. 174. Dahn 1,75. Daher ift hatte

4992 und hatten 5170 und überall, wa es mit a geschrieben, zu beffern nach ben Stellen hatte (:Glatte) und hatten (:sazten).

1416. manne. man gewöhnlich flexionslos durch alle Rasus. Bgl. hahn 1,90. Bei Lampr. auch gewöhnlich so; am häusigsten noch im Dat. Pl. mannen (:dannen) 1022. hier Gen. Pl. manne (:danne). 2520 mannis.

19. geschie vgl. 1228.

20. mere (ere) 2322, meist me, zuweilen mer 2269. 1486. 2380. 2587. Im Reim fast immer me, ober mere; mer (: her) 4489.

30. ertrich ift ein Lesefehler Masmanns; in ber hich, ift er deutlich getrennt und in trich bas tr in m gebeffert. Es muß also heißen: daz er mich ie beschalt und danach die Ueberssehung: das werde noch zur Schande Dem dummen Alexander, baß er mich wollt' herunterziehn; Er ift geworden allzufühn. B. daz mich ie der bescalt.

37. irhebet sik zu fruo. sih irheben sich auf ben Weg machen. Es fönnte hier wohl auch = verheben überheben gebraucht sein, wie 1774 sih ze sere verhebet; 3283 und 2165 mit des.

40. Marius unde Tybotes. Bei Bfenb. Kall. (Bb. II, 58) werben fie nicht genannt, bei Bal. (Bb. II, 243) Spftaspes und Spnnther.

43. hiz si sere biten des. einen eines d. biten, auch mit Inf. ohne ze. hiz ergänze di boten, die nämlich ben Brief brachten.

44. kerten. 982.

45. im gewöhnlich ime.

46. unde sines hohmutes miderstiezen. Man muß im aus bem vorhergehenden Sate zudenken. einem w. einem bes gegnen. Der Gen. in Betreff feines hochmuthes. Im folgens ben Berfe muß in aus bem im erganzt werden. Bal. 443.

49. bewarn mit Aff, etwas beforgen. 2793 wi er daz mohte

bewaren.

48. heim ze lande, ebenfo ze lande in bie Beimath; von heim stm. bie Beimath. Die Ueberfetung mare beffer bei mwarte.

65. sines selbes ist er gire. 8. 8. ift Darins. Darius verlangt, wir follen ihm ben fangen, ber barnach ftrebt ibn felbft gefaugen zu nehmen. Ueber ben Gen. sines selbes. Bgl. 1256.

Diefe gange Stelle ift eine Refapitulation ber in A. verloren

gegangenen Ergablung.

67. stant, außer bem Reim gewöhnlich stent. Ueber bie Re-

74. versezzen von versitzen, verfaumen, bie Frift verftreischen laffen.

77. ingagen. 1700 u. v. vgl. 705.

82. verstozen einen eines d. von etwas wegstoßen: biefelbe Reftion hat auch crenken.

84. handeliz = handeln iz; bas n, wie oft, am Inf. weg-

geworfen.

1502. wen f. 305.

**03.** wesset = we hset.

05. muliche = muejeliche, mueliche. Mube verursachent. befdmerlich.

11. Direfte und indirefte Rebe wechselt oft.

17. si ne wereten, fonbern fie. vgl. 1217.

19. Rach do muß ein Romma ftatt bes Bunftes fteben und nach Tybotes ebenfalls, wie auch die Ueberfepung zeigt. Statt Marios ift wohl zu lefen Marius, wie 1440 (:alsus).

21. ze râte wurden si dô des. ze râte werden mit Gen. beschließen. Das des habe ich zugefest, wie es ber Reim von

felbft gibt; mit folgendem Cat ft. Des Ben. 3920.

23. gerihte stn. bebeutet außer ber Berichtevflege und ber Beborbe auch: Begirt, über ben fich bas Richteramt erftredt, alfo ben Amtefreis bes Richtere, ber bier ber Lebensmann ift = bas ibm untertbane ganb.

28. genante sih v. genenden swv. gewöhnlich nicht refleriv: Go Annol. 442. genant er, fich ermuthigen. 2483.

2783. Auch Berb. Troj. 15876 reffer.

32. ze stade. stat stm. Gestade, ze stade kommen Big. **5488.** den anderen stat **3025**.

35. Statt Diefer Beile hat B. alsus hortich maister albe-

rîchen sagen.

39. den vort = vurt, gleichbebeutend mit stat, ebe Alexan-

ber bas andre Ufer gewann.

40. Alexandrô muowete daz, muowen nd. = müejen.

gewöhnl, mit Aff. val. Bad. 2. 392. 15.

41. saz. sitzen fowohl intranf. als fattit. fich fegen; letteres

bier; uf Bucifale Aff. 1572.

- 48. barn, auch barin, sin. ober sim. Das Rind, fei es Sohn ober Tochter, in Beziehung auf Bater ober Mutter; febr baufig in biefer Berbinbung mit muter. 6065. 6597. In ber Bebeutung Mensch überhaupt 6883. 3m franz. de mere ne. Ben. 2B. find Die Stellen von muter barn gufammengeftellt. 3110 fteht barin (: scaren), aber in ber bichr. fcheint bas i getilgt ju fein, wenigstene ift ber Buntt ausgestrichen und ein abnlicher Strich unter bem i; man tonnte alfo lefen, wie 6065 barn (: irvarn). Uebrigens ift auch barin gerechtfertigt burch Rother , Bad. 2. 233, 8 ein barin.
  - 50. Nach sluch fete ein Romma. 53. sin Ben, bas perf. Bron.

54. der nembeiz niemer mer brotes fprichwortlich, enbize stv. mit Gen. bringe etwas an den Mund, sei es zum Effen oder zum Trinken, halte eine Mahlzeit, sei es Morgens, Mittags oder Abends. Die Bart. en flebt ft. in und beißt auch em., wie bier.

75. iegweder 1581. iegwederme 2561. aus ahd. gahwedar uterque, mit ie, ahd. ée zusammengesett: éegahwedar utercumque. mhd. iegeweder, ieweder; aus ahd. dihwedar entstand mhd. deweder alteruter, aus iedeweder ober jêdweder.

79. brûn v. brinnen. 1) braun; 2) bunkel im Gegenfat von lûter; 3) glanzend, funkelnd, besonders vom Schwerte. 4312, wie hier; man könnte es vermöge seiner Abstammung auch wohl scars nehmen, wie 4324: scarsen ecken steht; doch 4408 daz scarse brûn ysin. 4147 daz brûn ysen. sîn helm brûnlûtir Ath. E, 102.

ecke 2920, 3118. 3140 u. o. bie Schneibe bes Schwertes Spige bes Speeres.

80. hier schiebt B. eine Stelle ein: awi daz fuur daruz spranch. da ein stahel wider den ander dranch. grozer slege wurden nie getan. siene sluge wilen samson. der die grozen maht an imme truoch. daz er mit eines eseles backen ein tusint liutis ersluoch. awie mahte daz ie werden. mennes der sluoch alexandern zuo der erde.

91. insamt, ensamt, intsamt, = samt, sament mit et-

94. melm stm., ital. melmo Staub, besonders in der Rampfsbahn; auch roten fidres melm. 2800 sere stoub der mlm.

1604 halfin = half ime. Das n vor d = m.

07. Daclym Rlitus.

09. einem ze fromen sten, wie einem ze staten sten eis nem ju bulje fommen.

10. er was bestanden. einen besten ohne ben Jusas mit nide etc. einen befampfen. Bgl. 1063. 1068 auch 1373. 2093. 2641.

13. hub sih dare, sih heben fich aufmachen, hier wohl in Berbindung mit dare in' ber Bedeutung: fich zur Gulfe barbiesten. 2153. hub sih dar uz.

14. hiv, mhd. hiu; so hiwen ft. hiuwen. vgl. Gahn 1,58.

18. Jubal. Ber Diefer perfifche Mann fei, ift aus ben Bus dern nicht erfichtlich.

19. verhal. sih verheln fich jurudhalten, jurudbleiben.

30. der êrre, 3066 (:herre). ahd. eriro, wie mêrre aus mêriro. B. eror ber frubere.

34. zenden (: lenden) bes Reims wegen, souft zande.

36. machete zwene halbe man. Gine in jener Beit oft vortommenbe Ergablung, die wir auch in Uhlande Bedicht: Schwabifde Runde, benutt finden. Bon dem berühmten Eurfenfeind, Georg Caftriota, genannt Cfanterberg b. b. Fürft Alexander, ergabit fein Bivaraph, Marinus Barletius, ein Achnliches. Als er namlich einft, noch in Dienften bes Gultans, mit biefem in Bruffa in Bithynien war, boten fich zwei perfifche Manner bem Gultan ju Diensten und begehrten, um ihre Starte zu zeigen, bes 3weitampfes mit ben Tapferften. Georg ward erfehen. Bahrend er mit Bampfa, bem einen, fampft, fällt ihn ber andre Jaja treulos an; ben burchflicht er, ben anbern aber greift er mit bem Schwerte an. Micht lange, fo traf ber Standerbeg feines Beindes Achfel gunachft bem Bale fo fraftig, bag er ben Mann in ber Ditte von einander fpaltet und ju jeder Seite des Noffes ein Theil herabfallt. Daffelbe in Li R. 96, 9-12. Diem. ju G. 219,24 führt noch viele Beifviele folder Uebertreibungen an. g. B. Ruol. 92,25 er sluoc in almitten cetal; auch zetale durch den satelbogen; 148,22 er ving in oben ze der achselen an, er zetzilte ros unde man; 173,13 er sluoc im abe daz halsbain, daz houbet viel ain halp uf den stain. Raumer's Dobenft. 1.139.

41. ûf bant. uf binden ein Ding auf ein andres; den helm,

wie hier, 3m. 180 u. o. ir vanen fest binben 2560.

44. slagen (: sagen); 287 slege slan. Es fonnte mohl

auch ft. von dem michelen slagen (Jufin.) fein.

46. er nerwilt sik ft. er ne erw. sih erwalten mit Gen. ber Sache, etwas in seiner Gewalt behalten. B. verwielt. Die rest. Form sowohl, als die Ableitung mit er und ver sehr ungewöhnlich. Statt der folgenden Zeile hat B. er was in grözer unduge.

47. 1. zeblûwen ft. zebliuwen.

51. gedenket an etc. Defter mit Ben. befondere in ber Be-

beutung: erwähnen, vgl. 87. Auch mit zo . . . . .

53. irschellen swv. faktit. jum Schalle bringen; bann: mit Gerausch zerbrechen, vern ichten, wie wir abnliches noch in zerschmettern haben; ebenso 2385; von irschellen stv. erschalten, kund werben. In eigentlicher Bebeutung 5141 do wart irschellet der walt.

54. knecht. hier merfwurdig, weil ber Ritter feinen Geren fo nennt; alfo ift hier bas Bort ohne alle Beziehung auf Untersordnungeverhaltniffe, wie 97. von bem Ahnherrn bes Philippus. vgl. 97.

55. reget daz swert. Seltnere Rebensart für zihen, was B. hat. goth. raginon zeigen, regere.

65. swanc fdwingenbe Bewegung, Cowingung, Streid.

swertes swand Rib. 7874. 9622, Heber frumen in ber Bebeutung geben ugl. 480.

67. alsein gras. Heber ein vgl. 1063.

71. umbe di da ft. umbe di, di da. Das Demonftr. ausgelaffen, eine gewöhnliche und leichte Attraftion. Wad. B. nennt es Busammenziehung von Demonftr. u. Relat. Die Annomination

lagen irslagen febr baufig, 2005.

73. sunder gewunten. sunder als Abi ausgezeichnet, als Abo, besonders. Als Prap. eig. unsteft. absol. Aff. des Abi. mit dem Aff. 6856 sunder wurdt scande. leber die schwache Deflin. gewunten ohne vorhergehesse ben Art. ob: Pron. 5. 807.

75. hore wir. Die Abwerfung bes n in ber 1 Berf Bl.

solde wir 2348. 4414.

werde wir 2499.

nehabe wir 2500.

sterbe wir 2502.

gedêchte wir 2518.

verlore wir 2528.

wurde wir 4090.

wånede wir 4786.

blîbe wir 4790. lâge wir 5165. u. o.

volcroige. Der Kampf auf bem Bulpenfande, ber in Gubrun erzählt wird. In allen Stellen mittelhochbeutscher Gedichte, wogroße Schlachten geschlagen und gesungen werden, pflegen die Dichter ihre Darftellung baburch zu heben, daß fle Kampfe früherrer Sagenfreise bagegen für nichts erklären. So 3120 ff. Go Annol. 444 ff. du ward diz hertisti volcwig also diz buch quit daz in disem merigarten ie gevrumit wurde. S. Wasm. Einl.

76. mulpinwerde. wert, werdes stm. 5354. ahd. warid zu wern, auch werder Insel, viell. geschütztes Land; slaches, von einem Flusse gewonnenes User, noch in Werder und Wörtst; eines Stammes mit wer Damm. In Grdun: 3238. 3391; e1485. Wülpensant, was jedoch gerade mit wert erstärt wird; 3238: zuo einem wilden werde, der was geheizen da zem Wülpensande. 3391: ez was ein wert vil breiter und hiez der Wülpensant. 4485: úf dem Wülpensande da e was der strit.

79. gegaten. 5020. gate Berwandter, Gatte; fich gatten

f. 751.

80. Die nun nach ber hichr. hergestellte Lesart fur bie frus here Herwich unde Wolfram macht nun jebe Berfetjung übers flufig, wie fie 3. B. Alb. Schott: Gubrun S. XXII. gemacht

bet: Wolfram unde Herwich ne mohten ime niwit sin gelich. 3mar erscheint baburch ein neuer, in ber une befaunten Bubrun nicht vorfommenber Rame Wolfwin; jeboch mochte bie: fer mit Ortwin, bem Bruber ber Gubruu gufammenfallen. Die in unfrer Bubrun gufammengeflochtenen Sagen geben, wie bie So gen ber Ribelungen, großartige, warme Beweise fur Die imige Berehrung, welche bie ftarten Manner jener Beit ben Franen wilten, Die bes alten Liebes Licht maren. Diefe Dichtungen murgeln in einer Belt munderbarer Sagen, Die fo alt find, wie bas beutiche Bolf und baben uns Bilber que berfelben reiner und ums fangreicher überliefert, als irgendmo fonft welche zu finden find. Sie haben vielfache Umbilbungen, wie bas Bolt felbft und feine Sprache burchgemacht, ihr Stoff murbe ber überlieferten frem: ben Form angepaßt und man barf fie mittelbar Boglinge ber homerifchen Dichtungen nennen. Ghe fie Die jegige Form erhiel: ten, haben fie in vielfacher Bestaltung im Bolte gelebt; fo weit ber germanische Stamm jog, find fie mit ihm gezogen; in viele verwandten Sagen find fie verichmolzen und überall geht zwar ber gleiche Grundgebante burch, aber Ramen und Gingelheiten haben von ber neuen Umgebung ihre Beranderungen erlitten. In Bubrun ift ber Grundgedante: eine Jungfrau wird geraubt und nach manchen Erniedrigungen gerettet. Diefer Grundgebaufe ers fcheint in der letten Bearbeitung bes Gebichtes in breifacher Reduplication: hilbe geraubt vom Greifen; die Tochter hilbe geraubt von Bettel; Die Enflin Gubrun geraubt von Lubwig. Done Zweifel ift wie Schott ausführt, bies eine Berichmelanna verschiebener Sagen, beren wichtigfte bie lette ift. Wenn nun Lamprecht in unfrer Stelle Silben Bater, alfo Sagen nach bem Bebichte Budrun getobtet werden läßt und nicht Bettel u. wie es fcheint, ben Sagen gum Rauber macht, nicht Ludwig, fo muffen wir eben auf eine anbre, einfachere Bestaltung ber Sage fcbließen, was auch fcon baraus hervorgeht, daß auch Wate, Der Sanptfampfer bes Batere ber Gubrun, mit biefem und bem Rauber fallt. Auf welcher Seite Berwich und Bolfwin fteben, ift bier unentschieden. Die Menberung, Die Mullenhof in feiner Gubrun 6. 98 vorschlägt: Hilden vridel, fcheint mir burchaus unnotbig. Bgl. Alb. Schott's vortreffliche Ginleitung jur Gubrun v. Boll: mer G. XXII ff., ber ich bas obige hauptfachlich entnoms men babe.

86. in der Troiére liede. In Berbinbung mit ber Ermagns ung ber beutschen Gubrun nimmt Magm. hier ein beutsches Trojanerlieb an. Auch Belbeck in seiner Eneit 1—9 und harts mann in feinem Eref 7545—50 führt bas Lieb an. Jeboch muß es wohl, wie Ben. zu Iw. auch bemerkt, leiber noch unentschies ben bleiben, ob bas Lieb ein Dares ober ein romantisiteter homer

mar. Die Anführung in unferm Gebichte ift jebenfalls, wie Dagm. Ginl. S. 11. auseinanderfest, fehr bezeichnend fur bas gefchicht liche innere Berhaltnif und Die Uebergangszeit ber alten beimiichen Selbenfage ober ber Begiehungen auf fie und ber barauf eintretenden gelehrten Auffaffung ber fremden Stoffe vom trojanis ichen Rriege, pon ber Eneit und vom Alexander: ju letterem jogen noch außerdem bie altteftamentlichen Ermabnungen, wie fie ja Lampr. in bem Gingang citirt, namentlich bie geiftlichen Dichter bin. Die Beit Lamprechte bezeichnet ben Uebergang, wo bie Belbenfage noch wohl befannt und gleichsam in ber Rabe mar, mabrend Doch auch ichon ber Befchmad an ben gelehrten Stoffen ber alten Welt fich geltend macht und jene verbrangt. Spater merben bie trojanischen Belben, sowie Alexander gum erhebenden Bergleiche benutt und bervorgezogen. Go bei Enentel in feiner Beltebronif Achilles und Beftor 92d: daz nie dhain tvost so ward getan: man sait von herczog yran und von herrn dietreich, des vechtens was dem nicht geleich, daz dise zwen man vor Troy heten getan. Reinbot beil. Georg 323: dar quam der helt vormessen und besas mit her und sa daz der konig Menela Troy die stat nie so gar besaz. und 2338: nue stehit dir des gluckes rat und setzt dich entpor also ez thet hievor den milden Alexander. S. weis teres Makm. Ginl. 14. Go febr war man mit biefen Sagens freifen vertraut, bag fogar Troja's Berftorung fpater im Bilb auf ben Umhangen in driftlichen Rirchen ermahnt wird (Deis fterleine Chronif). Bal. 5798.

87. é der sturm geschiede. B. sich gesch. Der Sinn kann in beiben nur fein: ehe sich der Rampf entschied. Ich glaube, nicht sich aufnehmen zu muffen; scheiden, gescheiden trauf. heißt auch entscheiben, es ift also die genaue Uebertragung: ehe der Rampf entschied naml. im Allgem. über das Schickfal

ber beiben Barteien.

92. f. Duß nach mohte nehein hinzugebacht ober niht in

nihein verwandelt werben. Bgl. Die Barallelft. 1346.

94. Pynchûn. B. Pincun. grébe mnd. erflat fich aus giravjo, and. giravo, neben bem gewöhnl. grabe 1706. 1817. graben 1700. (:gaben) 1792. 1821. (:grade) 3738. Bgl. Grimm R. A. 758.

1700. in gagen den graben Aff. ft. Dat. vgl. 705. u. 5708. 02. quam an diner hant. Dat. ft. Aff. feltner, ale umge fehrt. vgl. 5703.

09. trehtin, trehten 7037 (:irvehten). woraus unser Droft, Landbroft; ahd. truhtin, ml. trustinus Herr; besonders von Gott.

12. muz ih behalden minen leben—si vivam, wenn ich am Leben bleibe; eine sprüchwörtliche Rebensart, oft nur under, ih leben. Ueber muezen göttlich bestimmt sein vol. Wack. W. 17. mit dem orte. ort stm. u. stn. 5810 am dem enden unde an den orten. urspr. bas äußerste Ende eines Körpers, dann die Ede, Spige des Schwerte, auch das Schwert, der Speer selbst. Anfang und Ende 3. B. von dem orte unz an Speer selbst. Anfang und Ende 3. B. von dem orte unz an angende. Dagegen auch selbst Ende: minne ist der kröuden ursprine unde ir mittel unde ir ort. Das Ort neunen noch seht bei uns die Schuhmacher den spisen Pfriem. In Oberdeutschland hat man noch: rechtorig=rechtwinklig, Ortstein Scheiden Ortspad an der Spige der Degenschee, Ortbreit, die Orte – die Ahle, der Pfriem. Auch ein Diminut. das Oertsen, wienerisch: Dertl, das Schuster-Riemer-Dertl. vgl. Ein C709. Das engl. noch seht gebräuchliche ord Ansanz hängt dem mit zusammen, beides wohl mit dem lat. ora, oriri.

21. obermendich, oberhalb, wie jest noch inwendig, ale Brap.

und Ado.

ouckbran. bra, brawe Blur. brawen, bran heißt schon für fich: Augenbraue. In ber Zusammensehung mit ouge kommt es selten vor.

27. sverte (: worte). Es lage nabe, nach 1717 orte 31

bestern, da dies auch für sverte gebraucht werden kann. 29. staelinen, bester wohl stabelinen zu lesen.

30. einen so freist. slack past zu in stuch 1728 nicht; man fann sich aber wohl benten, daß ber Dichter zuerst nur uffe s. h. er in sl. sagen wollte und bann erst, unbefümmert um bas vorhergehende, ben ihm gelänsigen Pleonasmus hinzufügte, so daß man hinzubenten muß er sluch ime einen etc.

34. wisse. Die Formen des Brat. von weiz fünd: wiste, weste oder wisse, wesse, selten woste. Bgl. Sahn 1,73. Bei Lampr. der Ind. wiste (:liste) 2844. 3900. wisten (:listen) 5633. a. R. 2958. 4969. Der Konj. schwanft zw. westih 3623; er weste 5633 und wiste ih 6282. daz man wiste 3858. wistet (:liste) 2512, val. Gr. Fr. 12,962.

43. irmant ime an der lungen. erwinden fich guruckwenden, ablaffen, also: es brang bis an bie Lungen, es ließ ab an bet E. b. h. es ging nicht weiter. Mit bem Bat. habe ich's

nicht weiter gefunden.

47. getrûmeten an val. 404.

62. Bon Sardis wird in ber Offenbar. 1, 11 und 8, 1 ff. gefbrochen.

67. lies da = dare.

71. Das gedachte flatt schwieg wird man wohl entschuls bigen.

75. in der laster. laster sin. hier ware meines Wiffens bie einzige Stelle, wo es als Fem. gebraucht ift. Ich wußte auch teine Befferung. Rach ber bichr. founte man wohl lefen: last

erliget, aber last ift stm. Bielleicht hat bie Sinnverwandtichaft mit scande bas Fem. hervorgerufen.

80. in ft. ime 2963. 7027. Bgl. 5703.

87. in wazzer unde in lande, gewöhnlich wie B. ubir w. unde ubir 1.

1805. seare eine bestimmte heeresabtheilung, vielleicht Legion.
11. gagen alterthumlich, wie ingagen 1477. vgl. 705. ime gagen ft. ing. 1809.

12. zvô... kuninge st. zwei (zvėne); 3109 zvei scaren st. zvô. 5830 zvei lihte carbunkel st. zvėne. Sonst immer richtig.

19. reise stf. zu risen stv. von unten nach oben und ums gefehrt fich bewegen, Aufbruch, Kriegezug, baher Reifige. kuninges reisen 1833. sine reise 2039.

24. wizen val. 1357.

31. var stf. Sahrt, Beg. hier wohl Bug, in einer herrlichen Ausruftung.

40. Meden. Bal. Tobias 5,1ff.

49. zo sinem tagedinge. tagedine, tegedine, teidine, stn. stm. und stf. eine auf einen bestimmten Tag festgesette Angeslegenheit und der Tag selbst. Daber: gerichtliche Berhandlung, Berhandlung überhaupt, Bertrag; Zweisampf, = volewie, wie bier; Hochzeit zo disem tegedinge Ratheversammlung 6491. Bgl. Ben. B. dine.

52. lies da.

di archam 1 Mos. 8, 4.

54. besaz intranf. feinen Sig nehmen, raften; auch transit. in Befig nehmen, wie sitzen auch gebraucht ift. Bgl. 1541.

60. risen S. Gr. Muth., befonbers S. 492.

62. frie man find wohl nach bem Schwabenspiegel bie mittler frie die der hohen fren man sint. Die hohen fren ober vrigen find bie Abligen, welche nicht Fürften, aber auch nicht Dienstmannen find. Uebrigens ift auf biese Unterscheidungen bei einer Anwendung wie hier kein Gewicht zu legen.

76. dis heres. Db dis hier Gen. von der ober von diser? 86. gereite Abv. bereit, leicht und fchnell; in ber Bebeutung

sehr mit al gerihte zusammengehend. vgl. 564. B. gereiteclichen. 92. eine mage. hier wohl nicht bie Bage, sonbern, wie auch daz wac, ein bestimmtes Gewicht.

95. iz ware ime leit oder zorn muß wohl eine fpruchworts

liche Rebensart fein ; bagegen 3986 lieb oder z.

96. gezellen (: gesellen) ift qu erklaren aus bem ausgefallenen j. zeljan, bas fich theils affimilirt, theils unterbruckt wors ben ift. 1898 gezelen. 1906 zellen (: bispellen.) Bgl. Hahn 1,64.

98. heriscraft vgl. 106.

1904. woldiz ime rumen. Gr. Gr. IV, 833 bemerft : bie mhd.

Sprache pflege ben Aff. oz mit aft. Berben zu verbinden, ohne baß es sich auf ein vorhergebendes Subst. beziehe ober ihm noch eine bestimmte Bebeutung beigelegt werden koune; so ez remen loco codere weggeben. Hier ift ez wohl auf daz lant bezogen; jedoch 6535. 6912. steht es so. Ohne iz 6864 rumeten dar schiere. 6988 mit dem golde rumen. 8007 rumete von dem sake. 4335 hinne rumen. 7046.

05. gestrume stn. v. strum, stram, stroum Beftrome, von

Beeresang; ein feltnes Wort.

107. bispellen. bispel stn. von spel Erzählung, Sage, Gleich:

**3048**. **3048**.

99. an den brieb in ben Brief; eigentlich richtiger, als ber

jegige Dat.

12. in in der stunt. Die Besserung ift zu verwerfen u. blof in der stunt zu lesen; in ist bas Pron. u. der stunt die abv. Redensart an der stunt 1965., wie maniger st., niemerst, deste kurzer st. vgl. den Bechsel zwischen dem einsachen abv. Aff. od. Dat. nnd den prapositionalen Adv. bei herb. Troj. in beider sit u. beider sit; allen enden u. an allen enden 1766. alle wis u. in alle wis. Oder mußte man das Prou. ergauzen aus dem vorhergehenden.

16. corner, 1894 korn unfleftirt. 1963 peffercorner (szorne). 30. des jehe, jehen fagen haufig mit Gen. vgl. Wack. 28.

5496 eingestehen. Mit Dat. b. Pers. 3290.
43. mih fit stehen zu lassen. Es ist eine Verwechstung des Aff. st. Gen. Ebenso 4397 sit uns vgl. 5703. Sonst irwern mit Gen und Aff. Dagegen 1955 mit Dat. und Aff. in der Bebeutung: verwehren: daz er mir erwere sine riche. 2105 mit vor: sit vor ime.

66. cromfen=krimpfen fich gufammengiehn.

67. remfen = rimpfen stv. vor Schmerz gusammengiebn, be- fonbere di nase.

69. sin lib di ft. der; val. 3560.

- 78. Daries. 2390, 2577. Lampr. gebraucht verschiebne Forzmen für ben Gen. Darieses 2309. Dariesis 2592. 2660. Dariusis 2395. 2420, Darien 2663. 2673. Bof. Daris 2893.
- 82. allen einen tach. al ganz. 2873 allen den tac. ebenso Iw. 18. 214. allen einen t. 4217 an allen sinen libe. Die Steigerung: einen, zvone, dri sehr naiv.

86. al in ein ganz b. h. unaufhörlich zusammen in ein kriegen mit einander fampfen. Trift. 16751. vgl. 519. 1294.

192. vaste ftarf, feft, ficherlich.

2003. flizliche. Auch in andern Deufmälern ber mittelbeutschen Sprache ist die Ableitung — ec minder beliebt. S. Ath. S. 68. So auch sazlich 5464. minlicher 4360.

06. binden Bunden verbinden. Iw. 208 si bunden im sine wunden. Büchl. 1, 1816 deheines arzätes bunt, swie rehte wol er binde, mir frumet niht. Bigal. 8390 do gebunden was der degen. Doch fommt auch verbinden im Parz. S. Ben. B. 136.

07. arzat vom ml. artista; fpater arzet Argt.

13. ramech im Wegenfat ju fro vgl. 588.

16. hulfin (ime) siner eren helfen mit Aff. wenn bas Subj. eine Sache, mit Dat., wenn es eine Berson ift. Ift bie Sache ausgebruckt, wogu ob : wobei geholfen wird, fo fteht biefe

immer im Ben. S. Gr. Gr. IV,664.

18. gendren (: waren); neben genas (: Olympias) 130. (: was) 4840. Bei wesen ist zwar die gewöhnliche Form des Prät. Plur. waren; dei lesen und genesen aber läsen u. genasen, laesen, genasen, u. lären, genären nur Ausnahme. Bgl. hahn 1, 54. Gr. Gr. 12,943. Es ist nicht als nd. zu bezeichnen. Gr. Gr. 12,972 sest mnl. ghenese, ghenas, ghenasen, ghenesen. Bgl. Ben. z. Iw. 2540; und daz si genären, wo noch mehrere Stellen.

27. rach sinen zorn. Bgl. 633. 29. sus getänes mûtes, Bgl. 165.

32. frohen von fro. Einige einhibigen, auf Bokal ober Lisquida ausgehenden Abs. pflegen in der Flexion vollere Form ausunehmen: gra; gräwer; bla, bläwer; vro, vrouwer u. vroher; gar, garwes; var, varwes. Bgl. Hahn 1, 97. Auch im Nom. 2097 ein hoh mut.

34. in allenthalben auf allen Seiten; Dat. Blur. Ebenso in beidenthalben auf beiben Seiten 4474. in andirhalp 504. f. b. Ann. Bgl. Ben. 3. Iw. 648.

- 46. ze sinen handen ju feinem Gebrauch, ju feinem Eigenthum. Das ci hanton mit ben hanben, bas Back. B. anführt, ift wohl nicht hierher zuziehen. 2668 gwan iz 20 siner hant.
- 48. holden. holt mit halt Abv. mehr, geneigt, zusammenges hörenb; geneigt, treu = Manne Bafall , Unterthan.

52. Abdirus Abbera. Pfeud. Rall. Bb. 11, 59.

60. vaste, wie 1992. fest, start. an di were kann ben Ort, bie Brustwehr, ober bie Thatigkeit, die Bertheibigung hier bezeichnen. Für letteres schlachtfelb, ben Kampsplat bebeutet, nicht ben Ball; man mußte benn hier einen Wechsel bes Geschlechts annehmen. Gewöhnlich bezeichnet were die Schulwehr, wie 1088 af di uberisten were. 2180 gingen vaste an di wero. Uebrigens kann hier unter Kampsplat boch nur die äußere Bezsestigung (were) verstanden sein, durch deren Erkämpsung ste im Stande waren, die Hauser in dem Ballgraben anzugunden.

Sprache pflege ben Aff. ez, mit aft. Berben zu verbinden, ohne baß es fich auf ein verhergehendes Subit. beziehe ober ihm noch eine bestimmte Bedentung beigelegt werben fenne; jo ez ripnen loco codere weggeben. hier ift ez wehl auf daz lant bezogen: jedoch 6535. 6912. ficht es so. Ohne iz 6864 rümeten die schiere. 6968 mit dem golde rümen. 3007 rümete von den nale. 4335 hinne rimen. 7046.

95. gestrume sin. v. strum, stram, stroum Geftrome, we

heeresjug; ein feltues Bort.

07. bispellen. bispel sin. von spel Erzählung, Sage, Gleich: nich. 3048.

19. an den brieb in ben Brief; eigentlich richtiger, als bei

ietige Dat.

12. in in der stunt. Die Befferung ift zu verwerfen u. blei in der stunt zu lesen; in ift bas Pron. u. der stunt bie ale. Redensart = an der stunt 1965., wie maniger st., miemerst, deste kurzer st. vgl. den Bechsel zwischen dem einsachen abe. Aff. od. Dat. und den prapositionalen Adv. bei herd. Troj. in deider sit u. beider sit; allen enden u. an allen enden 1766. alle wis u. in alle wis. Oder mußte man das Bron. ergänzen aus dem vorhergehenden.

16. corner, i 894 korn unfleftirt. 1963 peffercorner (szorne). 30. des jehe. jehen sagen hänfig mit Gen. vgl. Wack. B.

5496 eingestehen. Mit Dat. b. Bers. 3290.
43. mih ift ftehen zu laffen. Es ift eine Berwechellung bes Aff. ft. Gen. Ebenso 4397 sih uns val. 5703. Sonft irnern mit Gen und Aff. Dagegen 1955 mit Dat. und Aff. in der Bebeutung: verwehren: daz er mir erwere sine riche, 2105 mit vor: sih vor ime.

66. cromfen=krimpfen fich gusammengiebn.

67. remfen = rimpfen stv. vor Schmerg jusammengiebn, be- fonbere di nase.

69. sin lib di ft. der: val. 3560.

- 78. Daries. 2390. 2577. Lampr. gebraucht verschiebne Formen für ben Gen. Darieses 2309. Dariesis 2592. 2660. Dariusis 2395. 2420. Darien 2663. 2673. Bof. Daris 2893.
- 82. allen einen tach. al gang. 2873 allen den tac. ebenso Iw. 18. 214. allen einen t. 4217 an allen sinen libe. Die Steigerung: einen, zvene, der febr naiv.

86. al in ein gang b. h. unanfhörlich zusammen in ein kriegen mit einander kampfen. Trift. 16751. vgl. 519. 1294.

92. vaste ftarf, feft, ficherlich.

2003. flizliche. Auch in andern Denfmalern ber mittelbeutschen Sprache ift die Ableitung — ec minter beliebt. S. Ath. E. 68. So auch saglich 5464. minifcher 4860.

06. binden Bunden verbinden. Iw. 208 si bunden im sine wunden. Bucht. 1, 1816 deheines arzätes bunt, swie rehte wol er binde, mir frumet niht. Wigal. 8390 do gebunden was der degen. Doch kommt auch verbinden im Parz. S. Ben. W. 136.

07. arzat vom ml. artista; fpater arzet Argt.

13. ramech im Begenfat ju fro vgl. 588.

16. hulfin (ime) siner eren helfen mit Aff. wenn bas Subj. eine Sache, mit Dat., wenn es eine Berson ift. Ift bie Sache ausgebruckt, wozu ob : wobei geholfen wird, fo fteht biefe

immer im Ben. G. Gr. Gr. IV,664.

18. genaren (: waren); neben genas (: Olympias) 130. (: was) 4840. Bei wesen ist zwar die gewöhnliche Form des Prät. Plur. waren; bei lesen und genesen aber läsen u. genasen, lacsen, genacsen, u. laren, genaren nur Ausnahme. Bgl. Hahl 1, 54. Gr. Gr. 12,943. Es ist nicht als nd. zu bezeichnen. Gr. Gr. 12,972 sest mnl. ghenese, ghenas, ghenesen. Bgl. Ben. z. Iw. 2540: und daz si genaren, wo noch mehrere Stellen.

27. rach sinen zorn. Bgl. 633. 29. sus getänes mûtes, Bgl. 165.

32. frohen von fro. Einige einhibigen, auf Bokal ober Lisquida ausgehenden Abj. pflegen in der Flexion vollere Form ausgunehmen: gra; gräwer; bla, bläwer; vro, vrouwer u. vroher; gar, garwes; var, varwes. Bgl. Hahn 1, 97. Auch im Nom. 2097 ein hoh mut.

34. in allenthalben auf allen Seiten; Dat. Blur. Ebenso in beidenthalben auf beiben Seiten 4474. in andirhalp 504. f. b.

Anm. Bgl. Ben. 3. 3m. 648.

46. ze sinen handen ju feinem Gebrauch, ju feinem Eigenthum. Das ci hanton mit ben Sanben, bas Back. B. anführt, ift wohl nicht hierher zuziehen. 2668 gwan iz zo siner hant.

48. holden. holt mit halt Abv. mehr, geneigt, zufammenges borenb; geneigt, treu = Manne Bafall, Unterthan.

52. Abdirus Abbera. Bfeub. Rall. Bb. II, 59.

60. easte, wie 1992. fest, stark. an di were kann ben Ort, bie Bruftwehr, ober die Thatigkeit, die Bertheidigung hier bezeichnen. Für letteres schlachtelb, ben Kampflat bebeutet, nicht ben Ball; man mußte benn hier einen Wechsel bes Geschlechts ansnehmen. Gewöhnlich bezeichnet wero die Schutwehr, wie 1088 af di uberisten were. 2180 gingen vaste an di wars. Uebrigens kann hier unter Kampfplat boch nur die äußere Befestigung (were) verstanden sein, durch beren Erkampfung ste im Stande waren, die Hauser in dem Wallgraben anzugunden.

70. lazent ir. vgl. 546.

73. sih einem bekennen fich einem zu eigen erfennen; ein als herrn anerfennen.

77. mit ah. Aff. ft. Dat. auch 109. 3033, 3585, 5113. 681. 7067. Aff. uh (uch), wie 156 und immer.

81. dise mere. Bal. 884.

82. undirquâmen. Byl. 72.

- 87. unzestört (:wort). Ueber ben Ausfall bes e nach le gem Bofale vgl. 5285. So gehört (:wort) 6410. 7097. zestin (:wort) 6213.
- 89. dar in gebiten wörtlich; und hieß ihnen bahin gebitm 91. gare. gar Abi. Gen. garwes bereit, geruftet; Abv. voll, gang. 2132 gare verbrant, wie noch jett, neben garwe (:varwe) 5151. vgl. 286. daz sin dienst (Dienstmann) da gare wir Genef. Fundar. 12,2.

96. fete ein Komma nach enbot.

2100. mineholden. Berwandter, Mitburger; von wine Fred, Geliebter, Gatte; neben winne, val. 2531. ahd. auch wim mhd. winigo Gattin. Braut; winiscaf ahd. Freundschaft. I mhd. findet fich nur noch unfre Zusammensetzung, die Eigenwmen, wie Baldewin ausgenommen.

07. armborst sin. gew. armbrust, arbrost Armbruft. fit feit bem 12. Jahrh, in unfrer Sprache. ml. arcubalista Bogo wurfmaschine, frz. arbeleste, ein größerer Stahlbogen, ber mi ber Binbe gespannt wurde, also ben Baliften ahnlich war. Ofer bar ist das Boot in seiner beutschen Gefalt, wenn auch entsteht

boch absichtlich verdeutscht. Bgl. Ben. 2B. 61 ..

10. sinewelle vgl. 1298.

12. mangen vgl. 1195. 13. durft vgl. 1204.

14. mit ... grimmen. grimme stf. Im Plur. Wack. E. 646, 29 mit grimmen 648, 1. in grozen grimmen. Dagegen 21% mit grimme.

16. béstan vgl. 1373.

17. môsen vgl. 307.

22. turen (:vore). Dagegen 2218 tore (:der vore).

29. gestillete hier intranf. aufhoren, ftill werben, wie Suldaz gestille die Beendigung.

35. daz fullemunt, follemunt, füllemont, fullement, fimunt, pfulment, pfumment u. s. w. sind die aus dem ml. fulme tum — fulcimentum umdeutschten Formen. fulcimentum wur schon früh — fundamentum gebraucht. Bgl. Herb. Troj. 1771.

36. durh daz bamit vgl. 860.

39. getrûwen. val. 404.

bereit, aber auch gram; wen fie nicht mag, ben meibet und flieht fie, bem entrinnt fie, fehrt fle ben Ruden ju x. vgl. 6028; swi ime di Salden volgen, werdent si ime verbolgen, si ne kêre (Gr. lieft kêren) zornliche wider unde wirfit den richen der nider also schiere so den armen. Der ichnelle Bechfel bes Blur. mit bem Sing, ift allerbinge auffallenb; jeboch wegen bes wirfit mochte ich nicht für Grimms Befferung ftimmen, bafür aber keret lefen, ba ber Ronf. neben wirfit nicht au rechtfertigen ift. 3261 beift fie fortung : fortung di ist so getan, ir schibe lazet si umbegan; si hilfet dem armen sô si wile, den rîchen hat si ze spile; umbeloufet ir rat, dicke vellet, der da vaste saz. Die Borftellung bes Gluds auf einem fich malgenden Rade ift entlehnt, benn ber Fors, Tyche und Nemesis wird es beigelegt g. B. stans in orbe dea, Ovid. ep. ex Pont. II, 3, 56. Fortunae rotam pertimescebat, Cic. in Pis. 10. Daber wird fie auch in biefen Stellen nicht mit bem beutschen Ramen, fondern Fortung genannt. Die bilbenbe Runft legt ihr bas Rad ober bie Rugel entweber neben ober unter bie Rufe ober läßt fie barauf fchweben ober gibt ihr bie Rugel auf bas Saupt. Die Dichter fugen bagu noch bie anbre Borftellung, baß Kortung bie Menfchen auf ihr Rab fete und fie mit beffen Umidmung auf und nieber fteigen laffe. Unfre beutichen Dichter fcbeinen nicht immer flar ju fein, ob fie bas Rab von ber Bot= tin rollend umgetrieben (wie hier) ober gar bas Glud felber fich in Rabform benfen follen. Bal. Die vortreffliche Abhandlung von Bilb. Badernagel. Das Gluderab und bie Rugel bes Gludes. in Sauvte Beitichrift. VI. 134-161. Unfre Stelle ift um fo merkwurdiger, ba unmittelbar vorber 3250 ebenfalls verfonificirt ungelucke erscheint, also getrennt von Saelde: ungelucke, waz ir mir leides tat! Sie wirb auch Unsaelde genaunt, fo wie auch di Saelde als gelücke fcon im mhd. erfcheint. 6141 sol is gelucke walden. Berb. Troj. 15465 ff. fpricht von einer hellen und bunteln Seite bes Bluderabes. Bahricheinlich fcwebte ihm bas Bild bes Mondes vor, zufammenhangend mit bem Glauben, daß ber Mond Ginfluß habe auf menfchliche Befchice; der salden schin 15475. Eigenthumlich ift bie Stelle Wineb. 458. Sô decket uns der Saelden huot Daz uns kein weter selwen mac. Do hier ein schutender und bergenber but verftanben ift, wie bei Buotan, ben Elben ac. ? val. Gr. Myth. 1332. 433.

• 85. ze banen vgl. 1012.
93. mir werde wol oder we. fvruchwörtlich.

2307. zinsere heißt ber, welcher ben Bine gibt. Ban wirk.

<sup>98.</sup> ienoh = ienoch immer noch, eine ber im mind. haufigen, bei Lamprecht feltneren Abverbialberbinbungen mit ie. Bgl. hahn 2, 109.

47. daz . . niht irmere, irwern mit Aft. etwas abwebren; reff. mit Dat. 4297 si mugin sih uns nit irweren. val. 1943.

52. liden ft. liten, wie 2225 striden ft. striten. liden ficht hier in ber noch gebrauchlichen Bebeutung; in ber alteren : fich gehend fortbewegen (passer) 4495 do di none liden was.

54. daz lebent. val. 845. fubftantivifder Infinitiv. Der Infin. wurde im ahd, mit ber Berboppelung bes n als Ben. und Dat. flektirt ze nemanne (wie noch bei Lamprecht ohne Berdoppelung zegebene 4226. ze nemene 4651. ze verliesene 4679 u. ö.) Diefe Berboppelung ging in manchen Mundarten, im nieberfach: fifchen und oberbeutschen, in nd uber. g. B. in Reinefe be Bog 29. 1. R. 35. 36 to komende. R. 39 to tonde (zu thun): im oberbeutschen: zu louffend, zu lebend. Diese Endung hat fic für ben substantivischen Infinitiv erhalten. Go banifch : D. befindende, bas Befinden u. f. w. Ebenfo wie bier bei Lampr, Reinete be Bog B. 1. R. 17, 19 dat levent, dat ludent, dat smekent bas Leben, bas Lauten, bas Schmeden. Englisch good eating and drinking, my being. Saying and doing are two things. J am for doing it. Bal, Beder Rommentar & 101. Bar: tigipialien 13, 245.

61. sin niht nerkante val. 828.

62. wichus ein Rriegeplat, eine Feftung, Warte, Thurm. Ge gibt noch ein anbres wichus, ahd. wihhus Beibhaus, Sacriftei, Tempel von wich, Ben. wihes beilig.

69. oder verderbt aus ode, od, auch alde, (goth. alis thau

anbers boch).

71. burgen. Es muß burgere gelefen werben, benn abgefehen bavon, bag burc im Bl. burge heißen mußte, ware auch feine Analogie fur eine folche Bermechelung ju finden. val. 2245.

82. dise. 3527. Nom. S. manulich neben dirre 63. 2433. 5493. und abgefürzt dir 5502. Es ift mnd. Form, mnl. dese val. Gr. Gr. 12, 797. And dire Ben. Siug. weibl. 6411, neben diser 64. 6761. und dir Dat. Ging, weibl. 3089 neben diser 5649.

Meber muwen mit Dat. val. 1540.

84. di sâlde rolget smen vanen. sînen aus sînem perhar tet vgl. 1212 di salde I. di Salde, Fran Galbe, Fortung, eine . nicht ben romanischen Schriften nachgeahmte Berfonification, Die bei ben Dichtern bee 13. Jahrh. haufig vortommt. Schon Dife. I. 26, 4 fagt bei ber Canfe Chrifti: sid wacheta allen mannon thiu Salida in then undon. Barg. 550, 10 unser Saelde wachet. Balth. 55, 35 frô (Frau) Saelde teilet umbe sich und keret mir den rugge zuo Bul. Die gefammelten Stellen Gr. Mptb. 8212 ff.

Sie heißt Frau, erscheint, begegnet, neigt fich ihren Gunft: lingen mit dem Anelig, hört sie an, bacht ihnen zu, ist hold und

bereit, aber auch gram; wen fie nicht mag, ben meibet und flieht fie, bem entrinnt fie. tehrt fie ben Rucken ju x. vgl. 6028; swi ime di Salden volgen, werdent si ime verbolgen, si ne kêre (Gr. lieft kêren) zornliche wider unde wirfit den rîchen der nider also schiere so den armen. Der schnelle Bechfel bes Blur. mit bem Sing, ift allerbinge auffallend; jeboch wegen bes wirfit mochte ich nicht für Grimms Befferung ftimmen, bafur aber keret lefen, ba ber Roni, neben wirfit nicht ju rechtfertigen ift. 3261 beißt fie fortuna : fortuna di ist so getan, ir schibe lazet si umbegan; si hilfet dem armen sô si wile, den rîchen hat si ze spile; umbeloufet ir rat, dicke vellet, der da vaste saz. Die Borftellung bes Glude auf einem fich malgenden Rade ift entlehnt, benn ber Fors, Tyche und Nemesis wird es beigelegt z. B. stans in orbe dea, Ovid. ep. ex Pont. II, 3, 56. Fortunae rotam pertimescebat. Cic. in Pis. 10. Daber wird fie auch in biefen Stellen nicht mit bem beutschen Ramen, fondern Fortung genannt. Die bilbenbe Runft legt ihr bas Rab ober bie Rugel entweber neben ober unter bie Buge ober lagt fie barauf fchweben ober gibt ihr bie Rugel auf bas Baupt. Die Dichter fugen bagu noch die anbre Borftellung, baß Fortung die Menfchen auf ihr Rad fete und fie mit beffen Umichwung auf und nieder fleigen laffe. Unfre beutichen Dichter fcheinen nicht immer flar ju fein, ob fie bas Rad von ber Bot= tin rollend umgetrieben (wie hier) ober gar bas Glud felber fic in Rabform benten follen. Bal. Die portreffliche Abhandlung von Bilh. Badernagel. Das Gluderab und Die Rugel bes Gludes. in Saupte Beitschrift, VI. 134-161. Unfre Stelle ift um fo mertwurdiger, ba unmittelbar porber 8250 ebenfalle perfonificirt ungelucke ericbeint, alfo getrennt von Saelde: ungelucke, waz ir mir leides tut! Sie wirb auch Unsaelde genaunt, fo wie auch di Saelde als gelücke schon im mhd. erscheint. 6141 sol is gelucke walden. Gerb. Eroj. 15465 ff. fpricht von einet hellen und bunkeln Seite bes Blückerabes. Bahricheinlich schwebte ihm das Bild des Mondes vor, zusammenhängend mit dem Glauben, bag ber Mond Ginflug habe auf menfchliche Befchicke; der salden schin 15475. Eigenthumlich ift bie Stelle Winsb. 458. Sô decket uns der Saelden huot Daz uns kein weter selwen mac. Db hier ein ichugenber und bergenber but verftanben ift, wie bei Buotan, ben Elben zc. ? val. Gr. Myth. 1332. 433. . 85. ze banen val. 1012.

93. mir werde wol oder we. spruchwörtlich.

2307. zinsere heißt ber, welcher ben Bine gibt. Ran wirk.

<sup>98.</sup> ienoh = ienoch immer noch, eine ber im mhd. baufigen, bei Lamprecht feltneren Abverbialberbindungen mit ie. Bgl. Sabn 2. 192.

75. houwan (: man), vgl. Infin. beduingan (: man) An. nol. 275. generian (: man) Annol. 224.

76. Fehlt die Reimzeile ober ift diese als dritte noch bingu-

zufügen.

79. zwibeln an Berbacht baben gegen etwas.

84. her ft. er, 6766. mnd. alts. vgl. Bad. B. u. Ben. B. Auch Herb. Troj. 199 hat her; bei Belbeke und Roth. fteht es burchgangig, bei letterem auch he. Bgl. Gr. Gr. I,3 787.

86. alliz nah. 3188. alliz, allez abv. Aff., fpater allz, noch jest ale, ben gangen Beg fin, immer; pgl. Gr. Gr. HI, 100.

Ben. B.

2501. unseme st. unserme 2517. vgl. Hahn 1, 110 f. Im ad. zeigt sich häusig die Otsriedische Rebenform uns für Possessiertspron. unser. in unsem riche 4322. 4417. von unsen Piur. 2531. unse lant Nom. 3943. unse not Nom. 4862. unse elefande Aff. Blur. 4304. unse ros Aff. Blur. 5050. unse gezelt Aff. Al. 4791. 4813. 4946. unsen Dat. Bl. 4472. 4907. unse herzeleit Aff. S. 5068. unse riche Aff. S. 6355. unse frouwe Nom. S. 6374. in unse lant 6395. in unse marke 6400. in unsem lande 6405. unse herre Nom. S. 6822. 6829. unse sträze Aff. S. 6841. Beim Personalpron. unsih 5007. 5165 neben dem gewöhnlichen uns 6401 u. o. Gen. daz unsir ie dehein genas 4840. ohne Subst. unser zveier 4466. Ugl. Herb. Troj. 3447. Ath. S. 17.

04. du ft. diu, Rom. Ging.

06. behatiz ft. behagete iz. Bgl. Die Ginleitung.

07 ubiral feinen ausgenommen, alle insgesammt. 2625. 2648.

Bgl. Ben. 2B. S. 19.

09. minen gedanc; gewöhnlich starf. 36 den selben gedanc. 223 in sinen gedanc (: ganc). 2963 in den gedanc (: tranc). 5703 in minen gedanc (: lanc). schwacher Dat. 21 in wilhem gedanken.

18. zen handen an ben Rampf, ebenfo 4307. vgl. 1299.

2046 und über gedenken 87.

21. in landegelich: Ich habe dies Bort nirgends gefunden und kann mirs nur erklaren: in lande (follett. in jedem Lande) gelich. An eine Busammensegung, wie in mannegelich darf man wohl nicht benten. Bielleicht könnte man in allenthalben 2286. veraleichen.

23. mere Abj. svå dag comet mere 2629. Et ift bier eine eigenthumliche Berfchmelgung von heim c. und mere c. Die Uesberfehung konnte migverftanden werben, als folite dag mere gusfammengehören; beffer: bann wurde es zu haus befannt, daß wir zum Flieben uns gewandt.

24. Cete ein Romma fatt bee Bunftes.

29. gedenkit dar zo val. 89.

31. widerwinne, Begner. vgl. 2100.

32. gefrumen hinnen von hier fortschaffen; gefr. mit Aff. 480.

39. al hie noch jest gebrauchlich. Das Abv. al bei anbern Abv. gewöhnlich verftarfend; in diefem Falle alfo: burchaus hier, gerade hier.

44. unrechte Schaben, Unheil. vgl. 866.

46. irforhte sih von vgl. 831.

50. ein = einen felten.

56. besagen = besahen. besehen reffer. fich vorsehen.

57. zvier. Ben. Bl. wie 4489. vgl. bie Gint. wartman ber auf ber Barte fieht, bie Bache halt.

61. unde ft. under.

- 62. grummen v. grimmen, Prat. gram, grummen wuthen.
- 68. zo strichen. zo strichen beraugieben, berangaloppiren.
- 82. der siner ber Seinigen. partitiver Gen. Ueber bie ftarte Flerion vgl. 449.
  - 91. mir slan Berwechelung bee Dat. mit bem Aff.
- 94. verraten einen zu einem d. einem einen ungetreuen Rath zu etwas geben.
- 2612. durh herzelichez lieb um berglicher Liebe willen. dag lieb, liep bas Erfreuenbe, bie Freude, Liebe.
- 13. den lib in wage setzen bas Leben aufs Spiel feten. Der Ausdruck wage bezeichnet eigentlich die Lage eines Körpers, in ber er ebenfoleicht nach der einen als andern Seite umfippen fann. Daraus entwickelt fich leicht der Begriff "Gefahr . Aehnelich: lip ende ere stat an der wage; sinen lip ze wage geben; uf und an di wage geben.

14. gnade hier paffivifch.

21. dan habe ich ergangt; was um fo leichter ausgelaffen werben fonnte, weil fride am Ende ber Zeile fleht; man fonnte vielleicht auch sinen ganc fegen. vgl. 2745 ganc : gwant.

28. ze lande heim; nach ber Analogie von zelande varn in fein Baterland tehren. So 3932 von lande aus ber heimath. Der Sinn ift: er verdient es, baß er zu haufe melbe, mas er gesthan und wie man ihn geehrt hat.

34 tougen Nev. heimlich. 6987.

44. fore (:zorn); man fonnte vorn feben, vgl. zevorn (:verlorn) 4007. bevorn (:irkorn) 5925.

51. Batra hat die Dichr., nicht Batia, wie D. gibt.

53. gesweich v. geswichen fcminben; mit Dat. 8948. 4083. 4057. 4139. einem abtrunnig werben.

76. ungelonet mit Gen, val. 501.

80. verwenen = verwaenen sih zu einem, genotenlich ein

nos d. etwas erwarten; es scheint bas zu dir eine Busammenschmelzung mit ber abni. Rebensart: sich zu einem verfehen und ber Gen. muß hinzugebacht werden. Bloß rest. 3012. vgl. herb. Troj. 17970.

90. liebe Abs.

93. ime. Soll man es ale Dat, Plur. nehmen, (vgl. 2149) wie im ahd. ober ale eine Bermifchung bee Sing, und Blur., ba ja vorber 2674 auch nur von Einem herren bie Rebe ift?

2708, waren, so der lib, 3470., eine fpruchwortliche Re-

beneart; vollstanbig lieb, so der lib. 5471, 5507.

19. reche sinen anden habe ich aus sin ande gebeffert mit Bezug auf 3002 rieh dinen anden, 6137 rach minen anden.

6830 rechen sînen anden. Buch. Rof. S. 54, 18,

Ben. B. gibt zwei Subst. 1.) swm mit der Bedeutung: Kraufung, durch die man erbittert wird = Born über erlittenes Unrecht. 2) stf. Die Kranfung, die einem widerfährt. Es scheint der Unterschied unbedeutend, da auch rechen bei beiden gebraucht wird. Mann könnte also auch sin ande ftehen laffen und hier bieselbe Schwanfung zwischen karter und schwacher Form annehmen, wie ich zu 1011 Beispeile zusammengestellt habe.

31. gedächtes. Reben bem gewöhnlichen ahd. u. mhd. e (i) in ber 2 Pers. Sing. Prat. Ind. ber starten Konjug. tritt es, is als mnd. auf; vgl. bas mnl. Gr. Gr. 12,970. stelle 2975. tate (:rate) 4092. irslüge 6079. Dagegen waris 3647. (vgl. Gr. Gr. 12,979).

36. dih mih irwere vgl. 1943 und 5703.

47. wene alse val. 305.

55. an diner hant, wohl wie ze hant, ze handen bei ber

Hand.

- 58. betalle von bet, bit Brap. ft. mit gang u. gar nicht. Die Brap. ift nach alter Weise noch zusammengeschrieben. vgl. Ben. B. unter al.
  - 65. ron du = von din besmegen. vgl. Ath. G. 356.
- 68. als ein tumbe Gr. Gr. 1V,573 über die schwache Form. 74. di inlenden. 3ch habe das Wort nirgends gefunden; vielleicht nach Analogie von ollende Fremder ein Inlander. inlendic heißt: nicht abwesend.

76. mit roube joh mit brande bestån. Heber joh f. 292.

685: über besten mit 1065.

77. bestån ft. bestanden. vgl. 1229.

80. ob ime ift ez ausgelaffen.

81. urlouge — urliuge sin. entitellt aus abd. urlag Krieg, Gerichtsfampf. 3953. 4445 urlouges man. 6319 urlüges wiben, 6403 urlögis wib. 6653 urlüges beginnen. 6397 mit urlöge. Das Berb urlougete uns starke 6401. 82. belacht = belaht, wie 2823 gelaht = geleit. einen belegen belagern.

93. bewaren f. 1449.

96. birke, ahd. birihha, mhd. birche Gelbl. 15, 202. Gr. Gr. 13, 146; Sahn 2, 125. 154.

99. zagel stm. der haarbufchel am Schweife eines Thieres, ber Schweif.

2800. melm f. 1594.

01. wartman Aff. Blur.

04. genesen unverfehrt bleiben.

10. rat nemen mit, feltnere Ronftr.

13. tageweide eig. bie Raft nach einer Tagereife, von weide Statte, wo man raftet, mas auch felbft wieber in ber Bedeutung von Reife porfommt.

23: uf gelaht. Ueber bie Form f. 2782. rat uf legen festebestimmen. Gerb. Erj. 4119. uf geloit di vart, wo noch viele Stellen. 3w. 1190. S. Bort. zu 3w. wo unfrer Stelle nicht Erwähnung gethan wirb.

24. tnerhes Gen. v. twerch zwerch, quer; Abv. twerhes uber di naht, so baß bloß eine Racht bazwischen liegt. Doch scheint hier tw. als Abv. getrennt von uber di n. zu troumte gezogen werben zu muffen, ba ber Traum ber Berathung in die Quere fam.

27. in allen dem gebere. Ueber bas aus m verhartete n vgl. 121 u. die Bemerkung von B. Grimm 3725. Ebenfo 3855.

32. der leien spot ber Spott, ben Laien b. i. die Belttinsber treiben. hier tritt wieder, wie 84 u. 266. der Geistliche kark hervor. Auch in dieser Berschmähung des heidnischen trifft Lampr. mit herb. zusammen. herb. Troj. 3497 ff. (Achilles hat das Orafel zu Delphi gefragt) Daz der got were Daz ist anders niht mere Wen daz der tusel sathanas Sin gespenste unde sin getwas Uz eime bilde sprach — Des hetten sie in vur einen got Ez was ein heidenische diet.

36. is fliz wille han. Der Gen. abh. v. fliz. Gr. Gr. IV,688.

44. Fur vil ift vielleicht wol ju fegen.

49 liebe sune. Maßm. hat lieber gesett; jedoch 2893 Daris,

edele kunine. Ueber sune 398.

- 51. lazen werden schin. Ich habe worden hinzugesett nach 8503. 6163. Jeboch ist es ber alten Sprache vollfommen gemäß, daß nach dem Boliworte lazen die Infin. sin, wesen, werden, beliben wegfallen und nur das zur Rede gehörige Abj. u. f w. steht Bgl. Ben. z. Iw. 3142 und Gr. Gr. IV, 126. 133. 948.
  - 52. bereite, 8195. gew. gereite 2959, 3248. 3457.
  - 60. inrihte Abv. eig. in ber Richtung; fogleich.

70. sére Abv. eig. schmerzlich; vehamanter; hier also scharf, bestig.

72. Strage Fluß; bei Bal. Stranga. Doppelform: Strage (:wage) Rom. bavon: ubir den wac Stragen 3232. Strack, ahd. Strag, mhd. Strac bavon Strage Dat. 2915, 3019. 3173. Strach Aff. 3606.

73. allen den tach val. 1982.

74. irfrusit v. erfriesen, erfrôs, Bl. erfrurn erfrieren.

77. volen (: ubir) eine offenbar verberbte Stelle, ber ich nicht

aufzuhelfen weiß.

82. dere (:here) Rom. Sing. vgl. 315 derre. Ruod. H.
16. jenre auch Rom. Sing. Bielleicht hat die Analogie von dirre gewirft. Bgl. Hahn 1, 114. Souft ift dere immer Gen.
Bl. hundrit tüsint was dere (:here) 3028. manic düsint was dere 2250. 4066. rehte zvenzich wären dere 5349.

95. stolz dines gemutis. Der unabhangige Ben. in Betreff;

so auch milde dines gùtis.

2913. ist dir gut vernommen. Das Part. nach gut gleich bem lat. Supinum in u; also zu vernehmen. herb. Troj. 7738. daz, ist das beste uns getan bas ift bas beste für uns uthun; und viele Beisp.

14. heizet dir. Dat. ft. Aff. vgl. 807.

17. versitzen verfaumen.

18. irgetzen, abd. irkezan expertem facere. Aff. b. Berf.

Ben. b. Sache. einen entschabigen fur etwas.

31. Bortlich: und sein zu meiner Mahlzeit. wirtscaft bie Bewirthung, Rahlzeit. Bgl. 2936. 2941. 5775. Auch — brütlost 3863. 67.

37. frowete sinen mût faktit. froh machen.

45, ingegen den k. vgl. 705. 5703.

55. ein nénich tvirgelin ein flagsich Zwergelein. wentch = weinich zu beweinen, ahd. weinac; erbarmenswerth; von weinen wie franz. foible v. flere. Gr. Gr. II, 290. vgl. 3045.

56. waz boten. Ueber ben Gen. beim Interrogatiope. Gr. Gr. IV,737, ber aus Alex. eine Stelle, angeblich 2669. alter Bahlung auführt: waz toten, die ich nicht finde. Sollte es wohl biese Stelle sein und boten heißen muffen? Die Berszählung kimmt öfter nicht.

64. goltfaz, stn. faz lat. vas Gefaß. da . . abe = di

. . . uz, wie 2981.

scoz, stf; hier bie abgefürzte Form für schoze. Der Binfel,

sinus, Bufen, Schoff. vgl. 3716.

68. dahte. Magm. falfchlich vahte. Damit falt bie fonder bare Annahme bei Biem. unter vechten weg, wo er es mit bei haupten überfest.

74. tortistu u. 6039. neben torstis 2733.

77. der site Nom. Sing. mannl.

93. wîlin = wîlen Abv. Dat. Plur. von di wîle; auch

wilent und wilunt, woraus unfer weiland.

99. den boten, den . . . daz is. Attraktion — hier bes Demonstr., vgl. Fromm. zu herb. S. XXIX. 6. den abit den er truc an Was ein mantel. Häusiger Attraktion bes Relat. vgl. 1239.

3004. mere icheint getilgt werben zu muffen. rumete vgl. 1904.

05. wale (:sale) = wol. Gr. Gr. 13, 130. S. bie Ginleitung. 09. vakele. 5837 vackelen. ahd. vacchelâ, mhd. vakel swf.

12. sih verwande (. 2680.

13. é — é gewöhnlich. 22. splizen, spleiz auseinander fahren, berften.

25. stat vgl. 1532.

33. úh vgl. 2077. 39. úf dir erden ft. dirre val. 2282.

41. der zo ime gestunde vgl. 751.

45. zvein wenigen wespen. Eigentlich muß überfest werben : zweien unbedeutenben Befpen; jeboch tann auch wohl in bem einzigen ber Begriff bes Geringen liegen; vgl. 2955.

59. frv (:dô) hichr. ift nach bem gleichen fruo (:dô) 5928

in fruo geanbert.

- 60. gareten. ze wige sih gerwen jum Rampfe fich ausruften. gerwen, ahd. karawen, garwen. anom. swv. gar machen S. Ben. B. gar.
  - 62. brummen; brimmen, bram, Plur. brummen tofen.

66. *êrre*, vgl. 1630.

74. degintlichen vgl. 2381.

- 85. trumme, trumbe; trumet, trumpet swf. bie Trumpete.
- 87. durh not nothwendigerweise; weil es nicht anders fein kann. 3105. frevele stf., Berwegenheit.

09. zvei . . . scaren st. zvô vgl. 1812.

- 10. 3ft wohl barn ju lefen, bie Bichr. fcheint bas i fcon getilgt gu habeu.
- 27. der zins gedacht wart. gedenken mit Aff, ber Sache; man follte ben Ben. erwarten wie 87. vgl. Gr. Br. IV,622.

42. frumeten manigen tôten. tôten flestirtes Adj. als

ameiter Aff, val. 1100.

- 43. dem richem Abj. ftart fieltirt nach Art, vgl. 449. S. Gr. Gr. 1V,540.
  - 49. wielt Brat. v. walten mit Gen. Dacht haben über etwas.

52. úz quam val. 875.

54. walphat sim. felten wal sin. Letteres: bie Tobten bes Schlachtfelbes als die von den Balfprien ermahlten; bas Schlachtfelb. Ebenfo walstat 3372, 4588.

49. in D. halbe abv. halbe swf. bie Richtung, Seite; einhalben 2395, einehalb 6965, von beidenthalben. 8080 ac.

78. siner. Ueber b. ftarfe Rlerion val. 449.

86. weinen mit Aff. 3199 ff. vgl. Gr. Gr. IV, 612.

89. ve (: we) = vihe, 4626. In ber Sichr, fteht über bem e ein Strich, wie bei v = iu. fo baß es auch vie beißen fonnte: jedoch val. Mf. S. 2, 2886: man sleht nu sô manig vê (:c. mé).

90. schruwen = schriuwen, schriwen Brat, v. schrien. 3203. eidem stm. Schwiegerfohn; 6129 und 6147. Schwie

gervater. 08. gehit von gehien, ahd. gehiwan fich verheirgtben, stille

Gegenfag von ubir lat 3209.

11. ze manne geben, auch allein: jur Che geben.

18. mac 5586 mach (:nah) stm. lleber here ft. herren val. 648. Es muß bier, wie 1944. 3322 heren fteben bleiben: val. mnl. Karel II, 600: Ende loveden onsen here. II, 1444: Ende biddes hem dor onsen here (:geeric sere). 11, 1452: den here (:serc).

19. mage swf. Wiege ju wegen in Bewegung fegen.

'22. di alde, (:gezalde) 3215 di jungen. 3850 di armen unde di rîche (:gelîche). Bgl. 475.

24. di mane; von dem manen 216. val. 845.

28. den mort, den. Attraft. bes Rel. vgl. 1239. Gine abn. liche Redensart ohne Relativfat 1988.

31. von mannen unde von magen; öfter vorfommenbe Al: literation und Affonang, val. Bad. B. mac.

34. daz heil bas Blud in ber Bebeutung von Sieg., ebenfo 4479.

35. sal stm. = palas vgl. 3381 ff. Wohnung, Saus: bain selede 893.

39. estrich stm. Fußboden von Steinplatten ober gefchlagener Erbe; vom ml. astricus.

60. ungelucke personificirt, fo wie über fortuna mit bem Rade vgl. 2284.

80. vore gat voran geht, gebeiht.

81. sine maze laze an mit Dat. fein Benehmen richten auf Gutes. siniu dinc uf ere Nib. 8206. Der Dat. fteht hier ft. Aff.

86. gedenc an neben gedenke 3684. 3692. Das e beim fowachen Berb burfte eig. nicht fehlen; jeboch fcmautt and Balth. 19,26 denk an.

90. jehen mit Ben. b. Sache und Dat. b. Berf. einem etwas gugeben. vgl. 1930, auch zuerfennen 3327. veriehen 8781.

92. mir ramen. mnd. Dat. ft. Aff. Ueber biefe Schwanfung

val. Gr. Gr. 1V, 239.

98. owi, 3545, 3630, 3706. Aueruf ber Rlage; vgl. Sahn 2. 112.

3305. sunderlingen Abv. abgefondert (seorsim) und inebessondere (praesertim).

06. dingen an einen ober an ein d. an einen appelliren,

auf etwas hoffen.

08. vor dir ft. fur dih 3475; wie in vor war.

14. in der erde gruoben. Dat. st. Aff., wie umgefehrt (f. 5703) Aff. st. Dat. So 3319 an diser werlt quam.

15. Mynjatan Debien? Susis Guja; Batran Baftrien. vgl.

Bfeut. Rall. Bb. II. 97.

25. geben (: leben), 3787 in bem naml. Reim, fonst immer gabe, gaben. 3. 8. 5335. gaben (: fragen) 5384.

28. bitte, neben bite; and. bitju, pittu. G. Ben. M.

30. ein furste Barmenio S. Bb. 11. 97.

42. durk di sculde beswegen, (3344) weil Darius ihm vorher u. f. w. val. 1357.

53. an miner hant in meiner hand = an miner gewalt.

65. múz ausgelassen: ih. 3811 daz (ih) meineide svore. 5389 dô hîz (ih) ir sagen ja. 3572 sô werdet is gehônet. 5907 hei, wi wol (si) daz tâten. 6004 daz (si) hatte. 6767 sô vare (cr) hine. 6256 mayit is st. ir is ober irs gelouben, wo Ben. B. irs bessern will. 7129 di iz habet vernomen. Bie hier das Subj., so wird auch das Obj. ausgelassen. 3784 hîz danne leiten. Bgl. Gr. Gr. IV, 212 s.

81. brechen Bfeud. Rall. Bb. II, 98 verbrennen.

84. gestut ft. gestunt ftant. S. Ginl.

92. grüben grebere sine man. Die Hitr. sinen, welches sich wohl nach 807 rechtsertigen ließe. Die Stelle scheint aber verderbt. Das "alsich ze vorangestellt ist sehr ungewöhnlich; wozu sie gruben, weiß man nicht; grebere ist Aff. Bl. In grebere ist die der Dekl. wesentlich fremde Spibe er eingeschoben (Gr. l², 614) und somit vergleicht sich der Aff. des Neutr., wie der Nom., der sonst ahd. und mhd. ohne Endung sieht, dem Piur. von tier, tiere (: ziere) 5802. horne (: vorne) 5857. getwerge (: herberge) 5912 S. Bb. II, 93. Da besucht er die herrlich geschwäcken

96. ie auffallend = einft, einmal.

99. glesen = glesin, wie 158. weiden = weitin. vgl. Ath. E. 101. stalin = stalin. Die aussuhrliche Beschreibung f.

Bb. II, 98 f. und befonbere 537.

3411. Evilmerodach Bei Bfend. Kall, heißt er Nabonoffar, Nabuchobonofor; bei andern (3. B. liber de preliis) Rinus. Auf einem alten fliegenden Blatt wird Evilmerodach ein Balthasars genannt (wohl Belsazar), Mf.H. 3, 468i In Ofchr. 2880 pp. 15. 36, XII. Bl. 159b — 166b Aus bem Leben

Alerandere: Ein kunig hiess Darius Reichsent nach kunig Cwlmerodachsus ( = Evilm.) Mit hochen eren da In dem land czu Persia, S. Hoffmann Berz. b. altd. Hickory. der f. f. Hoffbil. zu Wien. S. 161. Eine merkwürdige Erzählung von ihm findet fich in einem Gebicht von Regenboge. Hilbrar. Hickory. Hill. 456 (Mf. H. 3, 3442).

Ein rîch gewaltic hôher kuninc was hie bevor der heizet in der schrift Nabuchodonosor. dô der gestarp, dô trat in daz kunichliche spor Evilmerodach, der was sîn sun, hoert wie ez im ergienge:

Dem künic wart nach sînes vaters tôde wê dô vorhte er, daz der vater wider würde erstên diu angest im dar umbe twanc ze râte gên dô riet man ime alsô, daz er drî hundert gîre vienge.

Die liez Evilmerodachus (im) bringen und gruob den vater wider ûz, also man ime riet unde in der ungetriuwe rât aldâ beschiet den vater sîn er ze drin hundert stücken schriet unde gab ie eime gîre einz, hinnen liez er in swingen.

Auch bas Schachzabelbuch Kourabs v. Ammenhausen, in der Bosinger Hich. theilweise heransgegeben v. B. Wackern. (Dr. H. Kurz und B. Weissender Beiträge zur Geschichte und Lit vorzäglich aus ben Archiven und Bibliotheten bes Kantons Kargan, Bb. I, S. 161 erwähnt biese Ihat 13a: Ein kunig was von hoher art Bi des zitten der sund beschach (bas Schaffpiel erfunden wurde) Der hies Evilmerodach Und was Nebuchodonosors kint und nun wird bas nämliche erzählt.

Rabuchobonofore Eraum von ben vier Beltherrichaften f.

14. leste = lezeste v. laz. trage.

17. gestummelet unde geblendet. Achnlich Freib. 164, 16 trop. si (diu zunge.) stummelt unde blendet. — Bon. 17, 30

22. irbarmen mit Dat., ebenso 3456, 3821 hat auch hein.

pom Glauben, Back. 2. 221, 14.

26. was er milder. Das prabit. Abj. mit haftenber Fleris, alterthumlich G. Gr. Gr. IV, 493. Reimn. 87.

49. der miner val. 449.

50. verclagen mit Aff. verschmerzen. 3683. 5187.

53. nierne vgl. 506. wohl = nieren ne.

56. la verfürzte Form; neben laz 3508. vgl. 497.

06. dm zoums eileft; ebenfo flen mit reffer. Gen, abr felten G. Gr. Gr. IV, 85:

75. vor dir ft. vür dih. val. 3308.

- 86. Bucifale (:male) enticheibenber Reim fur bie lange Benultima.
  - 87. wat stf. Rleibung und Rleiberftoff.
  - 95. sules mnl. S. Gr. Gr. 12, 980.
  - 3503. schin werden läzen vgl. 2852.
- 4. mugen ft. muge ob. truwe stf. als Plur. ju nehmen, wie ofter j. B. 3643.

11. er iwit lanc icheint verberbt gu fein.

- 14. verplegen reff. sich verpflichten; vgl. einem verpl. 8582. 17. antworten einem einen ihn überliefern, wie h. z. T. überantworten.
  - 27. dise rat di. di ft. der; über dise 2282.

28. vermeldet verrathen; vgl. 3569.

39. trume geben feftes Bort; des in Betreff beffen.

41. so mer got naml. helfe. Betheurungeformel.

44. sih eines d. verwenen umbe sich falfchlich von etwas Nugen versprechen. grözes fromen Gen. von frome swm.

47. Ueber bas Schwanten bes Gefchlechts in palas vgl. 845.

48. eine allein; 3627.

50. verholne Abv. vom Part.

60. di ft der 1969. Relat. 4,562. 5711. Demonftr. 6531. vgl. 908.

67. mir genesen. Dat. ft. Aff.

72. is. In vielleicht eine mnd. Zusammenziehung is = irs.

jeboch vgl. 8365.

76. after lande, 4041. Dat. Sing. eig. gurud, bann bins burch, alfo burche Land, foll. = burch bie Lande. Ueber bie versichiedne Bebeutung und Konftr f. Ben. B.

80. vergunnen nicht gonnen, beneiben.

82. iu verplegen ich will euch die Berficherung geben, bag zc. Das Semifolon ift in Komma an verwandeln und darnach die Ueberfetung zu berichtigen: ich fann euch die Berficherung geben, falle ich zc.

85. an úh. Bgl. 2077.

91. verhwunden. verh = verch stn. die Seele, das Leben; also Wunden, die aus Leben gehen.

92. ungesunden fleft, prab. Aff. S. Gr. Gr. IV, 494. vgl.

1100 unb 3142.

3625. du rûwis mih bauerst mich; auch mit Dat. 3292. mnd. du must mir iemer ruwen 3644. lâzet iu ruwen Darium mit truwen 4411.

27. in di palas wohl verschrieben für in diseme palas. ber Schreiber lagt Bieles aus und fchreibt barüber.

41. wene f. 805, altirs eine; eine expers untheilhaftig

altirs Ben. abh. v. eine; ber Ginige, ber ohne Alter ift. Gr.

Gr. IV. 731. der got alterseine Servat. 1352.

42 meinen mit Aff. ber Berf. lieben. minnen unde meinen Back. 8. 453, 40. ursprungliche Bebeutung: feine Gebunken richten, etwas im Sinne haben. val. 1308.

47. biderbe, 5723 mit bem Ton anf i. (Ath. 68) vom Berb derben, noch im nhd. in verberben; nuglich, hanfiger brav, bieber; bann vornehm ohne ben Begriff von wirklicher Treff-

lichfeit. G. Ben. BB. dirbe.

\$0. gevoge = gevuoge, geschickt; zo dem schilde. Der Schild als Stellvertreter ber Ritterwaffen; ein geschickter Ritter, in den Baffen wohlersahren. Bohl könnte es auch heißen: von achtem Abel; der Schild als Sinnbild. So: er ist getriuwe warhalt milde unde ganz ritter under schilde. Mull. III. Die Stelle hat auffallende Aehnlichkeit, so daß man annehmen darf, hier sei die gebrauchliche Schilderung der Eigenschaften eines Ritters zu finden.

52. hubisch mnd. = hovesch ber hoffitte gemäß; fein.

vgl. Ath. E. 158. So hubischeit 5128, 5886.

52. êrhaft, 6736, wer Ehre hat. G. Stellen bei Ben. D vgl. 705.

56. mine trane geben fich einem unterthan machen, vgl. 3539.

63. umbe dise morderen ; hier swm. gebraucht.

- 68. Hich, ih wolden ebenso 4928 begunden; ich habe bas n, bas ohne Analogie steht, getilgt.
  - 72. verwizze Prat. Konj. v. verwizen von einen ausweisen.

88. lûtis Gen, abh. von gewaldigere. 3700. alein zusammen eins. vgl. Ben. B.

6. quelen, von queln intranf. fich innerlich abmartern.

7. sweder - unde = sw. - oder fei es = ober.

- 11. von adele geborn. adel stn. Das Geschlecht von bem man ftammt, besonders wenn es burch Stammgut ausgezeichnet ift. Ath. F. 87 (S. 78) daz wir wol adil mochtin habin S. Ben. B.
  - 12. verkorn vgl. 428.

16. scóz vgl. 2964.

21. mit pelle vgl. 711.

23. Kriechis ft. sch. vgl. 1207. ober ift es Gen, von Kriech.

25. mit trurigen mute. Die hichr. hat n ausgeschrieben. Masm. hat trurigem geset, wahrscheinlich nach 3678, wo m in ber ofichr, fteht. B. Grimm im Graf Ruvolf 2te Ausg. S. bemerkt: Ich halte Hb, 24 mit trurigen mute nicht für die schwache Form, wie Lachmann in den Ribelungen (856, 1), dem Gr. Gr. IV, 576 beistimmt, fondern ich erflare es wie die zu Freid. 185, 16 gesammelten Beispiele (als ein der Aussprache nachge-

bendes n für m; val. 1212; viele Stellen aus Lampr.), benen noch Rosengarten LXXXV. Frommann z. Herb. 470. Hartmanns Gregor 1072. Silvester 124. 818. 828. 2181. 2214. 3054. und Hahn z. Otto mit dem Bart 10 zuzusügen ist. Die schwache Form kann es bei dem Art. und Demonstr. ohnehin nicht sein, wie schon Hahn 1, 25 angemerkt hat, aber auch nicht bei iwern (Iw. 1845) und bei al; in allen dem gedere erscheint aber in Lampr. zweimal, deshalb hatte ich auch in unserm Gedichte 3b, 4 zu den boten für zuläsig, wo nur von einem die Rede ist.

32. bewant gewendet.

43. tête = liez vgl. 1196.

52. ze sûre, 4204. jur Saure; val. diu sûeze diu guote, diu siure an wîbes muote noch herzegallen nie gewan. Erift. 258, 4. daz was ir aber tiure ze sus getaner siure ebenb. 258, 14.

60. genüge, eig. Abi., aber im ahd auch substantivisch gebraucht mit Gen., wie hier des, wo es bann so viel als Bergeltung bebeutet; 3786. ift es wohl als Abv. zu nehmen; man mußte benn bas in als Dat. reft. nehmen und überseten: sie baten für sich um Genüge (bag er ihnen genug thue).

70. genebe swm. = nebe, neve; nepos Berwandter im

Allgemeinen.

72. brachten sih selben des ze maren. einen ze maere bringen ins Gerebe bringen; über ben Blur. ze maeren vgl. 884. Der Genit. des in Beziehung barauf.

77. gewurben. werben handeln 3827.

79. von dem libe getan, wie ane tun mit Ben. bes Lebens berauben. Die Ueberfetung mare beffer: fie wurden bes Leibes abgethan.

80. dar zo bequam. bekomen gelangen mit zu.

81. verjan = verjahen v. verjehen mit Gen. etwas aussiggen, bekennen vgl. jehen 1930. 3290.

84. hiz ergange si. vgl. 3365.

86. gnûge vgl. 3760.

87. geben (: leben) = gaben vgl. 3325,

88. wen daz vgl. 305.

92. maneten im ft. in.

97. streben mit mit etwas fampfen.

99. Ir habe ich aus Er gebeffert, Es ift ein Jehler des Schriffmalers. So in B. ber Ribelungen 365, 1. wo Lachm. jedoch auf Otfr. 3, 23, 1. Ero ist filu verweist. Soldie fehler haften Anfangsbuchstaben bei Absahen 937 Zilif ft. Eilif; 3846 Och st. Jch; 6036 Dan ft. Man. Wollte man Er stehen laffen, so ware es, mit Ben. B. 435. Gen. Plur. für ir, wie Gerb. Troi. 4838. 5477. Ernst 4009.

3802. behalben jusammengefest aus bi und Dat. Sing. von halbe baneben. 6655.

07. iteslîch vgl. 2826.

10. nein ih. Ueber biefe Rachsetzung bes Bron. in verneinens

ber Antwort f. Ben. 2B. 3. 3w.

11. daz fehlt ih. vgl. 3365. meineide ift Abj. als ein meineibiger. Man mußte es benn als Plur. bes Subst. meineit stm. ober als eine Rebenform betrachten.

13. wen den m. Gier ift bie Attraktion um fo bebeutenber, weil bas Demonft. den in bem Relat, aufgegangen ift. vgl. 1239.

14. untruwe Abj. seltner = ungetruwe.

16. vereischen hier austundichaften, auffpuren. vgl. 139.

18. radebrechen rabern, jest nur noch tropisch. Solcher Romposita von Berben mit Subst. find manche verloren gegangen, 3. B. vuozfallen, willekurn, botschaften. S. Hahn 2, 56.

21. di nerbarmen mir. erbarmen perfont. mit Dat. feltner.

vgl. 3422. 27. warb handelte 3777.

31. wes ime ... dat; hier wieder Dat. statt Aff. oder sollte bas ime rest. sein: was der König für sich bat. S. Ben. B. bite 6.ª Uebrigens steht auch der Dativ. st. Aff. 4694 unde ime einer dete baten. vgl. 3314.

38. Sichr. iz. Magin. in ber 2ten Ausg. ir. Daher bie Ueberfetang, die aber nicht ben Sinn entstellt. Es mußte eigentlich heißen: Alexander bedachte nun, wie er bas wohl möchte thun.

39. daz brutloft mnd. = brutlouft, brutlouf, and. bruthlauft. stm. Brautlauf, vom schnellen Davonlaufen mit ber Braut wie einer Entführten. Bei Lampr. stn und stf. vgl. 845. In bem engl. Gebichte heißt es bridale und bredale.

50. geltehe di armen unde di riche. Es muß bies entweber einen Gnabenaft bei ber Hochzeit bezeichnen ober allgemein auf fein Richteramt als herricher hinweisen. Sie moge feben, wie er regiere. Ueber bie Schwanfung ber Defl. f. 475.

53. berihten vgl. 642.

54. stiften anrichten; 3863 di wirtscaf. In ber jest noch üblichen Berbinbung 744.

63. wirtscaf. vgl. 2931.

70 In ber Ueberfetung mare flarer: beffen ft. fein.

73. iz bedenken bafür forgen; es mit Sorgfalt ausführen.

75. aller tagelich = aller tage gelich, ber Gen. abh. von gelich: einen Lag, wie ben andern.

80. von der warheite bliben. Für biefen Gebrauch bes von tenne ich feine Anglogie.

87. simelen = semelen ml. simella. Beigenbrobchen.

89. cuchenen, and chuhhina; lat. coquina; hier swf.

91. sumersazen ein fonft nicht vorkommendes Wort; vielleicht eine befondere Art von Stier?

92. veiz, mhd. veizet feift. Sabloub: guotiu vuore ma-

chet si veiz (: heiz) S. Mf. S. II, 287 b.

93. 1. drieich mit c; fo hat die Hofdr, vgl. 5358 zveneich. Durch biefe Stelle wird die Aussprache bes Wortes drizich feft- geftellt und nicht drizich. Es muß baber überall, 3. B. 3887; 4938 (: lib) drizich geschrieben werben.

Die Aussaffung ber zwei Berfe 93 und 94 bei M. ift verans laßt durch ben gleichen Ansang von 93 und 95; hundrit steht in ber folgenden Zeile genau unter dricich.

95. nedere = widere stm. Dibber.

- 96. dienist stn. 6379. mhd. gew. stm. ber Dienst; hier bie Auswartung bei Tische. Biem. gibt bie Bebeutung: Schmaus, Futter an, aber ohne Beleg; viell. 5879 so zu nehmen.
  - 97. wiltprat = wiltpraete jum Braten bestimmtes Wilb.

98. rat gescaffit. rat Borrath, alles, was im Garten, auf bem Felbe ift, felbit Thiere: feinen Borrath bestellt.

3901. überfete: man muffe ihm bies gewinnen, b. h. herbeisfchaffen. daz (3904) hangt von gewinnen ab.

05. gelant v. lenden eig. von Schiffen : landen ; bann ju Enbe

bringen.

16. freisam ft. freissam = freislich; ebenso 4818. 4836. freisamer 4872. Beim Pfaff. Konr. in Back. L. 239, 27. 5436. 240, 31, val. 162.

20. ze rate si do worden. vgl. 1521.

21. dise leit. dise Aff. Plur. Meutr. = disiu.

29. almeistich größtentheile, 3947 almeistic.

32. von lande aus ber Beimath. vgl. 2628.

43. umbewert. A. umbewart (: heret). vgl. 4420 wi si ir lant werten, dô si di Criechin hereten. 4919 wereten (: nereten).

44. naz ob manz icheint ein ähnlicher Bleonasmus zu fein, wie beim Demonstratippron. val. 904 der wint der u. o.

heren mit Rrieg (Beer) übergiehen.

48. gesvichen vgl. 2653.

53. urlouges man val. 2781.

58. urlob mnd. und urlof = urloup Urlaub. vgl. 4587. Aunol. 402. urlof.

63. unde giene ergange er aus bem vorhergehenben sin herze. Ueber biefe Busammenziehung vgl. 443; bort findet fie bei bem Obj. ftatt.

64. bat gan. Rur felten fteht im mhd. nach biten ze beim

Infinitiv.

68. iz si uns lieb oder zorn, eine fpruchwörtliche Rebens:

art, wie mir werde wol oder we 2293. rgf. 1895 iz, ware ime leit oder zorn.

59. ein wiht gar nichts; wiht stn. Geschöpf, meist verächtlich; daher enwiht = newiht. Es dient als stärkste Bernelung, wie niht ein bast 6843. Ags. Hahn 2, 151.

4004. ubir hoer gan. hoer gan heißt weiter weggehen. Iw.

197. vgl. úf hôer gân Mib.

05. ubir rucke zien gurückziehen.

15. muz fann, ober es ift mir bestimmt von ber Borfebung; vgl. 358.

16. mit gnaden in Rube; vgl. 670.

21. durh not nothwendiger Beife, weil es nicht antere fein tonnte. vgl. 3087.

25. bejehen mit Ben. eingesteben, befennen.

33. gesvichen val. 2653.

41. varn mit Richtungsabr. feindlich wohin giehn. 6201 in dem lande, val. 682 und 229.

after lande vgl. 3576. Richtiger überfest: burch bas Land, ba lande Dut. Sing. ift.

- 48. gesalen einen eines d. ironisch: einen sättigen an etwas = es ihm verseiven. 4310. 4390. Auffallend ift hier sturmis unde vehten (: knechte), während 4390 vehte (: knechte); ebenso vehte (: rehte) 463. vehte Kamps, müßte also hier sws., bort sts. sein.
- 56. rüchen bines d. fich barum kummern, es begehren. Mit Jufin. 6855.

57. di mîne val. 149.

63. manet vgl. 859.

64. Dionisius ift ohne Zweifel Dionysos Baler. III, 3: Liberum vestrum. Im Pfeub. Kall. folgt auf die Bermählung Alexanders ein zweiter Jug nach Negopten mit vielen Bundern Bb. II. 109 — 147. Dann erft zieht er gegen Porus.

70. des heres, des Attraft. vgl. 1239.

72. mit nttspile vgl. 1065. 1139.

75. rede tân 4432. vgl. 542. die rede di man hie tuot 3w. S. 226 272.

90. anich mit Gen. ahd. anic, mhd. aenec. = ane Abj. gleichbebeutend mit ledec. S. Ben. B. 4781. leides ane.

95. éres (: kêres). Das es 2 B. S. Brás. Konj. st. st. noch alt. 9408 blibis (des libis.)

4102. gesetze dih vil nidere; ähulich 4330 bringe si der nider.

06. daz laz Es scheint beffer fur ben Sinn, laz als 1 Perf. Sing. zu nehmen und ih zu erganzen: Das will ich nach meinem Entschlusse gescheben laffen.

12. verwazen Bart. ben Bernch verlieren; ju Grunde geben.

18. smahe = smaehe Abj. verachtlich.

22. sarwat Bangerfleib; sar Banger.

- 33. ze wandele stan eines d. Genugthuung geben für etwas; es abbüßen, gut machen. wandel Borbehalt der Rückgabe bei einem Kauf, dann Schadenerfas überhaupt. Auch bloß wandeln Wernh. Mar. 176, 29. mit vorhten si jahen si wolden wandeln unde duozen. Bgl. Ath. C. 164. wandiln. So wandel bieten.
- 38. berufen einen schelten; von wegen. Bgl. Beu. 3. 3w. 111: beruoft in.

40. unzucht stf. ungefittetes Befen.

46. honsam fpottisch, herb. Troj. 2999. vituperabilis aufe Meußere bezogen.

47. brin val. 1579.

52. speren. Wack. E. 256, 36. bessert spere. Bielleicht ist es nd schwach anzunehmen; vgl. 6223 spere noh swert. Daß es im mnl. schwach beklinirt wird, zeigen Stellen in dem Gedicht Karel, herausg. von Jonckbloet. II, 600. 601: Ende loveden onsen here Ende hiewen af hare speren hieben ab ihre Specre. II, 522: Ochtic sal u dinde mijns speren meines Specres. II, 421: Eer nie brac sijn spere. Die erste Stelle bietet zugleich here. Soll es hier als Rentr. stehen, so ware das e, wie bei tiere 5802 zu erklären, vgl. 3392.

55. ellen val. 374. manneglichis muß hier Subst. Gen, sein, wie mannelsch 4292. 4719 mannegliche Dat. Es stimmt auch zu degenis gebere 4157, allermanne gelsch 4439.

60. grene Brat. Ronj. von grinen fnurren.

73. di ime bezogen auf manich mor svarz. Beziehung im

Blur. auf einen Rollettivbegriff 4135. G. Ben. 2B. 318.

74. elfent (:helfin) stm. Glefant. 4237. 4262. 4304 elefande. 4268. 4273. 4338 elfanden, elfande. 5959 elfentiere (:viere).

84. lide ift wohl mannlicher Rom. Plur. wie Barz. 357, 10. neben bem fonft mhd. Plur. lit ober lider von bem stn. lit., wie schon ahd. lid sowohl m. als n. ift. Back. nimmt nach biefer Stelle ein Subst. daz lide an.

89. nen vgl. 305.

93. der nach so = daz er. Ben. 2B. 820.

94. gegan = gegahen eilen; 4290 gaten.

4204. ze sure. vgl. 3752.

08. irgangen. ergan ju Enbe geben, abgethan, vollzugen werben. Ben, B. 471.b

17. an allen sinen libe. Ueber al ganz. Bgl. 1982.

11. ligende. Ueber bie Blexion bes prab. Part. Braf. vgl. 55%.

22. wisen anweisen, fabren, lenfen.

25. dar = da, (: war) 4982. noch ahd. Form, feit bem 12 36. nicht mehr gebraucht. 4845. 4529. 4555. 5055. 5084, 5164. 5168. 5462. u. o. dare 6617. vgl. Ath. C\* 17. dar sie die brut virnamin. Gr. Gr. III. 173 bat fein Beifviel aus bem 12. und 13. 36.

- 43. enbinnen = en-bi-innen brinnen, innerhalb 6761.
- 47. gewarheit v. wern Sicherheit. Im. 1777. da iwer gewarheit bezzer si mo ihr ficherer feib. S. Stellen in ber In: merkung g. 3m.

54. draven = draben swv. uz ine Freie hinausreiten.

66. brinninde biliden. Es ift leicht zu beffern brinninden bilide, jedoch mochte ich gegen die Sichr. nicht andern, wie oben speren 4152, obgleich hier der Reim und oben bilede (: helide) 4241. für die Menderung fpricht.

71. hugeten vgl. 146 und 4440.

73. ober mit Aff. auch beim Begriff bes Bermeilens.

78. si wanden hichr. wande, Benn gleich in ber 1 Berf. Plur. bas n oft fehlt, fo gefchieht bies boch immer nur, wenn bas Bron, nachgefest wirb. vgl. 1675.

83. mulen, mule swf. welches and, mula nur stf. vorfommt.

Maul ftatt bes gewöhnl. mul stn.

84. glundigen. glundic = gluendec; - ec ans Bart. wie lebendec, brinnendec Gr. Gr. II, 304. gl. nur noch im Barz. 81, 20: er gleste als ein glüendic gluot. 459,7 da lågen glüendige koln.

89. nen daz vgl. 305. 96. in andirhalf (:half) neben in andirhalb 504; auch fowar 2286 in allenthalben, 4474 in beidenthalben, 4469 beidenthalp.

97. di more hat b. Sichr. Magm. hat die gefchrieben.

4300. nunder stellen verrichten, wie noch proving. anftellen

ähnlich gebraucht wird in tabelndem Sinne. 4716.

07. denket zo den handen. 2518 gedêchte wir wol zen handen. 4410 gedenket wol zo d. h. Man sollte erwarten: zô den ecken, wie 4323 sîn sò tûre recken zô den scarfen ecken. Es ift wohl elliptifch ju nehmen : benfet baran bas Schwert gur Band zu nehmen. Ben. B. dinke 8.

10. gesaten vgl. 4048.

15. laderere stm. ein Schlemmer. Man konnte auch bas ludere ber Sichr. fteben laffen, ba fich in Sichrr. ofter ere = eraere findet. So beißt es: daz andes eyn ludes Bommerefelber hichr. Rr. 2798. fol. 11 . Ebenso got der ist ein wundere Laurin Frankf. Sichr. v. 246. Bommerefelber Sichr, v. 294 für wunderaere

32. sahten mnd, = siuften feufgen.

49. spienen Brat. v. spannen. Die Leute mit ben Sornsbogen find wohl bie eingeschloffenen Bolfer von Gog und Magog. S. Anm. zu Metr. Rom. 6230. Bb. II, 463. Sagen Muf. I, 266 ff. führt aus ber Gothaer hicher Wedyreibung ber Bolfer Gog, Magog und Rollt an, welche Apoll. beflegt.

59. fcheint eine verberbte Stelle. Bad. E. 262, 3. beffert wider si ist suze. Bielleicht fann machet herübergenommen

werden: und er (machet) fie fuße b. h. gewogen, bereit.

60. mit minlicher grüze. gruoz immer stm. hier stf. wenn man nicht m bestern will. minlicher für minnelicher, nur in Betracht von minia ist ein mina, min zuzugebeu, wie die freilich spätere hichr. des Liedersaals v. Laßb. minaere I. S. 323. mine S. 324. minicklich S. 324. 25. 25 u. s. w. Oft steht e für ec, während auch die vollen Formen vortommen.

68. er nimmt ein vorangestelltes Gubft. wieder auf. vgl. 904.

71. phellil vgl. 711.

84. in ellende, 4746. in frembes Land. ellende, and. elilenti stn. andres Land; Berbannung.

90. gesaten vgl. 4048.

97. sih uns vgl. 1943.

98. generen fattit. zu genesen retten, vom Berberben befreien. 4411. in rumen vgl. 3625.

35. den Dat. Blur. bezogen auf bas folleft. manich helt

gût. vgl. 4178.

36. di scarfen sas, 4500 di sahs, stn. vom lat. saxum; furzes Schwert, eig. Stein, dann daraus bereitete Steinwaffe. Umbe warf er thas sahs Rol. 4587. Davon haben die Sachsen ihren Namen. Annol. 341 st. von den mezzerin also wahsin Wurden si geheizzin Sahsin. Widuchind in Bertz Mon. Germ. V. 418 st. erat autem illis diedus Saxonidus magnorum cultellorum usus, morem gentis antiquae sectantes cet. cultelli nostra lingua sahs dicuntur. Bei Nennius 48 pricht Sengit: nimed eure saxes. Daß das Annol. 325 st. c'in Duringin duo dir siddi was Daz si mihhili mezzir hiezin'sah die Benennung den Thüringern zuschefelt, fann nicht irre machen.

37. teilen di sas. Die Schwerter theilen, wie wir etwa fagen:

bie Rugeln wechfeln.

40. gehugete an an etwas benten; zem strite 4271.

74. in beidenthalben auf beiben Seiten, vgl. 2034.

75. zebreche. Hichr. zebrechche habe ich als Schreibfehler genommen, ba ch Ende einer, und ch Anfang der nächsten Beile ift;
man könnte es zwar als eine hartere Form betrachten, wie bei Rotter
64,6 precchente steht und bas mnl. breke ein k baraus macht.
Gr. Gr. 12, 973. Aber es kommt auch bei machchen (5289.)

wichehen biese Schreibmeise vor, wo die entsprechenden Formen nicht eintreten können. Die Stelle bei Rotker heißt: ubele fisca sint precchente de nezza, wo auch wie bei Lampr. 1145 de fatt diu steht.

87. einwich stn. Einzelfampf; unser Zweifampf im Gegensat

zu volcwich.

89. clafter stf. Das Dag ber ausgebreiteten Arme.

4502. woh = woch. vgl. Wig. 139, 37. owoch Big. 259, 12. wochzen 4930 schreien. wohriwoch Juterj. der Berzwunderung. Parz. 584, 25. S. Gr. Gr. III, 296. Sahn 2,113,

- 08. blicken glanzen, bliten, unfer blecken nd. blichen Herb. Troj. 5228. von regene (dunre) unde von blicke (Bliten) Herb. Troj. 2055. blichende = blickende schilde Herb. Troj. 1299. Das Subst. blic 6570.
- 09. des schildes rande, neben rant und schilt = Shilb. 12. nider ein ander, 4692 under ein ander. Ueber bie ganz anomale Zusammensehung bes ein ander s. Gr. Gr. III; 82 und Ben. B.
- 12. ze bile gen. bil stm. das Stellen bes gejagten Bilbes; ber Augenblick, wann der gejagte hirsch verbellt oder verbeilt ist b. h. steht und sich gegen die hunde zur Wehre setzt; frz. abois, engl. at day. Ueber die Abseitung des Bortes von einem verlornen ich bile, beil, bilen, zu welchem auch ein zweites karkes Bollwort ich bille, bal zu rechnen ware s. Gr. Gr. 1,389. II, 45. 71. Gr. nimmt für billan bellen das verlorne beilan, bail, bilun an, aus welchem das mhd. bil latratus sive momentum quo canes feram captam allatrant; auch unser Bild gehort dahin. Im eigentlichen Sinne Trift 2765; im sigurlichen von jeder Art bes Kampfes im Ernst oder Schimps. Wie in unster Stelle zo bile gen, so kommt auch ze bile sten vor. Ueber bilen das Mild stellen s. Suchenwirt 10, 28.

15. geweder vgl. 1575. jeder von beiben. G. Dahn 2, 86.

20. verertsten stöhnen, noch in freißen erhalten. von unheile über das Unglud. Der Blur. im Berb kommt von dem kollekt. lut. Die Highr. hat unde verer. Man könnte es stehen lassen, dann wäre von unheile zu irzagete zu nehmen. Eine ähnliche doppelte Rection mit verschiedenen Kasus 6541 sturmen mit wurmen unde von den tieren.

23. eine wunde tun val. 542.

33. bûch vgl. 171.

46. vile Abv. vgl. 1140.

47. so têtiz b. h. lag tobt ouh (vile) der Cr. tun tritt haufig an die Stelle und in die Konftr. eines vorhergehenden intranf. ob: tranf. Berbs. sam tet in ebenso nahm ihn Big. 1608. 1227. vgl. 766.

49. ellenden gast fremben Krieger. ellenden man 6179. ellende Abj. vgl. das Subst. 4384. und 544.

50. vast Adj. vgl. 2206.

52. gevollit mhd. gevüllet, neben erfolt = ervult 6975. (solten = fulten 4600) Schwanfen ber erften schwachen Konj. So 1254.

54. grimmiste von grimme Adj. neben grimmec in grimmi-

gen 4579.

57. getunget. Ath. C. 74 und tungite dà di erdin mit der reveigin bluote. Gubr. 5664 sach man die erde mit den toten tungen. Nabenschl. 601. owe daz, velt lac getunget. S. Haupts Zeitschr. VII. S. 128 Tung v. B. Wack.

59. unz hier in ber feltneren Bedeutung : folange ber Rampf

Dauerte.

60. leide Blur. Ben.

62. di ft. der vgl. 3560.

66. frumete vgl. 480.

- 70. gulden von gelten. vgl. 558. widergelt trop, von ber Bergeltung im Rampfe, Ueber ben Blur. nach bem tollett. Subft. lut 4520.
- 84. entsiengen. Neben ph für pf, nach ent kömmt auch für bas mind. soust gewöhnliche v vor z. B. entshiengen 3030. entshinc 5695; entsienc 1911. entsangen 4429. Bgl. Gr. Gr. 12, 397 f.

84. daz gedinge hier bas Berfprechen.

99. gruben = begruben. ebenfo 4675. 4612. Occidratis bas Land ber Orphrafer ober Brahmanen Bb. Il. 154.

17. allizane Abv. immerfort noch jest. Ben. 28. 38-

20. zigenbeine? ob vielleicht hornbogen 4849. Bgl. Knochen statt der Waffen Bd. II, 548. Bon dem Bolf Gog, Magog und Kolck wird im Appolonius von Tyrus viel gesprochen und auch gesagt: er tregt ainen horenpogen. S. Gagen Mus. I, 286 ff.

22. rûchent vgl. 4056.

30. der kuninc Dandamis.

47. Rach wil ift daz ausgelaffen.

66. genaden mit Dat. einem gnabig fein.

71. sih betragen swv. sich beföstigen, und sich notliche betrageten Bac. 2. 199, 29. aus der Kaiserchronis, wie sich der riche betraget 215, 13 (Lieder von Spervogel).

72. phlegeten (:betrageten) schwach, neben plach (:wirtscaf) 2932. (;ungemach) 2950. (:tach) 3629. (;gemach) 4908 und a. R. plägen 4636. 5686. 5692. phlège 5128. 5643. Bal. Gr. Gr. 12. 897. 988.

86. al ein obgleich wir nicht . . fo haben wir boch. ein:

eine Abv. mit vorgesetzter Konj. al kann 1.) Abv. fein, gleichbe: beutend mit eine. 2.) Konj. gleichviel ob, wenn auch mit folgendem Ind. ob. Konj.

90. nichtes Gen. abh. von fragete.

91. hiz in Dat. ft. Aff. vgl. 807.

94. ime 1c. vgl. 3831.

96. eischen beifchen; ime von ihm.

4700. unwerde stf. wie herb. Eroj. 13215. Ermangelung bes Ansehns bei ber Belt; Unwürdigkeit, die einem angethan wird. 6046. daz ist mir vil unwert (:swert) konnte man wohl and als Subst. nehmen.

04. des ubir werden einer Cache machtig werben.

16. gestalt Bart. Brat. v. stellen vgl. 4300.

20. Das Gefprach erhalt volles Licht burch Die ausführliche Darftellung Bb. II. 155 ff.

22. also gescaffen Corberbestimmung vgl. 2226.

30. wen nur vgl. 805.

33. ettewaz. Diem. 314, 15. Bgl. Sahn, 2, 87.

34. f. fcheint verberbt.

35. starke Alliteration. Gerv. I3, 287 schreibt: di in der Werilde wollent wesen. Daburch wird die Structur der Periode klarer; immer bleibt aber das wollent eine auffallende Ausdrucks weise und die Unklarheit wird nicht ganz gehoben.

50. di nôte Blur.

- 54. leit unde lieb, 6439 liep (:brieb) Rebensart mit Alliteration; abniich mit liebe lonen ane leit 5635. noh durh lieb noh durh leit 260.
- 70. úch. Die hichr. iu, was fteben zu laffen ift mit Rud-ficht auf bie oftere Berwechslung bes Dat. mit Aft. val. 5703.

78. f. undertan.

80. mine vil liebe man. ftarte Defl. n. min S. Gr. Gr. IV, 568.

83. ane Abj. mit Gen. vgl. anich. 4000.

4809. bi daz wazzer Aff. wohin. 14 bî dem wâge Dat. ft. Aff. 5456 bî mînem here quam.

16. rûme = ruowe stf. Rube.

59. fehlt bie Reimzeile.

61. ungenozzen bie ftarben, ohne ben Genuß bavon zu haben. Bgl. Ben. 3. 3w. 3142 unt het si min genozzen lan. Die Uebersepung ware genauer: bie ftarben, ohne zu genießen.

63. gezviget von zwic gezweigt.

67. der min trost mein Troft, meine Gulfe. Das Bron. nach

der bier unfleftirt.

69. ledersvalen (: wale) offenbar Flebermaufe; ein mir un befannter, aber fehr bezeichnenber Ausbruck wegen ber leberartigen haut; fouft ahd. fledarmus. Man fonnte vermuthen, es mufte

vledersvalen heißen; ba jedoch svale nicht weiter für bieses Thier vorkommt, scheint diese Besserung nicht rathsam. sval = svalwe. Heinr. v. Morunge im Ms. d. l., 122b der swal (Dat.) (: nahtegal) Bruder Wernher in Ms. d. II., 230b diu kleine swal.

97. beviel = geviel.

4917. daz lantlut die Bewohner bes Lanbes. 5326. di lantlute. 28. hichr. begunden ift vielleicht ftehen zu laffen in Betracht ber vielen Stellen, wo bie 1. Berf. Sing. mit n fteht, obgleich

bier in Berbinbung mit gedachte auffallend.

30. wochzelen von woch vgl. 4502. Laute von fich geben, fei es Freude (juchgen, juchegen), fei es, um Aufmerkfamkeit gu

erregen. Berb, Troj. 18076. Gr. Gr. II, 219.

in samen (:vernamen); ebenso 1066. 3686. stumpser zweisstlister Reim mit verschiedner Länge in der penultima. B. Grimmt bemerft darüber Graf Rudolf S. 10. Sleiche Länge der penultima if in klingendem Reim überall gewahrt, während die größere Ungebundenheit im Rolandsliede unbedenklich magen mit sagen und zagen (204, 9. 10. 206, 23. 24) bindet, komen mit tode (233, 32. 33.) Auch vgl. Ath. S. 11. Achnliche Reime 3055. 1860 (vgl. 496). 4655. 1644. 4061. 1774. 4837. 7108.

53. di none lat. bie neunte Stunde. uzer Berfchleifung =

uz der? ober alte Brap. ? Bgl. 5288.

55. liden Bart. ohne go merkwurbig. Ueber b. Bebeutung val. 2252.

63. irre Gen. Blur. ohne Subft. nicht bei Ben. B. Bact.

2B. nur ires. Mit Subst. irre geste plegen 5781.

69. dod bezieht fich hier auf einen Sat, ber aus bem Reim gu ergangen ift: Sie hatten gu flagen, wußten aber nicht über wen.

75. ift eine mir nicht gang verftanbliche Stelle.

5002. nist wen vgl. 305.

**20.** gegaten vgl. 1679. **25.** ie = daz ie dihein.

40. edele walt frone beilig, erinnert an bie Berehrung ber Deutschen. fron, vron, aus frone stf. bas bem herrn Juge-hörige, bas beilige, zu fro herr gehorend, wie dienen zu din Knecht.

44. zelge swm. Bweig. Berb. Troj. 15274. Schmell. 4, 255. 52. sant mußte bier daz velt ober di scone ouwe fein:

nah lage es, sanc (: lanc) ju lefen und durh faufal zu nehmen.
66. l. in den walt. Hich ein de, vgl. über die Auflosung
5703. Freilich ist es schwer, sich eine sichere Regel für die Auflösungen bei Lampr. zu bilben, da theils Unsicherheit des Schreizbers, theils Eigenthümlichkeiten des Dichters z. B. die Erhärs
tung des m in n, die Berwechslung des Dat. und Akk. in Betracht zu ziehen sind. Jedoch ist eine entschiedene Abwerfung des

e im Dat. Sing. ber ftarfen Deft, meines Wiffens nur bei bibs

ju finden 5722 zô dînem hûs. 6516 in sînen mût ift das e an mût ausgefraßt. 4788 in dem munt genâmen.

68. vergazen hier neben einander mit Aff., Gen. und wichen Aff. fonstruirt; bas ahd. und mhd. hat nur ben Gen., bas goth. mehr ben Aff., sowie bas ags. immer. S. Gr. Gr. IV, 668.

79. von kinde von Rindheit an.

95. ane ginc (:ginc) die Aenderung in vinc (f. Scholl Lefe buch) lage nahe, fcheint aber nicht nothig, besonders wegen 5188 vollenginc (:zeginc).

5100. glize stf. ? Lichtglang, Schmud.

06. sinemel vgl. 1298. 22. antluzze = antlūtze, noben anesihte vgl. 2452.

25. harm stm. eine Biefelart, hermelin = hermolin. Germelin foll aus Armenien ftammen; baher ber Rame.

28. hubischeit vgl. 3552.

29. gemeit Mbi. lebenefrob, freudig.

39. zelibe am Leben. Bgl. 312.

41. irschellet vgl. 1653.

42. der suzer Gen. Plur. vgl. 449.

47. gewête (: spate) sin. folleft. ju wat Rleibung.

49. vasse = vahse vou vahs stn. Haar.

- 54. zözin spilete uns der lib unfer Leib hupfte ihnen vor Luft entgegen. spiln Aurzweil treiben, fich lebhaft bewegen vor Freude, frohloden. zozin vgl. 806.
- 55. lussame. = lustsame 5281. 5295. 5700. 5910. 5920. Das t fällt zuweilen befonders vor s am Ende der Borter weg. vgl. auch veiz 3892. Umgekehrt wird es zuweilen angefügt z. B. degentlichen 3074.
  - 60. stimme Aff. Bl. stf.
- 65. unsih, 5007. fonft immer uns, ahd., wird in mahd. fcor felten. Sahn 1, 108. vgl. 2501.
- 66. seltsénen hat die Hick. = ahd. seltsåni, nhd. seltsam wundersam. Maßm. hat seltsamen gelesen. Frommann Lefeb. 3u Gerviuus 71b, 2 hat richtig seltsånen hergestellt.

68. bliven (: wiben). Siehe bie Ginl.

88. vollen ginc val. 36.

97. smerze hier stf. vgl. 6104.

5225. zózin ft. zôzime vgl. 1212.

32. dem ft. den vgl. 3792.

- 33. üzem die Berichleifungen bes bestimmten Art. mit einer Bravof. find bei Lampr. viel feltener, wie in Athis. Bgl. Ath. C. 23. C. 4953.
- 42. den man bequamen ft. dem man bem Mann begegnerten. G. Gr. Gr. 1V, 697. Man fann es entweber ale Bermeche-

ung des Aff. mit bem Dat, zu 8708, ober als Erhärtung bes n in n zu 1212 nehmen.

54. brinnen in ein für. Auch hier Aff. f. Dat., aber leicht u erfloren burch bas wersen, bas in brinnen perfiedt ift.

58. Diefe Ergablung, besonders nach Pfend. Kall. III, 28. rinnert lebhaft an die Sage vom Gral auf Moufalvatic.

68. Siebe bie abnliche Stelle Bb. II, 553,

30. kstenen. 5428. swf., im ahd. st. und sw. im mhd. st., wie lugene, das auch Lampr. 265 stf. hat, Ath. S. 55 hat siele Stellen swf.

73. Ofdr. uf der berc, vgl. 5876, wo den ftebt, wohl nur verschrieben, obgleich noch jest im alleman, ber Aff. manni.

tleich bem Rom. lautet.

79. mit rade wohl nd. ft. rate, Dat. von diu rat ber Math, sie Kunft. Man kannte bessern: grede: rede. In ben gestis Alex. führen 1500 Stufen hinauf zum Palast und Tempel (betehus 5290) ber Sonne. Der Greis im Bette führt ben König burch ben goldnen Weinberg mit den Trauben, die Berlen such, n. s. w. zum Walb ber weisiggenden Baume. Das Schahname kimmt mehr mit Lampr. überein. Alex. zieht auch still ab; aber erft, nachdem der Nann ihn angeredet bat. S. Bb. II, S. 549 f.

85. geziri, wie 5755. neben geniret (: gewieret) 5296 und 5418. Ebenso unzostort (: wort) 2087. zestort (: wort) 6218. gehort (: wort) 6410. 7097. mütt 2999. Bor bem t dauf im mnl. das o wegfallen, aber auch bleiben. Er. Er. 12, 970. Auserdem sinden die mhd. Regeln vom tonlosen und flummen. Seim Berb und Subst. im mnl. feine Anwendung. Gr. Er. 12, 687. 970. Auch bei Langr. sindet die Apotope selten, im Dat. nie statt, der Burzelvofal sei lang oder surz z. B. dem lastere, dem sale; in come, ih bevele; etenso die Syntope z. B. heres, weren, jamorete. Hier und öster wird das mnl. herbeigezogen, weil wir von Grimm noch nicht die Feststellung des mnl. bestigen.

90. botehus Bethaus, Tempel (ber Sonne. S. Anm. ju 5279.) and. petahus, auch petapur. Die mid. Dichter brauchen betehus gern von heibnischen Tempeln. S. Gr. Myth. 75 f. Ware ein Beweis für bas Wort bettehus Schlafgemach vorhansben, so würde die Form betehus dafür, wie betewat (Hartm. v. Glauben in Wack. L. 248, 40) aus goth. badi, and. auch beti (vgl. Graff Sprachich. III, 49) gerechtfertigt. Eckspard übersetzt:

templum totum aureum, f. b. Ginl.

94. S. bie gang abnliche Stelle 2b. II, 549.

97. gewieret, vgl. 5419. van wieren, lat gyrare, vermiculare, frang. viver, mit brathförmigem Golbe ze. überziehen, stiligranisten; hier wohl nur schmuden; ber Bebeutung nach mit geworcht 5300 und gomoset 798 gusammenguhalten. Bich. Not.

56, 8. daz wierte man vil chleine. 56, 15. der altare was wol gewieret Mit golde wol geziret. Munol. 651. mit wieria also cleinin, Befdyreibung einer meschin (messe, fdyweiz, mosche, messinc) b. i. Spange; ahd. wiere — obryzum Fähri von feinem Drath. S. andre Stellen bei Bezzenberger.

99. winrabiz = winrebe iz.

5301. trübelen feitne Form ft. truben. 5667 wintrabelen.
12. süzlich Abv. fonft immer e ober en, veranlaßt duch bas folgenbe e.

16. neich v. nigen blog mit Dat. Beichen ber Ehrerbietung:

fic einem neigen. vgl. 6867 nigen.

21. do. Die hichr. hat di verfchrieben.

27. ruhe. Abj. von ru Gen. ruhes vgl. 2082. S. Dahn 1, 97.

30. liebarten val. 291.

32. lampriden swf. ahd. lantfrida lantprida ags. lampraeda, lat. murena (so steht auch bei Estehard an dieser Stelle) ein Kisch, nicht Muschel, wie Ziem. Bgl. Graff Sprachsch. Il, 281. Bad. vocad. opt. 46 de piscibus: Murena Lampred. Billeb. 134, 13: den kapun, den vasan in galreiden (Gallette) die lampriden, pardrise begunder miden.

35. de ft. der wohl nur verschrieben.

34. claftere. Gen. Bl. wie 4489.

40. abe stn? die abschüsstige Grenze, das Ende, vgl. Abe. abe. er abet noch jest schweizerisch für: es geht mit ihm abwärts. Bgl. Ben. B. S. 3 d. Annol. 2009 f. unz her dir werilt einde di guldinin siulin bikante. Bgl. auch den stüngeren Eiturel (Habn) 4747 sf. 2 Ritter erzählen da dem Aschionats lander, wie sie mit Alex. an das Ende der Welt gekommen . . . die werlt anz ende. diz daz er sach artancium (i. e. polum antarcticum) kunickliche. In dem daz sirmamentum. sein echse (achse) umbrident. weder gein orientum noch occident die beide ort vermident. etc. Darauf erzählen sie wie er ins Meer hinabstieg und dann sich mit ihnen von Greifen durch die Lüste tragen ließ nach Indien ze.

41. umbe gat (:rat). vgl. 222 umbe geit (:cundicheit). 46-48. hat Mim. ausgelaffen, fowie 54 in 2 Beilen ge

trennt, obgleich fein Bunft bazwischen fteht.

54. uf einen wert vgl. wulpinwerde 1676.

55. bewert gewehrt vgl. bewant 8782. 60. gegenôte, auch noch mhd. ahd. gegenôti, mhd. gogen stf. Gegend. vgl. franz. contrée von contre. Herb. Troj. 1750. u. a. gebraucht geburde, mit dem nd. boerde zusammenhängend.

65. eime ft. eineme bei Lampr. felten; in neheime grabe 4687.

langer Sicht. langen, was nur verschrieben fein fann. Ueber bie haftenbe Defl. beim prabit. Abj. vgl. 8428.

- 82. Amon. Das e bes Dat. abgeworfen; bagegen 5417 Amone. Bb, II, 195 heißt es: ein Schnigbilb bes Ammon.
  - 89. hiz ausgel. ih. vgl. 3365.
  - 99. kinder, gewöhnlich kint z. B. 3219.

5492. pantere (:mero); icheint im ahd. nicht vorzufommen, nur pardo. Bad. voc. opt. 44b. Panter, Panthera = Pantier. 5875 pantier (: tier). pantier Ront. v. Butzburg Mf. & II, 311a. II, 333b. Grimm fest in ber golbnen Schmiebe v. Kont. v. Bb. 603 pantel, jeboch nur nach b, alle anberen vers glichenen hicht, haben pantier, welches auch Rib. 894, 1.

04. liebarte vgl. 291.

08. sitich lat. psittacus.

springen, hat bie hicher, nicht spingen, wie Dasm. 2. Ausg. Bei Bfeub. Kall. heißen fie Sphinze; es muß also wohl verscheieben fein fur spingen.

09. singen (: springen Aff. Bl.) 8 Bers. Bl. ohne t; han. 2536. sin 6320. 6495. vorhten 6499 neben vorhtent 6843. mu-

gin 4397. Auch ohne n hete 6623.

10. vein Sichr. vehin; 5952 balken veinen (:cleinen). find die einzigen Stellen, wo dieses Wort vorsommt. Es muß ein Belname von aspindei fein, bem unverbrennlichen Holze 5943; obgleich es ba gesondert genannt wird. Die Beschreibung ift hier ganz die nämliche, wie dort bei aspindei. Bei Bseud. Kall. heißt es: Elsenbeinstäbe. S. Bd. II, 196.

20. gewieret die nämliche Stelle 5297.

129. edele Abj. der 2ten ftarfen Defl. hier pradifat; von ahd. adili, edili neben adal; edil Graff 1,141. attributiv daz was edele gesteine 5302. 6892 iz were ein edele jachant. 6907 ein edele saphir ebenfo 5261. 67. 5302. wie 5877 ein harte scone velt; 5736 in ein scone palas.

30. carbunkel. 5830. 6894. stm. Da hier und 6894 bestimmt bas nämliche Geschlecht ausgesprochen ift, muß wohl auch 5830 zwei libte carbunkel als mannl. genommen werden und

zvei für zvene vgl. 1812.

32. monosceros, monicirus bei Barz. das Einhorn, ein pferdagnliches Thier, bessen Blid nach der Sage tödet. Blin. 8, 21 gibt ihm ben Leib des Rosses, den Kopf des herschies, den Ruße des Eirstellen, den Ruffel eines Wilbschweins. Aus der Sitrue ragt ein 2 Ellen lauges, schwarzen horn. Unter diesem soll ein Karfunkel wachsen, der alle mit ihm bestrichenen Wunden heilt. Auch das herz des Thieres ift ein heilmittel. Die Eriftenz des Einhorns hat E. Ritter Affen 3, 99 nachgewiesen. Spater noch hat der franz. Konsularagent zu Dschidba eine vollstäubige Beschreibung dieses im Laube Barku heimischen Thieres gegeden

fenbern oben austichen ben Angen. Das horn ift auf zwei feiner Lance afwaran, wie bas Thier felbit, bas obere ! fchriadrots and enbiet in einer auferordeutlich fcharfen Es ift 18 Boll lang. Im Geben bewegt es bas Born re linfs. Der Ruffel erinnert an ben bes Bilbiebweins. Sage entftand, bie fich an bas Ginhorn antaupft, babe ausfinden tonnen. Es lagt fich nur von einer reinen S (maxit) fangen, Die ibm ibren Schof offnet. Dann for legt fein Saupt binein und ichlaft ein und wird fo bi bes Sagers, val. Titur. (Sabn) 8979 der furt daz e durch daz in vienc die minne u. f. w. In biefer Gigen es in die driftliche Sage übergegangen und Bfibor, ber von Gebilla, glaubte an Die Sage, Daber erfcheint es ber Gralfage, wo Amfortas, ber roi pecheur, weber b 4 Rluffe bes Barabiefes, noch burch bie Burgel, welche bulle bem Meneas jum Schute gab, noch burch bas I Belifans, noch burch bas Gers bes Ginborus genefen fon: einem Denfmal bes 8ten Jahrhunderts fniet bas Ginb einem Rreuze. Auf alten Bemalben ift es auch ber beil. 9 beigefellt. Bgl. Rorf Mythol. der Bolfefagen und Bolfe, Bb. IX bes Rlofters v. Scheible, Stuttg. 1848. S. 962 810 f. Aum. Ueber Die weitere fumbolifche Unwendung Menschwerdung Chriftl, auf Chriftum felbft ze. vgl. W. golbne Schmiebe Ginl. XXXII ff. und Chriftl. Kunftsmit Ifongraphie (von Dr. G. helmeborfer.) (Frankf. 1839)

48. alder suon. alder = elter Komp. unstett. after junger sun jüngerer 6078. der frowen junger kin vgl. Ben. W. 3. Iw.

SOR YOUR WALL

79, is 8 Berf. Sing, mnd. 5460. 5474, 5511, 5584, u. o. neben bem haufigeren ist 5475. 5524, 5532.

92. sm dinc vgl. 2485.

96. jehen vgl. 1980.

98. gervinnen einen einem ihn vor fich kommen laffen.

5501. widertin wieder gut machen.

dir = dirre ober diser val. 2282.

03-04 konnte man auch nehmen: wie wir (Alex.) es gesagt haben, so wollen wir es mit Alugheit aussühren. Dann ftünde ta für ihn wie in ber Nebenbart: tate wir mit sinne 5583. Ich habe alse wir etc. als eingeschobenen Sat bes Dichters ger nommen und wir für mir.

05. heiz mir val. 807.

07. also lieb etc. scheint eine andre Bendung ber fprüchwörts

lichen Rebendart ju fein. Bgl. 2708.

12. in allen den gebere Das den ift in ber hichr. and gefchrieben, wie 2827 und 3855 in ber namlichen Rebensart bas dem vgl. 1212.

81. wile = wil val. 899.

58. ahten anefinnen, aufchlagen; nie nach unferm Sinne achten. Die Ueberfehung muß beißen : ba bies fo ansgefonnen mar.

58. Bella Bfend. Rall. neunt fie nur die Stadt ber Bobryten. Bb. II, 199. ber franz. Roman nennt ben Rauber Bergog Bale, tine und Palatin (Bb. II, 350), vielleicht ift barin Bala gu fuchen. Der engl. Roman nennt ihn hirfan (Bb. II. 458); bas Schaftnameh Ferian (Bb. II, 544).

62. state; fonft immer stat 3 B, 5574. 91. 96. 5608. Tritt bier noch bie Form state ale Abfchmachung von stati auf welche Form bas Subft. stat als jur i-Defl. geforig jedenfalls por-

ausfest?

**72**. *einen sinen* val. 262.

78. der neben dere.

84. storen dispergere gerftreuen.

5601. uncundic Abj. unbefannt,

14. Die Ueberfegung muß heißen: Burbe nicht fonell bagegen gethan b. b. bas Unrecht von ihnen gut gemacht vgl, 6501.

18. Masm. quamen, die hichr. qua = quam.

- 19. angist si des nam, fonftr. wie wunder; angist Subj.
  - 33. er mußte fle unter ben Guten b. i. baß fie gut fei.

35. mit liebe lonen ane leit fpracmortliche Rebensart.

39. durch daz damit val. 860.

48. wilher site muß als Gen. Bl. genommen werben, ba bas Gefchlecht nicht fcmanft. vgl 1011.

55. uffenbare neben offinbare 5597, 5629,

62. wochs (: groz). 4959 wohs gat fruht (: groz unzuht). 65. mohtis für mohtet is. hier ift die Eubung gang weggeworfen, wie oft im Imperf. und Bart; zuweilen bas t erfalten, z. B. hettir 6169. bereitte (: leitte) 5556. Im Ridl. auch 6842 wenttiz, = wendet iz wo die Synkope ungewöhnlich ift zufolge ber Affimilation des d.

67. wintrübelen val. 5801.

73. phedemen, swm. Schmeller 1,304 gew. mhd. pfebene swf. lat. pepo, griech pepon, was eigentlich reif heißt: Melone und Kurbis. Unfer Kurbis. lat. cucurbita ahd. churpiza Graf Sprachich. IV, 487.

74. trachen val. 159.

76 manige grôze slange (:lange) hier weibl. fonft mans lich, grôze unde lange vgl. Gr. Gr. 1V, 539.

79. merkatze swf. Der langgefdmangte, übere Deer ju

uns fommende Affe corcopithecus, le marmot.

81. gesidele stn. ahd. kisidili, zu sedel Sig, Bohnung. vgl. 6272. Annol. 712 ff. wi her quam in einen vil kunig-lichen sal Ci wunterlichimi gesidele So iz mit rehti solde sin ci himile. Die ganze Stelle hat Achnlichteit. Anno sieht die im Traume; der Saal war allenthalben behangen mit Golde. Die viel koftbaren Steine leuchteten überall. Sang und Bonne war da groß und manichfach. Da saßen manche Bischöffe. Sie schienen wie die Sterne zusammen. Bgl. Gr. Myth. 777 ff.

93. vil liebe si sik (Dat.) gedächte sie dachte sich viel Er freuliches. So 6000: vil leide ih mir gedähte viel Trauriges.

Bgl. Ben. 2B. 346b

5702. si ne was ze kurz noh ze lanc. vgl. 171. eint

häufige Rebensart.

03. in minen gedane vgl. 2509. Bei Lampr. finbet fich febr baufig Aff. ftatt bes gebrauchlichen Dat. juweilen auch ftatt bee Gen. hier bie Stelle ift bafur entscheibend, der ist luzzil in diz lant 5433. do lach ih under mîn gezelt 5454. da ih lah an daz velt (:gezelt) 5485. unde sühte mich an daz velt 5454, vor min ende noh hescouwen 2616, begunden the gan in den walt 5098. ih hiez in brinnen in ein für 5254. duchte in sinen mut 6516. di da woneten in daz lant 6615. ûf di erden gegân 1156. spottet man unser in daz lant 1190, der was in andre site 1622. an den berch unde in daz tal 2647. warestu eine in di palas 3627. reche an sînen hals unde an sîn lîb 3755. di da waren in di turme 4272. slân in sîn palas 4403. an ir hande 4923. slûgen ir gezelt in den walt, niht an daz felt 5163. trugen an ir lib 5900. an sîn houbit 5856. vor ir tabele stunden 5823. in den sal gesach 5834. stunden an einen rinc 5883, nåb dise sûze wort 6212. bewaret vor andre wigande 6388. in ir mût si dachten 5583. Daher muß auch 5086 de in den ausgesöft werden: den wir hörten in den walt; und 5181 den und nicht dem ergänzt werden: waren in den grûnen walt; in steht am Ende, grûnen am Ansang der Zeise. uh hat gegeben 7067. So steht bei ingegen, ze gegene der Aff. st. Dat. 2945, 4036. Ferner do wir den man bequamen 5242.

Der Aff. ft. Genit. er ne mach sih niemer mich irweren 1943. mahtu dich mih erwere 2786. irforhtich mih

daz 6259.

Umgefehrt Dat. st. Aff. 3792. maneten im sîner eide. 3831. und 4694 ime bat. 4003 mir ne sah. 4770 dô ih iu dâ heime liez. 4956 sunken under der erden. 4788 undiz in dem munt genämen. 5232 dem di minne niht brêchte üzem sinne. 5385 hiez mir srågen. 7090 sô dir begrise der tôt. Dat. st. 4834 den lewen moste wir uns werc.

11. di ft. der vgl. 3560.

22. hús ft. huse Dat. Gr. Gr. I' Nachtrage zu 622. 680.

- 37. onichino vgl. 6901. onichinus. heißt auch onichus (Ziem.) Onnr. geleget belegt, geschmudt; vielleicht die Grundslage von Onnr; ich weiß nicht, ob bas Berb = bauen gebraucht wirb.
- 42. spanbette ein freistehenber, nicht gegen bie Wand gelegeter Sig, beffen Kiffen in einem Gestelle lagen, welches nach Art unfrer Felb- voer Jagbfühle gespannt war; forculum, lectus qui portari solet, lectica. Es sind fostbare Sige gemeint. Eine aussührliche Befchreibung f. Lang. 4148. Bal. Ben. B.

46. bettewat stf. Bettuch; von wat 3487. 5916. Rleibungs-

flud. 4122. sarwat. 6378 linwat.

49. gesveslichen Abv. von geswaese Abj. heimlich, traut.

62. *wach* val. 2400.

- 04. orpimentum = auripigmentum Operment, eine fcwes felgelbe, blattrige arfenifalifche Bergart, welche bie Maler gebrauchen.
  - 69. al ein Abv. gang und gar; vgl. 3700.

75. wirtscaft val. 2931.

- 81. irre Ben. Bl. vgl. 4963.
- 82. flizlichen. hichr. hat flielichen.

90. mus stn. Die Mahigeit. 5849.

98. umbehanc, vgl 6086. Auch Buch. Mof. S. 56, 28. eine Drappirung von Teppichen; ein fehr häufig vorfommendes Wort bei Beschreibung von Festlichkeiten. Es sind bie bunten Teppiche, mit benen die Sale behangen werben. Auf diesen waren, wie hier beschrieben wird, Bilber eingewebt, oft gange Reiben, die ausammen ein Ganges bilbeten. So hat Magm. Deut m. S. 44 f.

und ber Fortsehung der Mänchner Handschrift von des Sigmun Meistellein Shronis (2044 – 2855 ) "Herzog Carels v. Burgunt Nen einrehten und Hospalten So er tätte zu Ariere (1478)" sine Stelle chitet (2644 ) die also lautet: So ist der Chor gezieret Arwesen je rings und mitt vil Costlichen twechern, und desselvhen die sind geworcht, und vil von gold und Sister dierinn. Dar an der Passion und martter unnsers herreit, gamtz vist gwott gemucht ist. Nach dem Chor ist die kyrch auch sanz zurings hindund mit Costlichen deppichen umblungen daran statt Troya zerstorung ist vast huebeh und begirtlich zo sehen. Und ein Gebicht Blikeres von Steinahe heist seicht von Orleans" fagt 50—55 wo Ruodolf der froun Aventüre antbortet:

oder haetet iuch gelan den wisen Blikeren an guot getihte keren des kunst, des wislicher rat den Umbehane gemalet hat: der kunst iuch rehter tuon dan ich. Has hier bat malen bebeuten soll, ersiert eine Stelle in Gottfriebs Ertstan hieg. v. Maßman 119,11—120,2, wo Bliker selbst ber verwaere

genannt wirb.

Noch ist der verwaere mer von Steinahe Bliker diu siniu *wort* sint lussam. si worhten vrouwen an der ram von golde und ouch von siden

119,31 nemet war: wie der hier under an dem umbehange wunder mit späeher rede entwirfet: wie er diu mezzer wirfet mit behendeelichen rimen wie kan er rime limen als ob si da gewahsen sin! ez ist noch der geloube min daz er buoch und buochstabe vür vederen an gebunden habe; wan, welt ir sin nemen war, sin wort diu sweiment als ein ar.

Ebenso Rubolf v. Gobenems in feinem Alexander (Rungs ner Handschift) 290 von steinbach (!) her bliker der tuert (Erfindung) ist tos (reigend) und also her

> dås alle tichter sin kan nimer vollebringen in

der ist der *lose umbeheng* wer er funff tusent elen lang man kunde in vollemalen nicht etc.

Anch Luther bebient fich noch bes Wortes fur Borhang 2 Rof. 27, 9 bei Beschreibung ber Stiftshutte: On sollt auch ber Wohnung einen hof machen, einen Umhang von gegwirnter weißer Seibe, auf einer Seite 100 Ellen lang, gegen Mittag zc. v. 31 in ber hutte bes Stifts, außer bem Borhang zc.

5602, tiere neben tier & B. 5658, vgl. 8392.

03. manicfalden ziere fcwath befl. vgl. 475. Ueber ninte stf. vgl. 75.

10. orten val. 1717.

- 13. ric, rickes stm. ein Geftell, um Gewänder ber Lange nach aufzufangen.
- 24. kerzestallen von kerzstal stn. ahd. chercistal, kerzistal Graff 6, 676 Rerzengestelle, Leuchter vgl. 6258 liechtsaz. Buch. Mos. S. 81, 15. 24; 84, 19. Ob hier ein schwaches Fem. anzunehmen sei, wie speren 4152, worauf das zvei deustet, obgleich 5830 zvei für zvene?
  - 27. gimme lat, gemma Ebelftein.

30, carbunkel val. 5430.

32. sterren (: vorre) swm. Lampr. hat weber bie Form stern stm., noch sterne swm. vgl. 5984. 6268.

37. vackelen. vgl. 3009.

**52.** golt rôt, **5752** rôt golt.

- 57. horne Pluralform, wie tiere 5802. vgl. 3392.
- 58. af allir horne gelich. Das all. h. g. ift wie ein Wort geworden, baber bie Konftr. mit uf, wie noch jest: bei jedermann nigkt. gelich pronominal, unfleft. mit Gen. bedeutet die Gefummtheit all der gleichartigen Substauzen und Uebereinstimmung derfelben. mannegolich 4155. z'aller belge gelich 5866.

72. galpe flaffe Ben. 2B. 460. Der Stumm in nahtigal.

- 76. werderstunde und under stunden zuweilen wgl. 576. Der Wohlgeruch wird wohl auf bas fünftliche Thier zu beziehen fein.
  - 78. den = dan. Bgl. Ath. A. 90. und Gr. Gr. III, 167 f.

79. dienist vgl. 8896.

89. hubischeite val. 8659.

- 97. riterlich von ben juncfrowen. Se 3m. 51 und 34 magt. 226 wip.
  - 99. bougen von bouc. Gewundenes, Ring, Shange.
  - 5906. tanten wade treten Bieonasmus, Alliteration.

07. mi wol (si) there vgl. 8866.

Die gange Schilberung abnelt fehr ber im großen Rofengarsten 48 ff. Da ift bas Runftwerf in einer Linbe angebracht.

10. lussam vgl. 5155.

12. getwerge, getwere stn. hier wie horne, tiere mit e im Plux. vgl. 3892.

16. phelline vgl. 710.

mat val. 5746.

18. grå unde bunt. Im. 2193 grå härmsn unde bunt. gra stn. Grauwert, vom Ruden bes Eichhorns. bunt stn. die bundsweise verkausten Behwammen, das s. g. Bundwert, das in der Mitte weiß, an den beiden vom Rudenselle des Eichhorns abges schnittenen Seiten grau ist. Ben. B. 135ad. Es scheint, als ob beides zusammen erst das Behwammen genannte Belzwert ausmache, dunt demnach das weiße oder gesprenkelte Pelzwert bedeute. Im engl. Alex. the person werith the sor (sur in der neueren Sprache) and the gris der Pfarrer hüllt sich in Bunts und Grauwert (Bd. 11. 478).

25. bevorn gen. voran; mhd. heißt es gewöhnlich vormals. Bal. Ath. B. 107. S. 20.

27. witen fann man auch ale Abv. nehmen, weit und breit, wie Rib. 20, 3. witen wol bekant, vgl. 3576 witen after lande.

40. hérsam 6229. Abj. = herlîch. 42. einigen zwei. einec einzig. Ben. B. 424b.

43. aspindei (: zwei). viell. aspinde (: zve) ju lefen, val. 1890 zvê, jedoch a. R. Unfre Stelle ift eine hauptstelle für biefes Bort. Deftere fommt es im Barg, vor (G. Ben. 28). Bekannt ift, daß die Argo, in welcher Jason fuhr, auch aus unver= brennbarem und nicht faulenbem Golge gezimmert mar. Das Schiff war zugleich fo leicht, bag bie Belben es ohne Muhe 12 Tages reifen weit tragen fonnten. In Manbeville's Reifen (f. Borres Bolfebucher und v. b. Sagen Duf. 1, 258) wird ergablt, bag bie Arche fich noch auf bem Berge Argrat befinde, burch emiges, himms lifches Fener unzuganglich; nur burch einen Engel geleitet fam einer binauf und brachte ein Brett bavon mit, bas in bem Rlofter aufbewahrt wird. Auf Diefen Mythus bezieht fich auch ber Titurel 2966 (Sahn), nur bag er ben Ararat mit bem Sinay verwechfelt. sin schilt was aspindaye. daz holtz hat kraft so starke. daz uf monte synaye. nach vil unverdorben stet die arche. die noe von demselben holze worhte, in wazzer und in fevre. enhat ez brunst noch foulens kleine (keine) vorhte. Bon bem Bolge felbft wird noch einmal 3380 (Bahn) gefagt: daz selb holtz mer crefte. hat dann etzlich isen. sin art ist unwerhafte, von der veste daz merken dran die wisen. sin craft ez lat verfoulen noch verbrinnen, daz muz von

grozzer kreste sin, die kan ein tore niht besinnen. Auch von bem Bolge, bas auf Libanon gefällt wird, beißt es bei Lampr. 952: daz gefûlen ne muge niemer mê durh regen noh durh sne. Db es mit Asbest gusammenhangt, vermag ich nicht angugeben. Die Bebeutung (aoBeoroc) ift eigentlich entgegengefest, benn es beißt: unauslofchlich und Die Alten glaubten, wenn biefer thonartige Stein, ber bem Amianth nabe fommt, einmal brenne, fo fei er nicht zu lofchen ; aber boch wird auch asbestnes Bemand als etwas unverbrennliches genannt. Man pflegte ben Amianth ober biegfamen Asbeft, Bergflache, gur Aufertigung einer unverbrennbaren Leinwand anzuwenden, beren man fich bediente, um Leichen zu verbrennen, wenn man ihre Afche fammeln und aufbewahren wollte. Auch fann man biefen Amianth mit Rlache que fammen verweben, bann wird über Roblen ber Flache berausgegluht und fo eine bauerhafte, grobe Leinwand gewonnen. Raifer Rart V. hatte Tifchzeug aus Amianth, das er zur Beluftigung ber Gafte zuweilen ins Feuer bes Ramins warf. Es fonnte wohl leicht eine Bermischung bier fattfinden, wie Bervinus Lit. I, 281 angunehmen fcheint. Bei Bfeub. Rall. (Bb. II, 202) beißt es: el aucavror gulor, was bie Bermuthung bestätigt.

25. veinen vgl. 5410.

59. elfentiere val. 4174.

60. Rur ber Sag: daz was vil herltch ift 3mifchenfag.

79. gestifte sin. was man geftiftet, gebaut hat. vgl. 744.

80. benomen Sichr. bonomen, burch bas folgende o vers anlagt.

82. mit sus samfter arbeit. Sollte hieraus ein Abj. samft, wie hart 1008 und vast 2206, zu folgern fein ober ift ber Umslaut nicht eingebrungen?

84. undirguam vgl. 72.

99. dan abe wovon. Bgl. Ben. 2B. Er bezieht fich auf 5439 ff.

6000. vil leide etc. vgl. 5698. auch 87. Beffer mare überfest: ich war fehr traurig ob: viel Rummer es barauf mir machte.

03. anesihte vgl. 2452.

04. daz (si) hatte. vgl. 3365. 13. du ne fonbern du. vgl. 1217.

29. verbilgen mit Dat. jornig werben auf einen von bilge fcwelle au. Lit. 3691, 4 durch daz und ander bin ich nu

erbolgen. G. Ben. 2B. 125- Ueber salden vgl. 2284.

30. si ne kere zornliche mider. Ich fann bas ne nur fo verfteben: so fehrt fie nicht andere, ale im Borne. Die Uebergenung hatte beffer die Bersonisitation der Frau Salbe beibehaleten: Die lang Frau Salbe ihm folgen mag, verscherzt er ihre Gunft darnach, Sie kommt in ihrem Borne wieder und zc. Aehn-

lich fpricht bei Pfend. Raft. ber Kerbenbe Darins zu Alex. Bebenke auch du die Zukunft; benn bas Schickfal kennt keinen Ronig und keinen Reichen; rückfichtslos freift es umher. (Bb. 18., 104).

40. ungebêre val. 366.

46. univert Abi. = unlieb val. 4700.

48. ze tot = ze tote. 6076 von dem tote. 6665 ze tode, in Germechelung bes Aff. und Dat. ift wohl nicht zu benfen.

49. se (goth. sai für sashv) neben sin (: mili) 6260. Gr.

Ør. 1³, 93.

tortistu vgl. 2974.

56. ummére val. 1384.

58. numit vgl. 417. und Ath. D. 5 und f.

68. ne la alterthumlich die Rogation nicht enclindet, wie oft bei Lampr. G. hahu 2, 150.

65. barn vgl. 1548.

68. noh slan ergange si aus bem vorhergebenben Dat.

69. melden verrathen, wie 3528 vermeldet.

75. irnerte von ernern erretten.

78. junger jungrer, vgl. 6123. und adder 5448.

81. du darf lies darit S. hahn 1, 78. Das Fehlen bes t tann ich hier so wenig erflaren, als in brack (:gedacht) 1896. (:bedaht) 6821 vgl. 4724 wir bas ich in wirt gebestert habe. mnl. dorves, aber tein darves! weber goth noch wied noch mhd. noch ags. noch noch fommt es vor.

85. slafgadem vgl. 376.

88. umbehanc val. 5798.

88. entlouch v. entliechen öffnen. Unnol. 549 intloich. mi bas r weggefallen. S. Ginl.

6104. smerze swm. vgl. 5197 herze swn.

10. ir sunen val. 398.

16. dem boten hier fieht man beutlich, wie bas m bes Dativs noch neben bem erharteten n vordommt; dem ift in ber Ofchr. ausgefchrieben, dem boten ift Apposition zu disen wigande 6114. und disen ift ebenfalls ausgeschrieben.

23. der fromen. Die Often hat verschrieben den, junger

muß überfest werden: jungrer vgl. 6078.

28. zeleiden (; eidem) vgl. 6146 zeleide (; eidem). Schwans ben zwischen farfer und schwacher Dell. Ob hier bas weibl. ober sächl. Subft., welches anch beibes im mad. shon vorkommt (vgl. Ben. B. 3. Iw.) anzunchmen set, ift schwer zu entschelben; seden mothe bie schwache Form eher auf bas weibl. schlieben laffen.

29. eidem, 6147. Schwiegervater vgl. 8203.

34. bresten, mas burch Berfebung zu berften murbe, me brechen, mit bem es eines Stammes ift.

35. gewert 16. 408.

37. anden val. 2719.

41. gelucke vgl. 2284.

44. den wilt ft. dem's nak 1212.

49. min fur minen bat bie hichr.

63. lazen werden schin val. 2851. 67. der selber z. val. 449.

70. ellenden val. 4549.

73. sihénime val. 413. knocht = knechte.

75. missebieten Schlimmes bieten, bef gebbe bieten, angreifen.

81. fann ich nur fo verfteben: Dein Berr bat mir geboten feine Kalene au führen, um bem Randaulus gu helfen; habe ich eurh badurch wohl gebienet, fo batte ich nun bavon Roth.

93. dole val. 1276. 6201. veret val. 4041.

**06.** after lande val. 4041.

12. nah dise suze wort = dise suziu wort fann weber bee Dat. Ging, noch Blur, fein, fonbern nur Rafueverwechelning val. 5703.

17. unde (si) gåhen, vgl. 412. 23. spere swm? val. 4152.

38. von einem adamante hert. 43 eines harten mûtes bicht neben einander fleft, und unfleft. Ueber Die Dopvelform bes Adj. vgl. 1008.

39. gewart ob von warn, etwa gehutet, beforgt; ober für geworht?

44. Lies leite wie bie Sbichr. hat.

45. Die obicht. kuningine.

46. in ire behalt, ein feltnes Wort. Biem. führt gwar ein stm. an: Einschließung, custodia, aber ohne Stelle. Es laft fich übrigens leicht erflaren: Aufbewahrungeort, alfo cruft = gruft, ahd, nur bihaltida Graff Sprachfchat 4, 908. Das ire ift nicht weiblich zu nehmen. vgl. ire gedang 1112. Lampr. läßt bie Rominte ibn binfubren und nennt bie Gruft i bre. Aleud, Rall. (Bb. 41) 200) führt ben Ronig im hinweg fcon an bem Orte vorbei und Ranbaulus fagt ihm, es fei ber Aufenthalt ber Gotter zc. Auf bem Rude weg geht Alexander allein hinein. Die Schilberung ift fehr Abereinstimmend (Bb. II. 205 ff.) Der Gott beißt bort: Sesonchesis.

56. al Ronf. obgleich. vgl. 8845. Ben. 20. 206. is. - 36

nehme ir ausgelaffen. vgl. 8865.

58. liechtfaz Lichtgefäß, Leuchter, Lampe. vgl. kerzestallen. 5824. Berb. Trof. 635. vergleicht bas Leuchen ber Angen mit bem Schein ber Somne.

60. ein bas Bablwort allein mit Gen. unflett. vgl. Ben. 20. 417%

61. ganc 3mper. S. Sahn 1, 57. mhd, auch gene u. ginc.

68. sterren. Hichr. steren. vgl. 5832.

72. gesidele vgl. 5681.

79. namih = nême ih. s. Lesarten. 84. beide naht unde tach val. 6569.

95. mane vgl. 305.

al den tach täglich, al = jeber. Ben. B.

96. mene val. 805.

- 6310. minen. Hot. minnen wegen bes folgenden mannen.
  19. urlages fouft urlouges val. 2781. 397 mit urloge.
- 20. Amazones. Der Bug wird bei Bfeub. Rall. (Bb. II,

stn neben sint (; kint) 6841 nd, und mnl. vgl. Gr. Gr. I, 979.
24. brieve (; liebe) neben briebe 18. brieb 6339. brief 6408.

42. wenttiz = wendet iz vgl. 5665.

144. dat bas einzige Dal mit t; möchte wohl verfchrieben

48. inne scheint nur = in zu fein ohne andre Bebeutung; bann ift auch ber Dat. zu erflaren. vgl. ahd. innan. Bielleicht hat auch bas vorhergebenbe nn in gewinnen Beranlaffung geseeben.

49. enzit = enzite bei Beiten.

58. uerbot sin. Das Erbieten; die Art, wie man empfangen wirb. Die Ueberfegung beißt genauer: nachbem mein Bote fo empfangen, tam er gurud ju mir gegangen.

63. phellîn vgl. 710.67. nigen vgl. 5316.

68. magedelichen gang veraltet. Bgl. Sahn 2, 48. 3. 6. und Rachtrage.

76. ir dienist vgl. 1394.

78. linwat vgl. 5916.

79. cyndat gew. zindal, zindel, noch jest Binbel, eugl. tinsel, frz. cendal, wahrscheinlich vom griechen. sindon Mouffelin, halbseibe.

88. vor andre Aff. für Dat. vgl. 5703.

93. bewarn fieht hier in ber Bedeutung : fich huten.

95. gestiften = gestiftten, Ueber bas Bort vgl. 744.

96. urlôge, 6403. vgl. 2781.

98. z'einen stunden einmal; auffallend ber Plur. vgl. 5822 zostunden.

99. samemmge heeressammlung. Trift. 1378.

6404. Cassandra Berwechslung mit ber Ronigin ber Daf- fageten, Compris.

11. Sichr. diro ift vielleicht fteben gu laffen, ba 5502 dir

Rom. Sing. abgefürzt fieht. val. 2282.

15. comen jugefest; ober follte, was beffer scheint, comen für frowen gesest werden, wie vorher schon ir ohne Beisag fteht?

27. sa bas einzige Dal ft. sin.
28. kuster verschrieben für kustih.

34. irfar burchage. 6446 und 49. erfar.

37. missequam ungewöhnlich, misse damnum Schaben. Es

heißt also: ma kam Schaben, mir begegnete Unglud. Bgl. komen und bekomen mit Dat. Gr. Gr. IV.697.

47. brüch stn. Morboben. 59. ze staten. ze überfluffig val. 524.

- 52. sint moster entwichen etc. eine einiger Maßen bunfle Stelle. entwichen mit Dat. heißt entweder: weich en. Das hieße bann: es war von nun an über ihn verhängt, daß er ben Armen und Reichen nachstehen follte. Es bezöge sich schon auf seinen Fall, aber das des 6454 tritt florend dazwischen. Ober nimmt man die Bebeutung: einem seine Hufe entziehen. Dieß wird unterstützt durch 6462 f., wo sein Hochmuth erwähnt wird. So habe ich's genommen, wenn gleich die Uebersetzung freier ift. Das moste ist jedenfalls fatalistisch zu verstehen.
- 57. riche fehlt in ber Hicht. Masm. will kunige feten. Jeboch abgesehen von der Form, die bei Lampr. nicht portommt, scheint die Auslassung leicht zu erklaren aus dem öfter nach einander flehenden Wort riche. Der Plur. di wie oft nach dem Kollektivwort manigen. Bgl. 4178.

59. sinen lob mannlich; mhd. gewöhnlich fachlich.

65. Paradise. Der Zug nach bem Barabiese macht hier ben Schluß; er ift bei Bseub. Kall. gar nicht erwähnt: im franz. Rom. bagegen ziemlich ansführlich (Bb. II, 356), woraus auf gleiche Quelle zu schließen ift. Im engl. Gebicht (Bb. II, 450) wird bas irbische Barabies nur nebenbei erwähnt.

68. choren, mhd. kôren vgl. 210 tône, mhd. dône.

75. gefromen val. 480.

86. mit gnaden vgl. 6424. in Frieden. Ben. 3. 3w. 646 leitet es von einem verlorenen Stamme ich nide, nad, naden ab. Das Gegentheil, ungenade, Sturm, Aufruhr in ber Ratur 6637. Ebenfo 3w. 646.

91. tegedinge vgl. 1949.

6509. läzenz an daz keil wir überlassen es bem Glück. 6654, Ueber heil im fatalistischen Sinne vgl. Gr. Myth. 822. Eine ahnliche Rebensart: durh daz, wir setzen solden lib unde gut an ein heil unde ouh an ein urteil 4086 ff.

15. genendeclichen zu sih genenden 1518.

Die gange Schilberung afnelt fehr ber im großen Rofengerten 48 ff. Da ift bas Aunftwerf in einer Linte angebracht.

10. busam vgl. 5155.

12. getwerge, getwere stn. hier wie horne, tiere mit e im Blur. vgl. 3892.

16. phelline vgl. 710.

mat val. 5746.

18. gra unde bent. In. 2193 gra harmin unde bunt, gre stn. Granwert, vom Rücken bes Eichhons. Senne stn. die bund weise verfausten Behwammen, das s. g. Bundwort, das in dw. Mitte weiß, an den beiben vom Rückenselle des Eichhorns alge schnittenen Seiten gran ist. Ben. B. 1832d. Es scheint, als ob beides zusammen erst das Behwammen genannte Belzwert and mache, dunt demnach das weiße oder gesprenkelte Pelzwert de bente. Im engl. Alex. the person werith the for (fur in da neueren Sprache) and the gris der Psarrer hüllt sich in Bund und Granwert (Bb. 11, 478).

25. berorn gen. voran; mbd. beißt es gewöhnlich pormals.

Bal. Ath. B. 107. C. 20.

27. witen fann man auch ale Aby. nehmen, weit und brit, wie Rib. 20, 3. witen wol bekant, vgl. 3576 witen after lande.

40. hérsam 6229. Abj. = hérlích.

42. einigen zwei. einec einzig. Ben. 28. 424b.

43. aspindei (: zwei). viell. aspinde (: zve) au lefen, val 1890 zve, jetoch a. R. Unfre Stelle ift eine Sauptftelle fur bie fes Bort. Deftere fommt es im Barg, vor (C. Ben. 91), 90 tannt ift, bag bie Argo, in welcher Jafon fuhr, auch aus unvetbrennbarem und nicht faulentem Golge gezimmert mar. Das Schif mar zugleich fo leicht, bag bie Belben es ohne Dube 12 Tage reifen weit tragen fonnten. In Danbeville's Reifen (f. Gorres Bolfebucher und v. b. Sagen Duf. 1, 258) wird erzählt, bag bie Arche fich noch auf bem Berge Ararat befinde, burch emiges, bimmlifches Fener unjuganglich; nur burch einen Engel geleitet fam einer hinauf und brachte ein Brett bavon mit, bas in bem Rlofter aufbewahrt wird. Auf biefen Dhthus bezieht fich auch ber Titmel 2966 (Sabu), nur tag er ben Argrat mit bem Singy permed selt. sin schilt was aspindaye. daz holtz hat krast so starke daz uf monte synaye. nach vil unverdorben stet die arche. die noe von demselben holze worhte, in wazzer und in fevre. enhat ez brunst noch foulens kleine (keine) vorhte. Bon bem Bolge felbft wird noch einmal 3380 (Sabn) gefagt: daz selb holtz mer crefte. hat dann etzlich isen, sin art ist unwerhafte, von der veste daz merken dran die wisen. sin craft ez lat verfoulen noch verbrinnen. daz muz von

grozzer kreste sin, die kan ein tore niht besinnen. Auch von bem bolge, bas auf Libanon gefällt wirb, heißt es bei Lampr. 952: daz gefûlen ne muge niemer mê durh regen noh durh sne. Db es mit Asbest gufammenbangt, vermag ich nicht angugeben. Die Bebeutung (aoBeoroc) ift eigentlich entgegengefett, benn es beißt: unauslofchlich und Die Alten glaubten, wenn biefer thonartige Stein, ber bem Amianth nabe fommt, einmal brenne, fo fei er nicht ju lofchen ; aber boch wirb auch asbefines Gewand als etwas unverbrennliches genannt. Man pflegte ben Amianth ober biegfamen Asbeft, Bergflachs, gur Anfertigung einer unverbrennbaren Leinwand anzuwenden, beren man fich bediente, um Leichen zu verbrennen. wenn man ihre Afche fammeln und aufbewahren wollte. Auch fann man diefen Amianth mit Flache gufammen verweben, bann wird über Rohlen ber Flache herausgegluht und fo eine bauerhafte, grobe Leinwand gewonnen. Raifer Rart V. hatte Tifchzeug aus Amianth, Das er gur Beluftigung ber Bafte zuweilen ine Feuer bee Ramine marf. Es fonnte mobl leicht eine Bermischung bier ftattfinden, wie Bervinus Lit. I, 281 angunehmen fcheint. Bei Bfeut. Rall. (Bb. II, 202) beißt es: ef auravror gulov, was bie Bermuthung bestätigt.

25. veinen vgl. 5410.

59. elfentiere vgl. 4174.

60. Nur ber Sap: daz was vil herlich ift 3mifchenfag. 79. gestifte sin. was man gestiftet, gebaut hat. val. 744.

80. benomen Sichr. bonomen, durch bas folgende o vers anlagt.

82. mit sus samfter arbeit. Sollte hieraus ein Abj. samft, wie hart 1008 und vast 2206, zu folgern fein ober ift ber Um-laut nicht eingebrungen?

84. undirquam vgl. 72.

9g. dan abe wovon. Bgl. Ben. 2B. Er bezieht fich auf 5439 ff.

6000. vil leide etc. vgl. 5698. auch 87. Beffer ware überfest: ich war fehr traurig ob: viel Rummer es barauf mir machte.

03. anesihte vgl. 2452.

04. daz (si) hatte. vgl. 3365. 13. du ne fondern du. vgl. 1217.

29. verbilgen mit Dat. zornig werben auf einen von bilge schwelle au. Lit. 3691, 4 durch daz und ander bin ich nu

erbolgen. G. Ben. W 125. Ueber salden val. 2284.

30. si ne kere zornliche mider. Ich fann bas ne nur fo verfiehen: so fehrt fie nicht anders, als im Borne. Die Uebergetung hatte beffer die Personisifation der Frau Salbe beibehalsten: "Wie lang Frau Salbe ihm folgen mag, verscherzt er ihre Gunft darnach, Sie kommt in ihrem Borne wieder und zc. Aehn-

61. ganc Imper. S. Sahn 1, 57. mhd, aud gene u. ginc.

68. sterren. Sichr. steren. vgl. 5832.

- 72. gesidele vgl. 5681.
- 79. namih = nême ih. f. Lesarten. 84. beide naht unde tach val. 6569.

95. wane val. 305.

al den tach taglich, al = jeber. Ben. B.

96. wene val. 805.

- 6310. minen. Sichr. minnen wegen bes folgenden mannen.
- 19. urlages fonft urlouges vgl. 2781. 397 mit urloge. 20. Amazones. Der Bug wird bei Pfeub. Rall. (29. II, 206 ff.) ausführlich erzählt; am breiteften im franz. Gebichte.

sin neben sint (; kint) 6841 nd, und mil. vgl. Gr. Gr. I, 979.
24. brieve (; liebe) neben briebe 18. brieb 6329. brief

408. 42. *wenttiz* = Wendet iz val. 5**665.** 

14. dat das einzige Mal mit t; möchte wohl verfchrieben

fein. 48. inne scheint nur = in zu fein ohne andre Bedeutung; baun ift auch ber Dat. zu erklaren. vgl. ahd. innan. Bielleicht hat auch bas vorhergebende nn in gewinnen Beranlaffung gegeben.

49. enzit = enzite bei Beiten.

58. urbot sin. Das Erbieten; die Art, wie man empfangen wirb. Die Ueberfetung heißt genauer: nachdem mein Bote fo empfangen, tam er gurud ju mir gegangen.

63. phellîn vgl. 710.

67. nigen vgl. 5316.

68. magedelichen gang veraltet. Bgl. Sahn 2, 48. 3. 6. und Rachtrage.

76. ir dienist vgl. 1894.

78. Unwat vgl. 5916. 79. cyndat gew. zindal, zindel, noch jest Binbel, engl. timsel, frz. cendal, wahrscheinlich vom griechen. sindon Mouffe lin, Galbfeibe.

88. vor andre Aff. für Dat. val. 5703.

- 93. bewarn fieht hier in ber Bedeutung: fich huten.
- 95. gestiften = gestiftten, Ueber bas Wort vgl. 744.

96. urlôge, 6403. vgl. 2781.

98. z'einen stunden einmal; auffallend ber Plur. vgl. 5822 zestunden.

99. samerunge heeressammlung, Erift. 1378.

6404. Cassandra Berwechslung mit ber Ronigin ber Maf- fageten, Compris.

11. Sichr. dire ift vielleicht fteben gu laffen, ba 5502 dir

Rom. Sing. abgefürzt fieht. vgl. 2282.

15. comen zugesett; ober follte, was beffer fcheint, comen für frowen gesett werben, wie vorber fcon ir ohne Beifag ftebt?

27. sa bas einzige Mal ft. sin.
28. kuster verschrieben für kustih.

34. irfar burchzog. 6446 und 49. erfür.

37. missequam ungewöhnlich. misse damnum Schaben. Es heißt also: mix kam Schaben, mir begegnete Unglud. Bgl. komen und bekomen mit Dat. Gr. IV,897.

47. brüch stn. Morboben.

- 50. ze staten. ze überfluffig vgl. 524.
- 52. sint möster entwichen etc. eine einiger Maßen dunkle Stelle. entwichen mit Dat. heißt entweder: weichen. Das hieße bann: es war von nun an über ihn verhängt, daß er den Armen und Reichen nachstehen follte. Es bezöge sich schon auf seinen Fall, aber das des 6454 tritt florend dazwischen. Ober nimmt man die Bedeutung: einem seine Hulfe entziehen. Dieß wird unterflügt durch 6462 f., wo sein Hochmuth erwähnt wird. So habe ich's genommen, wenn gleich die Uebersehung freier ift. Das moste ist jedenfalls fatalistisch zu verstehen.
- 57. riche sehlt in ber hicht. Maßm. will kunige sehen. Beboch abgesehen von der Form, die bei Lampr. nicht portommt, scheint die Auslassung leicht zu erklaren aus dem öfter nach einander flehenden Bort riche. Der Plur. di wie oft nach dem Kollektivwort manigen. Bal. 4173.

59. sinen lob mannlich; mhd. gewöhnlich fachlich.

65. Paradise. Der Jug nach bem Barabiese macht hier ben Schluß; er ift bei Bseud. Kall. gar nicht erwähnt: im frang. Rom. bagegen ziemlich aussührlich (Bb. II, 356), woraus auf gleiche Quelle zu schließen ift. Im engl. Gedicht (Bb. II, 450) wird bas irbische Barabies nur nebenbei erwähnt.

68. choren, mhd. kôren vgl. 210 tône, mhd. dône.

75. gefromen vgl. 480.

86. mit gnaden vgl. 6424. in Frieben. Ben. 3. 3m. 646 leitet es von einem verlorenen Stamme ich nide, nad, naden ab. Das Gegentheil, ungenade, Sturm, Aufruhr in ber Ratur 6637. Ebenfo 3m. 646.

91. tegedinge vgl. 1949.

6509. lazenz an daz keil wir überlassen es bem Glud. 6654, Ueber heil im fatalistischen Sinne vgl. Gr. Myth, 822. Eine ahnliche Rebensart: durh daz wir setzen solden lib unde gut an ein heil unde ouh an ein urteil 4086 ff.

15. genendeclichen zu sih genenden 1518.

16. in einen mut. Es fant in ber Gider, mute, jebod bes e gang ausgefrast.

22. abyrunde, stn. mhd. abegrunde.

23. begenen von ginen den Dund auffrerren; Biem. will Elaffen machen überfegen; ich mochte eber: mit Deighunger au gabnen, um ju verichlingen. Dazu past daz ungesatliche bol 6527 ff. val. 7023 ff.

31. di ft. der vgl. 3560.

nunder fromen. Gr. Or. IV.597. val. 480.

35. iz rúmen val. 1904.

42. mit bichr. von ; ein Brrthum, vielleicht baburd entian ben, bag bem Dichter ober Schreiber Die baufige Rebengart von den tieren liden vorichmebte.

54. starken bicht, starke. Es ift Dat. Sing.

56. in ir ungerealt. Dat. Ging ir unfeftirt,

61, di rart Gidt, wiederholt di uarth am Ente ber Beile. Bahricheinlich glaubte ber Schreiber, es folge auf bas Gubft, di vart tas Berb di wart und ichrieb's bin; bann nochmals an Anfang ber folgenben Beile di was.

66. Die Neberfegung: bort bin ein founte falfcblich auf Baraties bezogen merten; es foll beigen : er ginge nimmer mehr

bort bin b. b. unternahme ten Bug.

70. blicke 6603. v. blic stm. Glang, Leuchten, Blis. Berb

blicken 4508.

71. sine. Dagm. bat di quaejent; es ift aber unnörbig, ral. 3178 in ter Anm. ju 449.

73. ruoren = rueren intr. gufahren, eilen; val. 6675.

78. flume stf. . 94. fcbeint meter im abd., mo nur fluz (Graf III, 744), noch im mbd. verzufommen; lat. flumen mit Dechiel bes Geichlechts. Fruber finter fich nur wach bei gampr., wie auch wieder 6636. In tiefem legten Theil flume und stram 96. ral. wach 2402.

80. Eufrutes, eines ber vier aus bem Parabieje fommenten Daffer, Die mit befondrer Beilfraft begabt find. Barg. 481, 8.

96. stram stm., abd. stroum, (straum) und stram, (Graf. VI, 754) mhd. auch stroum und stram fart fliegentes Baffer; bezeichner Die Beidaffenbeit, nicht ben Gegenftant, ber bier burd flume bezeichnet ift.

97. barn vgl. 1549.

98. pine stf. noch tem ahd. pina nich annabernt; mhd. gewebnlich pin stm. lat. poena Bein.

6606. vgl. 6554 f.

09. ir manheit Gen. unflett,

11. fliezen Sicht, verichrieben flizzen.

15. noneten in daz lant fann wohl auch ohne Annahm

einer Rasusperwechslung erflart werben: Bal. Gr. Gr. IV. 827. jeboch 6926 wonete in sinem lande (: sande).

- 16. dachten Brat. von decken, ahd. dechan. swv. beden 23. hete ft. heten, 3 Berf. Blur, bas einzige Dal ohne n.
- 37. ungenade Aufruhr in ber Ratur, Sturm, Bewitter. vgl. 6486.

40. daz Dichr. das.

41. bedwingen Sichr. bedungen.

54. vgl. 6509. 55. behalben vgl. 3802.

- 61. vollen füren val. 36.
- 62. gie 3 Berf. Sing. Braf. Konj. 1419 geschie.

63. joh auch vgl. 292.

65. ze tode unde ze libe Rebensart; lib hier Leben, wie 6679.

67. abunt ; ebenfo 7017. vgl. bie Ginleitung.

73. sinen Magm. hat den zugesett. vgl. 449.

75. rûren (: fûren): 6578 ruoren Jufinitiv (: fûren). Das Berb ift fcwach, mußte alfo rarten beißen. Sollte nicht auch hier au fegen fein; unde hiz, ir lide raren, wie oben. er ft. ir. vgl. 728.

78. ruveten. Berb. Troj. 17044 rujeten. Die mhd. Form ift ruejeten (neben ruoten) von ruejen rudern. Da nun aber bei Lampr. ber Umlaut nicht durchgebrungen ift, bleibt uo; bas j fallt aus.

schielden v. schalten fpalten, burchichneiben, ein Schiff gegen

ben Strom führen, fo bag ber Strom durchschnitten wirb.

85. ane gan anfangen, beginnen. Erift. 2792: waz gat ir an. Ben. 28. 467a.

93. gevoren Brat.

96. die jene vgl. 449.

. 98. verjen. vgl. 224 veren.

sture = stiure swm. Steuermann.

6702. sumelich mancher, einer und ber andere. 09. steinwende (:ende) Dat. Sing. von steinwant stf. Umlaut eingedrungen. Diem. 372, 1. in bem Gebichte: Jerufa-

lem: der vier steinwente. 10. neren vgl. 506.

14. bozen swv. fiogen, vochen.

19. ware stf. ahd. wara, mhd. war Acht.

45. bereiten mit Aff. ber Berf. und Ben. ber Sache: einen von etwas benachrichtigen.

50. merrete v. merren, engl. marr, vielleicht zu lat, morari faumen.

52. Gine andre Antwort geben Die Bearbeitungen ber Beltdrouif No. 321 und 336 ber Beibelb. Bichrr. In den himel kumt nieman Wan der ez verdienen kan Du vil tumber Alexander. S. Abelungs forigefeste Nachrichten von Beibelb. Sichrr. S. 173-198.

61. enbinnen vgl. 4248.

63. gedagen felten mit von. Gigentlich beift es: er mocht boch lieber mehr fdweigen von foldem ungebuhrlichen Berlangen (Des Tribute).

66. her ft. er. val. 2484.

67. vare, er ausgel. vom Abichteiber. val. 3865.

69. ôthmuote, ft. othinuotec Abi. demuthia.

79. Maßm. hat er nach ist jugefest; man fann es gang all: gemein nehmen: ein Denich ift wie ein anbrer, ober bas er ant gelaffen benfen val. 3365.

80. fleisc. Dier und 1781 Die einzigen so im Auslaute.

6801. in ein val. 1294.

12. iz rûmen vgl. 1904.

19. sprechen tâten vgl. 443.

21.  $\hat{alsi} = alse si$ .

bracht. How. brach vgl. 6080.

30. anden val. 2719.

34. der Ben. Blur. Attraft. bes Rel. vgl. 1239.

42. vast Abi. val. 2206.

43. niht ein bast val 3995.

45. al val. 6256. Richtiger überfest: "wollten fie auch babin Arebene, namlich, den Rampf gu beginnen.

47. gotiskint. Hat kint ausgelassen. 53. berelen 20. Lit. 1335: 36. nu sule wir dir herre bevelen lib unde sêlen.

54. den selen ben Seelen ber Beiligen und anberer Seligen. Man merft hier, wie überhaupt am Schlug ben Beiftlichen.

55. rûchen val. 4056. uns Aff. zu bewarn.

56. sundir val. 1673. 64. rûmeten vgl. 1904.

90. itesliche val. 2326.

92. Daß 12 Steine ermahnt werben, erinnert an bie Befdreibung ber neuen Berufalem in ber Offenb. 21, 19 ff. Da beift es: Und die Grundlagen ber Mauern waren gefchmuckt mit ale lerlei Ebelfteinen. Der erfte Grund mar ein Jasvis zc. Benannt werben bort : Jaspis, Sapphir, Chalcebonius, Smaragd, Sarbe nichus, Sartius, Chryfolith, Beryllus, Topas, Chryfopras, bre: cinth und Amethuft. Unter ben von Jof. Diemer im Borgner Rlofter aufgefundenen und 1849 herausgegebenen Bebichten bet 12 und 13 3h. befindet fich auch ein, Derufalem betiteltes, meldes eine Umfchreibung Diefer Stelle ber Offenb. ift. Darin wirt Die Rraft und symbolische Bebeutung jedes Steines geschilbert: in ben Anmerfungen gibt Diemer eine Stelle aus ben Berfen bes Marbobius, Die fast wortlich übereinstimmt und ale Quelle betrachtet werben fann. 3ch verweife, um Raum ju gewinnen, mas ben Glauben bes Mittelaltere in Betreff ber ebeln Steine betrifft, auf Diemere Anfibrungen zu G. 364, 10, fowie auf Brimme Mythol. G. 1142 ff. Letterer führt aus Meibom script. I, 186 einen Ausspruch bes 3mergenfonige Golbemar an, nach welchem ber Glaube an Die Bunberfrafte ber Ebelfteine besondere bei ben Juben genahrt worden fei. Dagu murbe unfre Stelle einen Beleg geben. Bener Ausspruch lautet: Christianos fidem in verbis, Judaeos in lapidibus pretiosis et Paganos in herbis ponere. Judische, maurifche Santelelente holen bie Chelfteine aus bem Dorgenlanb. Bunber und Beilfraft ber Cbelfteine maren im Mittelalter frube befannt, nie aber volfemagig, und barum gibt es faft auch feine beutschen Ramen und Sagen bafur. (Grimm Myth. G. 1167). Gine Stelle in ben Buochir Mosis 60, 1 ff. heißt: iachant ist ein schone stein Wi shoner an deme gezelte scein An deme tunkelen tage So ist der stein askervare So der himel ist heiter So ist der stein liuter Er bezeichenet di liute Di noh sint in dem strite. Saphirus der edele Der bezeichenet di maide Er ist himelichen fare Ir gemuote zuhet si dare Ze dem wunneclichen lande Da gent si nach dem lambe Gotes muoter ist ein mait Diu hat di anderen dare geladet (geleit) Ein nuwez sanch si singen Cristen si minnent Des sanges niene verstat Swer virsuchet hat die hierat. Ein stein heizet tobazius Daz ist contemplacius Der ist vil tiure Er ist gevar nach dem fievre (fiure) Unde sin seim ist von golde Er bezeichenet di gotes holden Daz scult ir wol gelouben Di da gesehent mit den inneren ougen. Auch im Barg. 55, 8 tommen Ebelfteine vor. Gine abnliche muftifche Deutung ber Gbelfteine findet fich in bem lat. Werke: Alexander de preliis (Strafburg 1486) cs. Sp. 4., wo die Goelfteinftufen bee perfifchen Thrones gebeutet werben (val. bie Stelle in ber Ginl.).

92. jachant. Der Ebelstein Spacinth, ml. jacintus. Annol. 574 Alsi der jachant in diz guldini vingerlin, wo Anno's Glanz unter bem Siebengestirn ber Martyrer leuchtet, wie ber Hacinth im Ring. edele = edeler vgl. 5429. Das Alexanders gedicht des Ulrich v. Eschenbach, welches mit feiner Radtehr schließt, verwendet bei ber Schilderung bes Balastes, der zu seinem Emphang erbauet war, auch die meisten von diesen Ebelsteinen. S. Abelung fortgesetzt Rachrichten von Geibelb. Ofcher. S. 58.

94. karbienkel vgl. 5430 und befonbere 5830.

99. topatius gelb bei ben Griechen, bei Blinius grun. Der

jest so genannte ift burchfichtig.

6900. berillus, auch berille, barille, swm. von weißlicher Farbe. Ath. A \* 21. von der wize glich berillin. Davon bas beutsche: Berle. S. Gr. Myth. S 1169.

01. onichimus, vgl. 5787.

- 02. ameliste burchfichtig, mein violettblan, sechefeitiger Arpftall. Die Alten ichapten besondere ben indischen vor tem orabifcen und fprifchen.
- 05. jaspis ein burchsichtiger, balb ein =, balb vielfarbiger Sein von muschligem bichtem Bruch und fernigem Gewebe. Rrol. 1586 den stein der tiuvel vliuhet, vil harte er in schiuhet, swa in der bi im hat.

06. schir Abj. lanter, rein, glangent.

- 07. saphir himmelblau, burchfichtig und barter als Rubin.
- 08. crisolitus, chrysolithus ber jest jo genannte Stein ift gewöhnlich froftallifier, von blaggruner Farbe, gang burchfichtig mit boppelter Strablenbrechung.

09. crisoprassus, chrysopras apfelgrun gefarbter, burchichei:

nenber Quary von fplitterigem Bruch.

10. bdellius ift mir unbefannt.

II. sardonius, auch sardius, Carniol, fleischfarbig, halbburd: fichtig, tem chalcedonius verwandt.

13. Sichr. manifalden.

14. neheiner (: steine) fonft immer nehein.

31. val. 412.

40. Kunnes von kunnen = kunnen fennen, Runte haben.

45. sinen art stm. 6950.

49. heter erkant. Sicht, hat kant, jeboch ift ein Bunft tabirt awifchen ben Dortern.

58. sal fehlt in ber Bichr.

muzit. Sichr. z am Ende und z am Unfang ber Beile.

63. ff. Die weitere Erzählung von dem Steine ift in ber Beife, wie fie hier gegeben ift, gewiß unfrem Dichter eigenthumslich. Der Ursprung ift wohl judischen Ursprunge; fie findet fich nicht im Pseud. Kall. und ben unmittelbar und allein davon aus fließenden Erzählungen und Gedichten. Dagegen fieht fie im Zalmub (vgl. Bd. II, 504 f. 508 f. 512). Auch das franzofische Gedicht hat sie, was auf eine mit Lampr. gemeinsame Quelle schließen läßt, eben den unbefannten Alberich. Jedoch macht der franz. Dichter den Stein zu einem wirklichen Menschenauge, das auf einem Steine liegt. Dieß finden sie am Bege und Aristoteles ift es, der die Erklarung gibt. Ich lasse die merkwürdige Stelle hier folgen:

(S. 497, 35-499, 8). Après eure de nonne vont i. tertre puiant:

Alixandres esgarda contre solel luisant, sor une piere vit l'uel d'un home gisant; encontre le solel aloit restincelant. Aristotes ses mestres vint vers lui cevaucant,

-45

se li dist: .onques mais ne vi rien si pesant; de trestoute la tiere c'as conquise a ton brant •ne l' contrepeserois, por voir le te creant. • Alixandres l'oi si le tint à enfant et jure que jamais ne pasera avant, si avera seu cou qu'il va tesmognant. Aristote descent, n'i va plus délaiant; unes grandes balances fist aporter avant. l'uel mist à une part, sans nul autre seriant. d'autre part vont obers et elmes aportant; tant en i entassèrent, les cordes vont ronpant: ains la balance à l'uel ne se mut, tant ne quant. mult en ont grant mervelle li baron conquerrant com si petite cose pot onques peser tant. l'uel cuvri Aristotes, d'un pale escarimant; en unes balancettes d'or fin Arabiant a mis l'uel Aristotes, quant ot fait son talent et en l'autre bacin estoient doi besant; l'uel sacèrent à mont, voiant tous maintenant. quant li rois a coisi les fais de tel sanlant. ne sot que ce pust iestre, asses i va pensant et trestout li baron s'en vont esmervillant. Li rois a dit au mestre k'il li die et ensegne: que tant poise et si pou, c'est une cose estragne. - escoute, si l'oras: autrefois l'en souvegne. \*ceste petite cose t'a aporté ensagne; quant i roiaume as pris et mis en ton demagne; \*s'un autre ne conquiers, ne vaus une castegne; puis le tierc puis le quart; iols est de tele ouvragne, quan qu'il voit, tout convoite, n'est cose qui remagne. •tant com fu descouvers, tant pesa fier et lagne et quant il fu couvers de pale d'outre ensagne, doi besant l'emportèrent, com fust une castegne. au roi dist bien se gart, que il trop ne bargagne il n' i a nul baron qui en son cuer n'ategne l'ensegnement de l'mestre et qui ne s'en refragne. Aristotes remonte sor l'auferrant d'Espagne; aceminé se sunt tot à val le campagne. cele nuit herbregièrent li Grijois en la plagne; au matin mut li rois cui mal talens n'adegne.

65. einehalb vgl. 3169.

67. zem eig. Schaft, Bweig, Gerte; bann auch Metallftabs den gur Bierat. Roch jest im Allemannischen.

87. tougen. vgl. 2634.

88. rûmen vgl. 1904.

96. an der stunde val. 576.

7012. von ift wohl zu erflaren, boch fonnte auch hier, wie 5915, wo vorwar aus von gebeffert ift, ein folder gehler fteden.

23. vgl. 6527 ff.

27. in ft. ime vgl. 1780.

37. trehten vgl. 1709.

40. ir Sidr. ie.

45. geminget; 7083 gemischet.

46. rûmen vgl. 1904.

67. ûh vgl. 2077.

72. gagenwortich gegenwartig. Darnach ift bie Ueberfegung zu beffern: ber bier gegenwartig ift.

86. freise stf. vgl. 162. Annol. 138 vreisin. goth. freisan

= πειράν; fraistubni = πειρασμός.

7120. ich vergibe einem, gebe ihm etwas, was zu feinem Berberben gereicht, vergifte ibn; hier mit blogem Dativ. Buy v. Balois 71. in bem Sonig ift mir vergeben, b. h. dn haft mich verloctt. Unnol. 323 ff. wird bas Enbe 21.'s ermahnt, mo ber Dichter Die Sachfen ableitet von feinen Dlannen, Die nach feinem Tobe fortgezogen maren. Die Stelle beißt: "Man lief't, bag fie por Beiten maren alle bes munberreichen Alexandere Dannen, ber bie Welt in gwölf Jahren, bie an bie Enten burchfahren. Da er gu Babylon fein Ente nahm, theilten bas Reich vier feiner Man= nen, bie wollten alle Ronige fein." Dan tonnte aus Der Stelle: in jarin zuelvin vielleicht ichließen, Lampr. habe biefe 12 3abre hier falfch angewendet oder man mußte die Berfe: unde berihte - zvelif jar losgetrennt benten von bem (7105) sint vorder mere. Auch Datt. 1, welche Stelle ju Anfang bes Bebichtes angeführt wirb, beißt es (8): Bernach ift er geftorben, ale er regiert hatte zwölf Jahr. Ueber bie Sage von feiner Bergiftung vgl. Bd. 11, 219 ff.

22. zespielt v. zespalten intranf. zerfpringen.

25. Mf. S. I, 221a siben vueze lanc (ein Grab).

29. di iz, ir ausgel. vgl. 3365.

31. éwigen lib unde an daz éwige leben sprichw. Bieonasmus.
43. Achalich Annol. da bi wir uns sulin bewarin Wante wir noch sulin varin Von disime ellendin libe Hin ci'n éwin Da wir iemr sulin sin.

Bum Schluffe gebe ich noch bie größere Stelle aus bem Annolieb, (205-36) in welcher feine Bunber zusammengefaßt werben. Sie fpricht für bie weite Verbreitung bes Bfenbo = Rall. ober feiner Rachahmer. Um nicht Erflarungen hinzufügen zu muffen nehme ich bie Ueberfetzung von Genthe (Deutsche Dichtungen bes

Mittelaltere. Gieleben 1841. Bb. I, 36 f.) Es ift bie Rebe von ben vier Thieren, Die Daniel fab. "Das britte Thier war ein Leoparbe, vier Ablerfittige er hatte; ber bezeichnete ben griechischen Alexander, Der mit vier Beeren jog burch Die Lande, bis er ber Belt Enbe an golbenen Gaulen erfannte. In India er bie Bufte burchbrach, mit zweien Baumen er fich ba befprach. Mit zweien Greifen fuhr er in ben guften (vgl. II, 138). In einem Blafe ließ er fich in ben Gee. Da warfen feine ungetreuen Mann Die Retten in bas Meer alebann; fie fprachen: Go du fehn willft Bunber, fo malg' bid immer in bem Brunde. Da fab er vor fich fließen manchen Rifch großen, halb Rifch, halb Dann, bas fam ihm viel foredlich an (II, 131, befondere ausführlich im frang. Bedicht II, 330). Da gebachte ber liftige Dlann, wie er fich mochte befreien bann: Die Boge führt' ibn auf bem Grunbe, burch bas Glas fah er manche Bunber, bis er mit einem Blute bas fcharfe Meer grußte. Ale Die Flut bas Blut empfand, marf fie ben berren an das Land. Go fam er wieber in feine Reiche, wohl em= pfingen ihn bie Briechen. Manches Bunbere vergungte fich berfelbe Dann; brei Theile ber Welt er fur fich gewann."

## Bufat.

6963 ff. Bervinus (13, 549) führt aus bem Barifer Cod. reg. 8519 eine Stelle aus ber Reife ins Barabies in lat. Terte an. ber er mit Recht ben Borgug gibt bor ber fprachlich nicht gang gelungenen Allegorie nufres Dichtere. Der Meinung, baf bie Auffaffung in biefer Ofchr., nach welcher erft ber Stein bas Golb aufmagt, bann er felbft mit etwas Erde bebedt unb von ber Feber aufgewogen wird, die flarere fei, muß ich ebenfalls volltommen beipflichten. Die Deutung lautet bort: Hic (lapis) quemadmodum videtur forma et colore revera humanus esse oculus, qui quamdiu vitali potitur luce totius concupiscentiae aestibus agitatur, novitatum multiplicitate pascitur et auro sibi redivivam famem subministrante nullius prorsus satictate compescitur, et quo amplius multiplicando proficit eo sollertius exaggerandis incumbit, sicut in praesentia mirifici ponderis nova probavit operatio; at ubi vitali motu subtracto materni cespitis visceribus commendatur, nullius utilitatis usibus patet, nihil delectatur, nihil ambit, nullo affectu mutatur, quia nec sentit: unde et penna levis, quae etsi modice tamen cujuscumque utilitatis est, hunc lapidem terrae pulvere coopertum pondere superavit. Te igitur, o bone rex, te inquam moderatorem totius prudentiae, te victorem regum, te possessorem regnorum te mundi dominum lapis iste pracfigurat, te monet, te increpat, etc.

## Ver zeichniß

ber in ben Anmerfungen mit abgefürztem Titel angeführten Berfe.

Annol. Das Annolied od: Maere von Sente Annen hreg. v. Begenberger in ber Bibliothet ber beutiden Rationalliteratur Bb. XXV, Queblinburg 1848.

Ath. Athis und Prophilias breg. v. Bill. Brimm in: Abhandlun-

gen ber Berl. Afab. 1846.

.Ben. B. Mittelhochbeutsches Borterbuch v. G. F. Benede breg. v. 2B. Düller.

Bit. Biterolf in: Deutsche Gebichte bes Mittelaltere hreg. von von ber Sagen und Bufching. Bb. Il.

Bon. Boner's Chelftein breg. v. Frang Bfeiffer 1844.

Bud. Dof. Buochir Mosis in Diemere beutsche Bedichte u. f. w. Buchl. Lieber und Buchlein von Sartmann von Aue, hreg. v. Moriz Baupt. 1842.

Diem. Deutsche Gebichte bes XI und XII Jahrh. hreg. von

Jofeph Diemer Wien 1849.

Dint. Diutista: Denfmaler beutscher Sprache und Literatur hreg. v. E. G. Graff 1826-29. En. Fürstenbuch bon Defterreich und Stehrland, befchrieben von

Janfen bem Enencheln breg, von Sier. Degiferus 1740.

Freib. Bribantes Befcheibenheit breg. v. Bilh. Grimm 1934. Genef. Fundgr. Genefis in: Fundgruben (II) fur Befchichte beutscher Sprache u. Literatur hreg. v. S. hoffmann 1830 u. 37. Berv. Befchichte ber poet, Nationalliteratur ber Deutschen v. G.

B. Gervinus. 3. Ausg. 1846.

Gr. Gr. Jacob Grimm's beutsche Grammatif.

Buy. Buy von Baleis, Gedicht von Birnt von Gravenberg überfest vom Grafen von Baudiffin.

Sahn. Mittelhochbeutsche Grammatif v. R. A. Sahn 1842, 1847. Spt. Btichr. Beitichrift fur beutsches Alterthum breg. von Doris Baupt 1841. ff.

Belbl. Seifried Belbling hreg, v. Th. G. von Rarajan in Haupts Beitfchrift IV.

Berb. Troj. Berbort von Friglar liet von Troye breg. von B. R. Krommann in der Bibl. der beutsch. Nationall. V. 1837. 3m. Imein hartmanne von Aue hreg. v. G. F. Benede und R.

Lachmann. 2. Ausg. 1843.

Rrol. heinrich von Rrolewig aus Meißen: Bater Unfer hreg. v. Lifch 1839.

Lang. Langelet von Ulrich von Batgiffoven hreg. von R. A. Sahn. 1845.

Lit. Litanei Geinrichs in: Deutsche Gebichte bes XII. Jahrh. hreg. v. H. R. Magmann 1837.

Mar. Bernhere Maria in hoffm. Funbar. Bb. II.

DI f. S. Minnefinger hrog. von F. S. v. D. Sagen 1840.

Mull. Mullere Sammlung beutscher Gebichte aus bem XII. XIII. und XIV. Jahrh. 1782 ff.

Difr. Difride Rrift breg. v. G. G. Graff. 1831.

Barg. Bargival in: Bolfram-von Efchenbach breg. v. R. Lachs mann 1833.

R. U. Rechtsalterthumer v. Jaf. Grimm.

Reimn, Leitfaben zu einem wiffenschaftlichen Unterrichte in ber beutschen Grammatif und Literatur v. Fr. B. Reimnig. 2. Ausg. 1844.

Musg. 1844. Reinh. Reinhart Fuchs hreg, v. Jacob Grimm, 1834.

Ruol. Ruolandes liet herausgegeben v. Wilh. Grimm 1838.

Rofeng. Der Rofengarte hreg. v. 2B. Brimm 1836.

Rud. Graf Rudolf hreg. v. D. Grimm. 2. Ausg. 1844.

Schmell. Baierifches Borterbuch von 3. Andreas Schmeller 1827-1837.

Sprachich. Althochdeutscher Sprachichat von G. G. Graff 1834-1848.

Trift, Gottfrieds v. Strafburg Triftan hreg, v. von der has gen 1823 und von D. F. Maßmann 1843.

Bad. E. Deutsches Lefebuch v. Bilh. Badernagel. 2. Ausgabe 1839.

Bad. B. Borterbuch jum beutsch. Lef. v. Wilh. Badernagel. Balth. Gedichte Walthers von ber Bogelweide hreg. v. R. Lach= mann. 2. Ausg. 1843.

Biga l. Bigalois v. Birnt v. Gravenberg hreg. v. Frang Bfeifs fer 1847.

Bort. 3. 3w. Wörterbuch zu hartmannes 3wein hreg, von G. R. Benecke 1833.

## Andere Abkurgungen.

ags. = angelfachfifch. ahd. = althochbeutich.

goth. = authifc.

mhd. = mittelhochbeutsch.

ml. = mittellateinifc.

mnd. = mittelnieberbeutfc.

mnl. = mittelnieberlanbifc.

nd. = nieberbeutsch.

nhd. = nenhochbeutsch.

nl. = niederlandifc.

nord. = norbisch.

stf. stm. stn. = ftarfes Femininum, Mastulinum, Reutrum.

stv. = ftartes Berb.

swf. swm. swa, == fcmaches Femininum, Maskulinum, Reutrum swv. == fcmaches Berb.

## Druckfehler.

lies: 5. maere 6. waere 72. undirguam 87. di (ebenso 110. 240. 498. 825. 1069. 1083; wi 128; si 833) geburte 28. gewurte 41. iu 56. ûh ouh 62. quamen, hs quam, M. quam 200 ên 92. joh 94, ysine 309. hêterkant 11. dar an 64. der, hs. ds, M. dar 82. sînes 99. du 405. lågůh 08. absatz. 17. wider streben. 37. gesezte 40. einen, hs. eine, M. einem - ih is 51. crônen, hs, crone, M. crone 685, joch 783, geworht 804, waren 23. gwalt 68. iz 82. schîre 98. hundrith 906, Borêas 88. gwalt 1025 ber 42. în 55. houwen 56. gezouwen 1151. vaste 71. Då 89. nu 1281. schîre 1350. nu 1410. sprah - geret 30. er mich 1525, achten 35, flîzlîchen 41. Bûcifâle—saz 72. Bûcifâle 1614. hiu 23. den 47. zeblûwen 51. ûwer 79. hî 1711. iu 1812. drizich überall mit z zu schreiben, da die hs. 3893. dricich hat. 19. mêrtin 48. sneller 71. zvelif 76, vile dis heres 1900. absatz me 07. lîde 29. kârte 43. mih irweren 44. 62. enfienc 2069 û 71. ûwe l. 2151. der 05. vernême hêren **22**05. verhiu 2316. du 59. gelebete, hs. gelebet, M. gelebent 2411: irlôste 47. warnôte 75. houwan 89. 2507. ubir al 35. di 2732. gestrîten 47. wene zehiu 96. verhiu **28**54. dîner 2907. allir tagelîche 18. irgetzen 3124 glîchen 3218, hêre 57, criechischen 74. 3319. werlt 22 hêre 40. zclande. 3413. zestunt 56. erbarmen 90. swere. 3527. Dise leste 21. dô 33. sînen 40. Darium 54. ir 62. Kriechen 69. ir 81. jêmerlîche 83. mih 91. verhwunden 3651. wâr-haft 75. diz 93. nit 98. Kriechen 3705. dir 23. 98. Kriechen 3705. dir 93. nit 80. wiiz Kriechis 25. trûrigen 97. tôte 3823. 26. rihtere 38. iz 44. zewîbe 45. lies die Kriechin ziffer 4 statt 0 48. naeme 52. Kriechlande 68. mi 74. hundrit 81. zesînen 86. allir 93. dricich 3944 verheeret 66. vernomen 74. lazt 97. vacht 4001. rat 07. vacht 29. vanen 64. Dîonîsius 74. vil 4107. 11. låzen 12. verwägen. 13. ne were 47. wêrlîche vsen 58. wére 98. schîre 4268. elfanden 81. grôze

4320. diz 51. Criechin 74. habet 4417. úz 32. getete 89. zvíer 4568. imer 4612. genant 49. grózlích 4700. ward ime 25. můze 50. irlíde 4803. ih iu 4992. lies hier, wie überall hatte st. hatte 5017. suzesten 24. maniger 66. in den, hs. de, M. dem 5181. den 5226, vorhie 5305. negesah 29. an 32 lamprîden 71. Candacia 74. 72. dábî 5446. kint 82. dô 5502. hérre 73, vor war 5867. zvelif 74. hérlîche 8 82. ginc 88. funfhundrit 5999. dan abe 6009, wandih 58. núwit 94. mî 6111. offinbare 62. salt 6244. leite 56. gelouben 63, vorder 6302. nesprah 83. briebe 6483. 6612, in 96. die 6742, undertan 67. so ime 31. zescanden 69. Kriechlant råte 11. beitte Kriech 99. topatius 6911. zvelifte - sardonius gagenwortich 92, himel rîche 7108. dar 18 zvelif.

-----

|   | • | <b>:</b> |   |  |
|---|---|----------|---|--|
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
| • |   |          |   |  |
|   |   |          | • |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   | • |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |
|   |   |          |   |  |

A sagen 18, haten 27. 1 tragen 160 y.

den = den 193. ar. fr. Jul. ? 20%. dir = dirk ? 396 pm. lamptig p. 36.

Jumer 4618.

Last tray " and her p. 189, 2.

Latin in Tryk 8, 122. 2. 6.

enefyranten Congre. 4474.

infrakt dim 2. 370.

Joygulpien p. 6%.

miger Rain p 256. 6 pm. 30. 230.

Rainer: 1.318. 26.

himel same : nane ". " Jup 4,264

Arifetta and bling in 1. 232. 340. 342. 72. 74 (him vingstrije hapviff. 76. 396. 4 /graniff). 70.

minne 2634.

very = 11+1 /48 m.

di = der p. 320.

vernen my 150%

And - 103 7.354

get: 172, 1, 4. 26.



| DATE DUE                                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

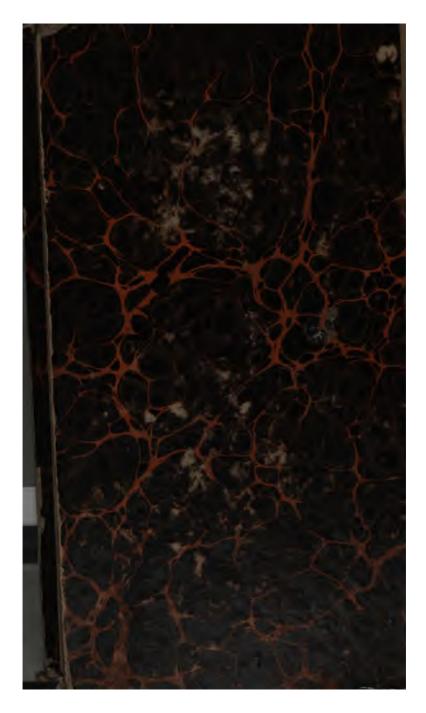